

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Harvard Depository Brittle Book 



Niedner, 3807.

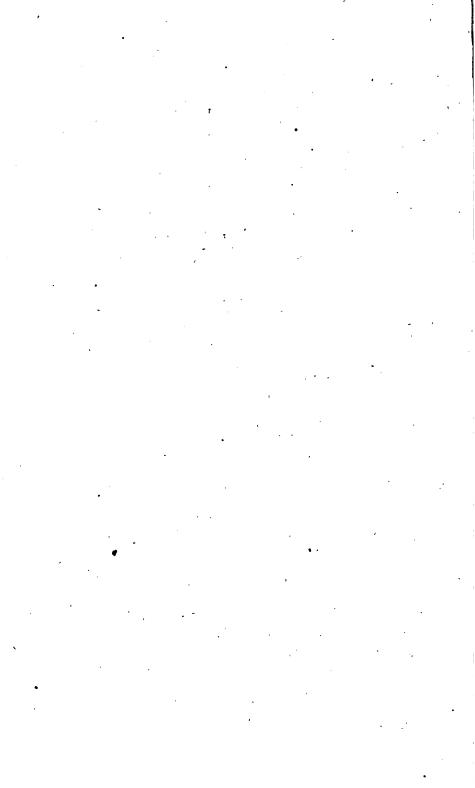

## Johann Gottfried ... Berder's

I been

zur

# Philosophie der Geschichte der Menschheit.

Mit

einer Einleitung

nod

Beinrich Luden.

Bierte Auflage.

Erfter Band.

Leipzig 1841,

bei Johann Friedrich Gartknoch.

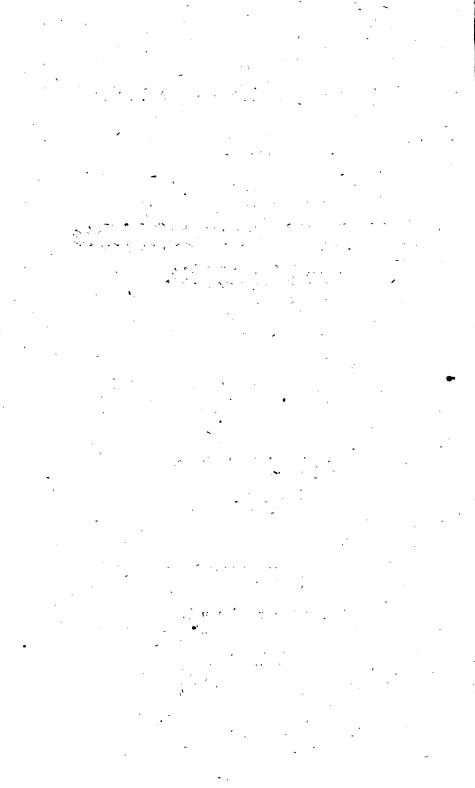

### Vorwort.

Der Herr Verleger biefer Ausgabe von Herder's Ideen gur Philosophie ber Geschichte ber Menschheit ersuchte mich so freundlich um eine Einleitung in biefes Werk und um Anmerkungen zu bemselben, daß ich theils wegen biefes ehrenvollen Butrauens', theils aus Chrfurcht fur ben Berewigten nicht umbin fomite, die Erfullung bes Gesuchs zu versprechen. Sobald es meine Berufsgeschäfte und andere Arbeiten erlaubten, fing ich auch in der That an, das Werk, mit Anmerkungen und Bufagen mancherlei Art zu begleiten. Meine Absicht babei war, immer ben Puntt, auf welchen es mir anzukommen schien, burch neue Erläuterungen aus eigner ober frember Forschung mehr benvorzuheben, ben Gang ber Untersuchung beutlicher zu bezeichnen, bas Biel flarer nachzuweisen, und bas Gingelne, fo viel als moglich, in das Ganze hineinzubilden und auf das Ziel hinzuleiten. Ich fand aber bald, daß es schwer sein wurde, wenn nicht unmöglich, diese Absicht auszuführen. Einmal wurde die Anzahl der Anmerkungen und Bufate sehr groß geworden sein, und bennoch ware mir gewiß nicht gelungen. zu erreichen, was ich erstrebte, und bas reich ausgestattete Werk zu einfacher, flarer Einheit zu bringen. 3weitens ichien es auch feineswegs gerathen, gegen Ber= bern hin und wieder zu ftreiten; und biefes hatte fich schwerlich vermeiben laffen. Denn wenn ich auch im Allgemeinen mit bem übereinftinune, welches ber innerfte Rern seiner Untersuchungen zu sein, oder vielmehr, welches fic im Innersten seines Gemuthe bewegt und ihn zu biesem (in vieler Ruckficht hochst vortrefflichen) Werke bewogen zu haben scheint: so kann ich boch nicht leugnen, daß ich ihm

in gar Vielem nicht beiftimmen konnte, und am Wenigsten in der Art und Weise seiner Forschung. Nun aber war ber Drud wegen meines Versprechens aufgehalten; es ichien unbillig, daffelbe gang zuruckunehmen. Ich entschloß mich baber, eine kurze Einleitung in bas Buch zu schreiben, und wo möglich ben Gesichtspunkt zu bezeichnen, von welchem aus baffelbe, nach meiner Anficht, gewürdigt werden muffe, wenn der dauernde Werth deffelben erkaunt werden foll. Fur biefen Zweck und unter folden Verhaltniffen ift bie Einleitung geschrieben. Ich bin feineswegs ber Meinung, bağ ber Werth bes Buchs burch bieselbe irgend einen Buwachs erhalten werbe, von welchem gesprochen werden konnte; aber ich glaube, daß durch dieselbe erreicht werden mag, was ber Herr Verleger ursprünglich wohl nur burch meine Arbeit hat erreichen wollen, daß namlich diese Ausgabe ber Herderschen Ibeen durch eine fremde Abhandlung ein bestimmtes Merkmal erhalten follte, burch welche fie sich von allen andern Ausgaben unterschiebe. Dazu schei= nen die wenigen Blatter meines Aufsages hinzureichen, und bazu lege ich fie bem Werke bei. Bum Glud ift Berber's Buch von ber Art, daß es keiner fremden Ginführung bedarf, um ben Beffern bes beutschen Volkes immer willfommen zu sein. Meine Abhandlung wird baber schon zufrieden sein, wenn man fie als eine zufällige, bes Buchs nicht unwurdige, und dem Leser nicht unangenehme Bugabe anfahe, und fie wurde fich fehr freuen, wenn gefunden wurde, daß die Gedanken, die fie bringt, nicht unwahr waren, und ber Standpunkt, ben fie fur Berber's Werk angiebt, nicht unrichtig.

Jena, im December 1811.

. S. Luden.

### Vorrede.

Mis ich vor zehn Jahren die kleine Schrift: Auch eine Philosophie ber Geschichte zur Bildung ber Menschheit herausgab: follte bas Auch biefes Titels wohl nichts weniger als ein anch' io son pittore sagen. sollte vielmehr, wie auch ber Zusat "Beitrag zu vielen Beiträgen bes Jahrhunberts" und bas untergesette Motto zeigte, eine Note ber Bescheibenheit sein, bag ber Berfaffer biese Schrift fur nichts minder als fur eine vollftandige Philosophie ber Geschichte unfres Geschlechts gebe, fondern daß er neben so vielen gebahnten Wegen, die man immer und immer betrat, auch auf einen Keinen Fußsteig wiese, ben man zur Seite liegen ließ und ber boch auch vielleicht eines Ibeenganges werth ware. Die hie und ba im Buch citirten Schriften zeigen gemugfam, welches die betreinen und ausgetreinen Wege waren, von benen ber Berfaffer ablenken wollte! und so sollte sein Bersuch nichts als ein fliegendes Blatt, ein Beitrag zu Beitragen fein, welches auch seine Bestalt weiset.

Die Schrift war balb vergriffen und ich ward zu einer neuen Ausgabe derselben ermuntert; unmöglich aber konnte diese neue Ausgabe sich jeht in ihrer alten Gestalt vor's Auge des Publikums wagen. Ich hatte es bemerkt, daß einige Gedanken meines Werkchens, auch ohne mich zu nensnen, in andre Bucher übergegangen und in einem Umfange angewandt waren, an den ich nicht gedacht hatte. Das bescheidne "Auch" war vergessen; und doch war mir es nie

eingefallen, mit ben wenigen allegorischen Worten, Kinb= heit, Jugend, das mannliche, das hohe Alter un= feres Geschlechts, beren Verfolg mir nur auf wenige Volfer ber Erbe angewandt und amvenibbar war, eine Beerftraße auszuzeichnen, auf ber man auch nur die Beschichte ber Cultur, geschweige bie Philosophie ber gan= sen Menschengeschichte mit ficherm Fuß ausmeffen konnte. Welches Volk ber Erbe ift's, bas nicht einige Gultur habe? und wie sehr kame ber Plan ber Vorsehung zu furz, wenn zu bem, was Wir Cultur nennen und oft nur verfeinte Schwachheit nennen follten, jedes Individuum des Menschengeschlechts geschaffen ware? Nichts ist unbestimmter als dieses Wort und nichts ift trüglicher als die Anwendung beffelben auf ganze Wolfer und Zeiten. Wie weniae find in einem cultivirten Volke cultiviret? und worin ist dieser. Worzug zu setzen? und wie fern tragt er zu ihrer Gluckselig= feit bei? zur Gluchfeligkeit einzelner Menfchen namlich; benn baß bas Abstractum ganzer Staaten glucklich sein konne, wenn alle einzelne Glieder in ihm leiben, ist Widerspruch ober vielmehr nur ein Scheinwort, bas fich auf ben ersten Blick als ein folches blos giebt.

Also mußte viel tieser augefangen und der Kreis der Ideen viel weiter gezogen werden, wenn die Schrift einigermaßen ihres Titels werth sein sollte. Was ist Glückseligsteit der Menschen? und wiesern sindet sie auf unster Erde statt? wiesern sindet sie, bei der großen Verschiedenheit aller Erdwesen und am meisten der Menschen allenthalben statt, unter jeder Verfassung, in jedem Klima, bei allen Revolutionen der Umstände, Lebensalter und Zeiten? Giebt es einen Maaßstad dieser verschiedenen Zustände und hat die Vorsehung auf's Wohlsein ihrer Geschöpfe in allen diesen Situationen als auf ihren legten und Hauptendzweck gerechnet?

Alle diese Fragen mußten untersucht, sie mußten durch den wilden Lauf der Zeiten und Verfassungen versolgt und berechnet werden, ehe ein allgemeines Resultat für's Sanze der Menschheit herausgebracht werden konnte. Hier war also ein weites Feld zu durchlausen und in einer gwßen Tiese zu graben. Gelesen hatte ich so ziemlich alles, was darüber geschrieben war, und von meiner Jugend an war jedes neue Buch, das über die Geschichte der Menschheit erschien und worin ich Beiträge zu meiner großen Ausgabe hosste, wie ein gesundener Schap. Ich freuete mich, daß in den neuern Jahren diese Philosophie mehr emporkam, und nutzte jede Beihülse, die mir das Glück verschaffte.

Ein Autor, ber sein Buch barftellt, giebt, wenn bieß Gebanten enthalt, bie er, wo nicht erfand (benn wie weniges lagt fich in unfrer Beit eigentliches Reues enfinden?), fo boch wenigstens fand und fich eigen machte, jo in benen er Jahre lang wie im Gigenthum feines Geiftes und herzens lebte: ein Autor biefer Art, fage ich, giebt mit feinem Buch, es moge bies schlecht ober gut fein, gewissermaßen einen Theil seiner Seele bem Publifum Preis, Er offenbaret nicht nur, womit fich sein Geift in gewissen Beitraumen und Angelegenheiten beschäftigte, was er fur Zweifel und Auflbfungen im Bange feines Lebens fand, mit benen er fich bekummerte ober aufhalf; sondern er rechnet auch (benn was in der Welt hatte es sonft fur Reig, Autor zu werden und bie Angelegenheiten seiner Bruft einer wilden Menge mitgutheilen?), er rechnet auf einige, vielleicht wenige, gleichgeftimmte Seclen, benen im Laborinth ihrer Jahre biefe ober abuliche Ideen wichtig wurden. Mit ihnen bespricht er fich unfichtbar und theilt ihnen seine Empfindungen mit, wie er, wenn sie weiter vorgebrungen find, ihre besseren Bedanken und Belehrungen erwartet. Dies unsichthare Commercium

ber Beifter und herzen ift bie einzige und größefte Wohlthat ber Buchbruckerei, die sonft ben schriftstellerischen Nationen eben so viel Schaben als Nuten gebracht hatte. Verfasser dachte sich in den Kreis berer, die wirklich ein Interesse varan sinden, worüber er schrieb und bei denen er also ihre theilnehmenden, ihre bessern Gedauten hervorloden Dies ift ber schönfte Werth ber Schriftstellerei, wollte. und ein gutgesinnter Mensch wird sich viel mehr über bas freuen, was er erweckte, als was er fagte. Wer baran benkt, wie gelegen ihm felbft zuweilen bies ober jenes Buch, ja auch mir biefer ober jener Gebanke eines Buches kam, welche Freude es ihm verschaffte, einen andern, von ihm entfernten und boch in seiner Thatigkeit ihm nahen Beist auf seiner eignen ober einer beffern Spur zu finden, wie uns oft ein folder Gebanke Jahre lang beschäftigt und weiter führet; ber wird einen Schriftsteller, ber zu ihm fpricht und ihm sein Inneres mittheilet, nicht als einen Lohndiener, sondern als einen Freund betrachten, der auch mit unvollendeten Gebanken zutraulich hervortritt, damit der erfahrene Leser mit ihm bente und sein Unvollkommenes ber Vollkommenheit naber führe.

Bei einem Thema, wie das Meinige: "Gefchichte ber Menschheit, Philosophie ihrer Geschichte," ift, wie ich glaube, eine solche Humanität des Lesers, eine angenehme und erste Pflicht. Der da-schrieb, war Mensch und du bist Mensch, der du liesest. Er konnte irren und hat vielleicht geirret: du hast Kenntnisse, die jener nicht hat und haben konnte; gebrauche also was du kannst, und siehe seinen guten Willen an; laß es aber nicht beim Tadel, sondern desre und daue weiter. Mit schwacher Hand legte er einige Grundsteine zu einem Gedäude, das nur Jahrhunderte vollsühren können, vollsühren werden: glücklich, wenn alsdem

viese Steine mit Erde bedeckt, und wie ber, ber sie dahin trug, vergessen sein werden, wenn über ihnen, oder gar auf einem andern Platz, nur das schönere Gebäude selbst dastehet.

Doch ich habe mich unvermerkt zu weit von dem entfernt, worauf ich Anfangs ausging; es follte nämlich bie Geschichte sein, wie ich zur Bearbeitung Diefer Materie gefommen und unter gang andern Beschäftigungen und Pflichten auf fie zuruckgekommen bin. Schon in ziemlich fruhen Jahren, ba die Auen ber Wiffenschaften noch in alle bem Morgenschmuck vor mir lagen, von bem uns die Mittags= fonne unfres Lebens fo viel entgiehet, tam mir oft ber Bebante ein: ob benn, ba alles in ber Belt feine Philosophie und Wissenschaft habe, nicht auch bas, mas und am nachften angeht, bie Beschichte ber Menfcheit im Bangen und Großen eine Phis losophie und Wiffenschaft haben follte? Alles erinnerte mich baran, Metaphysik und Moral, Physik und Naturgeschichte, die Religion endlich am meisten. ber in ber Natur Alles nach Maas, Sahl und Gewicht geordnet, der darnach das Wesen der Dinge, ihre Gestalt und Berknupfung, ihren Lauf und ihre Erhaltung eingerichtet hat, fo bag vom großen Weltgebaube bis zum Staubforn, von der Kraft, die Erden und Sonnen halt, bis zum Faben eines Spinnegewebes nur eine Welsheit, Bute und Macht herrschet, Er, ber auch im menschlichen Korper und in den Kraften der menschlichen Seele alles so wunderbar und gottlich überdacht hat, daß, wenn wir dem Allein= Beisen nur fernher nachzubenken magen, wir uns in eis nem Abgrunde seiner Gedanken verlieren; wie, sprach ich zu mir, biefer Gott follte in ber Bestimmung und Ginrichtung unfres Geschlechts im Ganzen von seiner Beisheit und Gute ablaffen und hier keinen Blan haben? Dber er follte

uns benfelben verbergen wollen, ba er uns in ber niebri= gern Schöpfung, die uns weniger angeht, so viel von den Gesethen seines ewigen Entwurfs zeigte? Was ift bas menschliche Geschlecht im Gangen, als eine Beerde ohne Setten? ober wie jener flagende Weise fagt: Laffeft bu fie geben wie Fifde im Meer und wie Gewurm, bas feinen herrn hat? - Dber hatten fie nicht nothig, ben Plan zu wissen? Ich glaube es wohl; benn welcher Mensch überfiehet nur ben fleinen Entwurf seines eigenen Lebens? und doch stehet er, so weit er sehen soll, und weiß genug, um feine Schritte zu leiten; indeffen wird nicht auch eben bieses Nichtwissen zum Vorwande großer Migbrauche? Wie viele find, die, weil fie keinen Plan fehen, es geradezu laugnen, bagirgend ein Man sei, oder die wenigstens mit scheuem Bittern baran benken und zweifelnd glauben und glaubend zweifeln. Sie wehren sich mit Macht, das menschliche Geschlecht nicht als einen Ameishaufen zu betrachten, wo ber Fuß eines Starkern, der unformlicher Weise selbst Ameise ift, Tausende gertritt, Taufende in ihren flein-großen Unternehmungen zernichtet, ja wo endlich die zwei größten Tyrannen ber Erbe, ber Zufall und die Zeit, ben ganzen Saufen ohne Spur fortführen und ben leeren Blat einer andern fleißigen Zusammenkunft überlaffen, die auch fo fortgeführt werden wird, ohne daß eine Spur bleibe; - ber ftolze Mensch wehret fich, sein Geschlecht als eine folche Brut ber Erde und als einen Raub ber alles-zerftorenden Verwesung zu betrachten; und bennoch bringen Geschichte und Erfahrung ihm nicht biefes Bilb auf? Bas ift benn Ganzes auf ber Erbe vollsührt? was ist auf ihr Ganzes? Sind also die Zeiten nicht geordnet, wie die Raume geordnet sind? und beibe find ja die Zwillinge Eines Schickfals. sind voll Weisheit; diese voll scheinbarer Unordnung; und

boch ift offenbar ber Mensch bazu geschaffen, baß er Ordming suchen, daß er einen Fleck ber Beiten überseben, daß bie Nachwelt auf die Vergangenheit bauen foll; benn bazu hat er Erinnerung und Bebachtniß. Und macht nun nicht eben bies Bauen ber Beiten auf einander bas Bange unfers Geschlechts zum unformlichen Riesengebaube, wo Einer abtragt, was der andere anlegte, wo ftehen bleibt, was nie håtte gebauet werden sollen, und in Jahrhunderten endlich alles Ein Schutt wird, unter bem, je bruchiger er ift, bie zaghaften Menschen besto zuversichtlicher wohnen? — — Ich will die Reihe solcher Zweifel nicht fortsetzen und bie Wibersprüche bes Menschen mit sich selbst, unter einander und gegen die ganze andre Schopfung nicht berfolgen. Benug, ich fuchte nach einer Philosophie ber Gefcichte ber Menschheit, wo ich suchen konnte.

Db ich fie gefunden habe? barüber mag bieses Werk, aber noch nicht sein erster Theil, entscheiben. Dieser enthält nur die Grundlage, theils im allgemeinen Ueberblick unfrer Wohnstätte, theils im Durchgange ber Organisationen, bie unter und mit uns bas Licht biefer Sonne genießen. Riemanden, hoffe ich, wird biefer Bang zu fern hergeholt und zu lang bunken: benn ba, um bas Schickfal ber Menichheit aus bem Buch ber Schöpfung zu lesen, es keinen anbern, als ihn giebt, so kann man ihn nicht forgsam, nicht vielbetrachtend genug gehen. Wer blos metaphysische Spekulationen will, hat sie auf fürzerm Wege; ich glaube aber, daß sie, abgetrennt von Erfahrungen und Analogien der Ratur, eine Luftfahrt find, die felten zum Biel führet. Gottes in der Natur, die Gedanken, die der Ewige uns in ber Reihe seiner Werke thatlich bargelegt hat: sie sind bas heilige Buch, an beffen Charafteren ich zwar minber, als ein Lehrling, aber wenigstens mit Treue und Eifer buchftabirt habe und buchstabiren worbe. Bare ich fo gludlich, nur einem meiner Leser etwas von bem sußen Eindruck mitzutheilen, den ich über die ewige Weisheit und Gute bes unerforschten Schopfers in feinen-Werken mit einem Butrauen empfunden habe, dem ich keinen Ramen weiß: fo ware diefer Eindruck von Zuversicht das fichere Band, mit welchem wir uns im Verfolg des Werks auch in die Labyrinthe ber Denschengeschichte wagen konnten. Ueberall hat mich die große Anglogie ber Natur auf Wahrheiten ber Religion geführt, die ich nur mit Muhe unterbruden mußte, weil ich fie mir felbst nicht zum Voraus rauben, und Schritt vor Schritt nur dem Licht treu bleiben wollte, das mir von der verborgenen Gegenwart bes Urhebers in seinen Werken allentbalben zustrablet. Es wird ein um fo größeres Vergnügen fur meine Lefer und fur mich fein, wenn wir, unfern Weg verfolgend, dies dunkelstrahlende Licht zulet als Flamme und Sonne werben aufgeben feben,

Niemand irre sich daher auch daran, daß ich zuweilen den Namen der Natur personisiert gebranche. Die Natur ist kein selbstständiges Wesen; sondern Gott ist alles in seinen Werken: indessen wollte ich diesen hochheiligen Namen, den kein erkenntliches Geschöpf ohne die tiesste Chrsurcht nennen sollte, durch einen dstern Gebrauch, dei dem ich ihm nicht immer Heiligkeit genug verschaffen konnte, wenigstens nicht misbrauchen. Wem der Name "Natur" durch manche Schristen unsers-Zeitalters sinnlos und niedrig geworden ist, der denke sich statt dessen jene allmächtige Kraft, Güte und Weisheit, und nenne in seiner Seele das unssichtbare Wesen, das keine Erdensprache zu nennen vermag.

Ein Gleiches ift's, wenn ich von ben organisch en Kräften ber Schöpfung rebe; ich glaube nicht, daß man sie für qualitates occultas ansehen werbe, da wir ihre of

fenbaren Wirfungen vor uns sehen und ich ihnen keinen beftimmtern, reinern Namen zu geben wußte. Ich behalte mir über sie und über manche andre Materien, die ich nur winkend anzeigen mußte, kunftig eine weitere Erdrterung vor.

Und freue mich dagegen, daß meine Schülerarbeit in Zeiten trifft, da in so manchen einzelnen Wissenschaften und Kenntnissen, auß denen ich schöpfen mußte, Meisterhande arbeiten und sammlen. Von diesen bin ich gewiß, daß sie den exoterischen Versuch eines Fremdlings in ihren Kunsten nicht verachten, sondern verbessern werden; denn ich habe es immer bemerkt, daß, je reeller und gründlicher eine Wissenschaft ist, desto weniger herrscht eitler Jank unter denen, die sie andauen und lieben. Sie überlassen das Wortgezänkt den Wortgelehrten. In den meisten Stücken zeigt mein Buch, daß man anjett noch keine Philosophie der mensch-lichen Geschichte schreiben könne, daß man sie aber vielleicht am Ende unsers Jahrhunderts oder Jahrtausends schreiben werde.

Und so lege ich, großes Wesen, Du umsichtbarer hoher Genius unsers Geschlechts, das unvollfommenste Werk, das ein Sterblicher schrieb, und in dem er Dir nachzusinnen, nachzugehen wagte, zu Deinen Füßen. Seine Blätter mosgen verwehn und seine Charaktere zerstieben: auch die Formen und Formeln werden zerstieben, in denen ich Deine Spur sah und für meine Menschendrüder auszudrücken strebste; aber Deine Gedanken werden bleiben und Du wirft sie Deinem Geschlecht von Stufe zu Stufe mehr enthüllen und in herrlichern Gestalten darlegen. Glücklich, wenn alsdann diese Blätter im Strom der Vergessenheit untergegangen sind und dafür hellere Gedanken in den Seelen der Menschen leben.

Weimar, ben 23ften April 1784.

Herder.

Quid non miraculo est, cum primum in notitiam venit? Quam multa fieri non posse, priusquam sint facta judicantur? Naturae vero rerum vis atque majestas in omnibus momentis fide caret, si quis modo partes ejus ac non totam complectatur animo.

Plin.

### Ginleitung.

"Grausenvoll ist der Anblick, in den Revolutionen der Erde nur Trümmer auf Trümmern zu sehen, ewige Ansfänge ohne Ende, Umwälzungen des Schicksals ohne dausernde Absicht! Die Kette der Bildung allein macht aus diesen Trümmern ein Ganzes, in welchem zwar Menschengestalten verschwinden, aber der Menschengeist unsterblich und fortwirkend lebet."

In diesen Worten Herberk ist die Veranlassung zu seinen Forschungen, wie das Resultat derselben so einsachals flar ausgesprochen; sie scheinen die Sehnsucht seines Gemüths zu zeigen, wie ihre Bestiedigung. Aber jener grausenwolle Anblick ist schon vielen Menschen unerträglich gewesen, und noch hat keiner eine bessere Auslösung des großen Rathsels gesunden, als die von Herber angedentete, und schwerlich durste eine bessere gesunden werden.

Er ist vielen Menschen unerträglich gewesen, jener Anblick! Freilich mag es Menschen geben, die nichts suchen, als das blose Wissen, die nichts erstreben, als die Menge dessen, was sie im Gedächtnisse ausbewahren, zu vermehren und die an der todten Masse darum einen Besitz zu haben glauben, weil sie die Schwere sühlen, und die Mühe, die sie anwenden müssen, um dieselbe zusammen zu halten und beim Sammeln nichts zu verlieren. Wem aber die Erbschaft mehr gilt, als das Inventarium, wem von allem Wissen nur daszenige Werth hat, welches er sich aneignet, welches in ihm Leben gewinnt, welches

feinen Berftand aufklaren, seinen Charafter bilben, seine Seele troften, beruhigen und erheben mag über feine eigenen Schickfale, welches ihn begeistern kann zu Entschluß und That für Volk, Vaterland und Menschlichkeit: ben muß das bloße Gedachtniswert, wie überall, so in der Geschichte, anefeln, und es muß ihn in ber Geschichte um so mehr anekeln, je größer, lebendiger und erhabner die Aeußerungen menschlicher Krafte, die Offenbarungen menschlicher Freiheit, ber Bang menschlicher Schickfale find. muß, wenn er sich besinnt, Einheit verlangen in bem Mannigfaltigen, Zusammenhang in bem Getrennten, Orbnung in bem Berriffenen, ein Beharrliches im Wechsel, ein Unvertilgbares im Untergehenden, einen Sinn in ben Erfcheinungen, ein Ewiges im Werben, im Entstehen, Sein und Verschwinden! In ber glucklichen Zeit eines glucklichen Bolks, wo große Thaten geschehen fur Erhaltung gemeiner Freiheit, und, was durch diese bedingt ift, für Rettung eigenthumlicher Bildung, ober wo bie Folgen ber Großthaten Allen noch fühlbar sind und der Jubel über fie die Gemuther burchdringt, mag allerdings Denen, welde bas Große mitvollbracht haben, ober welche bie Früchte folder Thaten mitgenießen und barum ben allgemeinen Jubel theilen, die einfache Erzählung von dem Geschehenen genugen. Das Anbenten allein erhebt bie Seele auf's schönfte und erhalt bas Gefühl fur große Sandlungen; bas Beftreben, ber Nachwelt biefes Andenken zu erhalten, und es an fremde Bolfer zu bringen, treibt in die Bergangenheit und zu andern Nationen, die von dem, was früher ober andersmo gethan und erreicht sein mag, ist bie bloße Kunde barum hinreichend, weil die Vergleichung ihr immer beutend zur Seite geht, bem Gemuthe Nahrung verleibt, ben Geift in Spannung halt, ben ganzen Menschen beseelt und beseligt. Ueber dem eigenen Gedeihen, in der Lust des eigenen Kuhms, in frischen Lebens frohlichem Genusse, werden die "Trümmer auf Trümmern" nicht bemerkt, die der Strom vergangener Jahrhunderte einher treibt: man steht sest und bedarf keines Halts! In einer solchen Zeit und bei einem solchen Bolke braucht daher der Historiker vielleicht nur das Einzelne vergangener Zeiten zu erforschen, und von dem Ersorschten eine einsache Darstellung zu geben, um jeder Forderung gemig zu thun.

' Aber andere Verhaltniffe machen bie Sache anders. Wenn allgemeiner Verfall entweber hereinbricht ober wenigftens hereinbrobt; wenn ein Bolf in trager Ruhe gedanfenlos sich selbst vergißt und von ber Erinnerung an bie Große vergangener Zeiten nicht mehr gerührt wirb, ober wenn es im sundhaften Rampfe gegen sich felbst die eigne Rraft abmattet, ermubet, auflost, bricht, und sich Fremben als eine wehrlose Beute bereitet : alsbann werben bie Meiften ihrem Bolte entfrembet werben, weil fie wohl Einzelne, wohl Parteien, aber nie bas Bolf feben, weil fie nie gemahnt werben an das Gemeinsame, an das Waterland; sie werben entweder in sich felbst einkehren, und in einer gewiffen Gleichmäßigkeit bes Handels die Tugend, in einer gewissen gleichgultigen Ruhe bas Glud bes Lebens fuchen, ober fie werden ben Blick zu erheben trachten zum Allgemeinen, zur Menfchheit, zum Unenblichen, um in allgemeiner Menschenliebe und Beltburgerlichkeit bie Schickfale ihres Wolks zu vergessen. Diejenigen aber (ihre Bahl mag leicht bie fleinfte fein!), in beren Knochen Mark, in beren Augen Scharfe ift; welche bie Tugend nur in's Handeln, das Glud aber in die Tugend segen; welche fühlen, daß der Mensch für sich allein nichts fein und werden

fann, aber auch bas Spiel mit Allgemeinheiten nicht lieben; welche fich wegen ver weiten Kreises ben Blick nicht trüben; des Heiz nicht verschwenmen laffen; welche wiffen, daß die Menschheit ein Unendliches ift, ber Mensch aber ein Erdlicher, der mit feinem Thun und Wollen nicht unmib telbar an fie reichen kann; welche baffir halten, bag es bas Sicherfte set: Gutes zu wirken an ber Stelle, wo man stehet, seine nachste Umgebung mit Liebe zu ergreifen, da mit Berftand zu lenken, mit Rraft zu fordern, bie Gorge für die Menschheit aber - ber Menschheit felbst zu itber= laffen; welche es fuhlen, daß fie nicht Alle, nicht Alle fie verstehen, somdern, daß in ihnen ein imvertilgbar Eigenthumliches ift, welches fie nur mit ihrem Bolfe gemein haben, und bie eben beswegen ben Werth ber Wolfsthum-Uchkeiten erkennen, und nur in ihrem Bolf und Baterland the Leben angubringen woffen: - Diese werben mit ihrem Bettalter im Rampfe fteben, weil fie bas Bolf in retten wünschent, das sich folbst anfgegeben bat; warnend und belehrend werden fle auftreten, um in Allen das Gefilhl zu erwecken, bas in ihnen lebt, um jene über fich felbft zu erheben uttb aufzuschrecken aus ihrer trägen Rube, um biefe antud gu rufon bon bem, was mur im Gebanken ift, gu bem, was das Leben zeigt, von allgemeiner Liebe zu befildiniter That, von ber Weltbürgerlichkeit zu bem heiligen Sinn für Wolf umb Baterland.

Wenie nun diese drei Klassen von Menschen die Gesschichten vergangener Zeiten erforschen und darstellen, und nicht etwa auf zene geistlose Weise, sondern so, daß das Erforschte in ihnen Leben gewinne: wohin werden sie streben milsten? Die erste wird sich mit den einzelnen Erscheisnungen begnügen konnen. Das Glief des einzelnen Menschen wird ihr die Hauptsache sein. Sie wird baher einze

in ber Grele ber hanbelnben Denfchen bie Beweggründe ber Handlungen auffuchen, um ihre Moralität ausmuntteln. aber sie wied nicht in Aufchlag bringen, in wiefern biefe Beweggrunde mit bem Wolf von Staat und Polf, mit bem, mas bie Sicherheit bes Ganzen und bie Freiheit ber Einzelnen, verlangen, übereinftimmt; fie wird bie Ruchwiplangen ber Handlungen auf ben Bollbringer bereihnen, aber fie wird wenig die Folgen beachten für Selbaftandigeeit und einenthamliche Wolfsaukur; und weil ihr wicht die Größe ben kandeluben Kraft, sondern bie Art ber Anest bas Wichtigfte fein muß, barum meil ihr ber Mensch bas Erfte ift und nicht ber Bang ber Bektbegebenheiten, fo werben ihr bie Beiten bie gludlichften icheinen, bie ber tiefften Buthe fich freiten, und die Fürsten bie besten, welche ben Bolfern biefe Rube gonnten ober verfchafften, wenn fe gleich, im Busammenhange ber Ereigniffe, burch biefelhe spåtere Berwirming, spåterem Jammer und Untergang vorgearbeitet haben. Dahingegen aber werben bie beiden gubern Maffen gleich nothwendig auf einen immern Jusammenhaus ber Dinge, auf Einheit und Gesehmäßigkeit bas menfchlie chen Bebens geführt werden. Die zineite sicht ja nichts, als das Migemeine, als die Menschheit; fie wird baher wenig Intereffe für bie Einzelnheiten, für Molfer, Staaten und Invibiouen und beren Eigenthamlichkeit, haben konnen, und die Beit, foie fie diesem Einzalmheiten schenken mag, mied bazu verwerdet werbon massan, vieletben aufzuähen aurb zu zarftoven in dem Einen, für welches fie lebt und sur leben mag. Die britte endlich, ganz mfüllt was Waltskiehe und Baterlandsgeift, scheint wie Geschichten mur wegen zweier Aweck, bie eng verbunden find, enfotscher gu tomen. Einmal-muß fie zu erkennen fuchen, avas andern Wolfern früherer Zeiten für Erhaltung und Ansbildung gennigt, und

ihnen geschabet; was ihre Große bewirkt, ihren Verfall eingeleitet, ihren Untergang herbeigeführt; wie fie Unglud ertragen und sich barüber erhoben; was ihnen in ihrem Kall bas Mittelben und die Verehrung von Welt und Nachwelt erworben, ober was die Gleichgültigkeit ber Zeitgenoffen und die Berachtung ber Spatern bewirft hat. Sweitens wird sie die eigne Seele zu ftarken wunschen burch bas Bei-Thiel folder Manner, die, wie sie, gegen bas hereindrobende Verberbnig ankampften, fich gang ihrem Vaterland opferten und, fich felbft gleich, unter allen Verhaltniffen die Ehre bewahrten und die Wurde. Das Einzelne in ber Beschichte, Individualitäten, Charaftere, Bolfsthumlichkeiten werben fie sonach auf's Sochfte intereffiren; fie wird die schärffte Auffaffung berfelben erftreben. Bei ber Darftellung bes Erforschten aber wird fie nicht die Absicht haben zu unterhalten, sondern zu untereichten; sie wird Die Geschichte (nicht burch Reben über bas Geschehene, sondern durch die Stellung beffelben, durch Anknupfung ber Schickfale ber Wölker an ihr Thun und Bollen) zu einer Quelle ber Beisheit fur Leben und Sandeln machen; fie wird zeigen wollen, wie nothwendig die volle Ausbilbung aller Krafte bes Volks zu Gultur und Menschlichkeit fei, wie nothwendig für diese Ausbildung die Erhaltung ber Selbstständigkeit, wie nothwendig bazu, daß die Kraft bes Einzelnen fich an die Kraft aller Bolfsgenoffen anschließe und daß Ein Gefühl Alle burchbringe; aber fie wird auch geigen wollen, wie dieses nur baburch bewirft werden konne, baß alle beschützt und gefordert werden in der Entwicklung ihres Wesens, in ber Ausübung ihrer Menschlichkeit; fie wird durch die Berherrlichung Alles beffen, was Bolfer groß und ehrwurdig gemacht hat, bas Gefühl für Große und Chrwardigfeit im Bolfe zu erhalten; burch bie Feier

vortrefflicher Thaten wird sie zu vortrefflichen Thaten zu entflammen und ben Sinn fur ben Werth bes Rachruhms zu beleben suchen; ben Einzelnen aber wird fie burch bie Vorhaltung edler Menschen, die sich burch Austrengung, burch Magigung, Entfagung, Aufopferung hervorgethan, aufzuregen trachten, um die Seele zu ftarfen, bamit ihr Geanten folder Art nicht zu groß bunten, und um bie murbe gewordenen Knochen zu stählen, damit nicht ber Ausführung die Kraft fehle. Aber wenn diese Rlaffe auf folde Art auch gang bei ben Einzelnheiten zu bleiben scheint: wird sie nicht nothwendig einen innern Zusammenhang vieser Einzelnheiten, nicht Einheit in den Erscheimmgen voraussehen muffen ? Wer aus bem Leben Regeln für bas Leben zu gewinnen sucht: wird Der nicht eine Regelmaßigkeit bes Lebens zugefteben ? Wer nach ben Begebenheiten vergangener Beiten bie Begebenheiten funftiger zu leiten ftrebt: wird Der nicht behaupten, daß es einen festen Sang ber Begebenheiten, bag es ein Gefetz gebe, burch welches bas Spatere mit bem Fruhern zusammenhange und Eins fei ? Es scheint umvidersprechlich, daß berjenige, welcher die Handlungen ber Menschen nicht auf ein folches imeres Weltgeset bezieht, sondern die Ereignisse des Lebens für zufällige Folgen willfürlicher Thaten, ohne eine immere Rothwendigkeit, ansieht, weber ber Gottheit im Leben ber Menschen jemals begegnen, noch irgend eine festgegrundete Lehre aus ber Geschichte entwickeln konne. Scheint es ja boch wohl klar, daß niemals zwei Falle im Leben sich vollkommen gleich find; daß vielmehr ein jeber Fall burchaus etwas Besonderes haben muffe! Wenn baher auch mgegeben werden muß, daß gleiche Ursachen gleiche Wirfungen hervorbringen werden: so wird boch nichts besto weniger bie Erfahrung ber Geschichte fur bie fpater Leben-

ben verloren sein, weil eben niemals viefelben Ursachen, vie vormals wirften, herbeigeführt werben konnen. felbst bas muß ja fichon eine Berschiebenheit herbeiführen, daß ber Mensch die Erfahrungen früherer Menschen benngzen will, und fich burch fie bestimmen läßt, um ihr Schidfal entweber zu erwirken ober zu vermeiben. lich aber wird keiner leugnen, daß, wie die Geschichte beweiset, über Bolfer, wie über Familien, Unglücksfälle hereinbrechen konnen, die weder menschlicher Verstand vorauszusehen, noch menschliche Klugheit abzuwenden vermag; daß Wölker, die weber die Ausbildung ihrer Kraft verfaunten, noch biese Kraft umung oder verderblich aufwandten, in namenloses Genb gerathen konnen, and welchem feine Anftrengung, keine Ausbauer fie zu retten im Stando Wie will ber Geschichtschreiber bie Genoffen eines folden Bolks, bie fich bewußt find, nichts verschuldet zu haben, ober entschlossen, die Verschuldung burch jede mogliche Subne, burch jede Aufopferung wieder gut zu maden, die aber bennoch vergebens ftreben, und den Untergang bes gemeinen Wefens anzuschauen gezwungen sind, und in bemielben die Vernichtung aller eigenthamlichen Cultur fürchten muffen - wie will ber Geschlichtschreiber. foldbe Menschen troften, wenn er blos bei ben Einzelnheiten vergangener Zeiten fteben bleibt ? Erheben mag ex fte, burch glanzende Beispiele großer Manner ber Vorzeit, über ihr eignes Loos: aber wie foll er fie erheben über bas Schickfal ihres Volks, wenn er nicht hinweiset auf ben Bang bes Lebens, auf ein boheres, inneres Gefet, auf ein Gottliches ? Wie soll der Mensch an fich selbst festhalten, wenn er am Leben verzweifelt, und wie folkte er nicht verzweifeln unter Greneln, Berbrechen und Untergang, wenn er nicht ein Bleibendes in ber Zerftorung gewahrt,

welches barum nicht vertilgt werben kann, well es in bes Geiftes Wefen gegründet ift!

Wenn man dieses bebenkt, fo scheint es in der That fonderbar, wie es gerade unter und Dentschen so manche gelehrte, verbienftvolle, geiftreiche Manner geben kann, bie fich aller hohern Amficht ber Geschichte, b. i. aller Bennus, bimgen, bad Einzelne zu Einem Gangen gie verbieben, in ben mannichfaltigen Erscheinungen die Einhalt zu erkennen, ans melder fie fich entwickelten, und in ben Weltbegebenheiten einen gesehmäßigen Gang aufznsuchen, abhold erklaren, und alle Bemuhungen bieser Art entibeber mit. vornehmer Gleichgültigfeit übersehen, ober, nicht ohne einne fendbe Bitterkeit, befampfen. Ge tft gewiß: bei biefen. Berfuchen, wie bei allen andern, kann ber menschliche Beift auf Abwege gereihen und zu verberblichen Brrthu-Inern hingeriffen werden, aber bamit konnen bie Berinche. felbst, ihrem Sing und Wesen nach, barum ihren Werth nicht verlieven, well fie bem menschlichen Wefen, bemt Beifte wie bem Bergen, Bedurfniß find. Derobot ichrieb seine Geschichte in den schönsten fraftwollsten Jahren bes munichlichen Lebens: die Vollenhung in Form und Plan mag fie burch bie Teile bes fpatern Alters erhalten haben; er ichrieb in Griechenlands gludlichfter Beit, als nach ben großen ruhmvollen Siegen, die Griechenlands und Europa's Enteur gerettet hatten, ber griechische Beift zum tiefen Gefühl feiner Rraft gefommen war, als er, in biefene Gefühle ichweigenb, fich an allem Schinen und herrlichen versuchte, und bas Erhabenfte und Zartefte, welches bas Alterthum in Wiffenschaft und Kunft gesehen hat, mit. bewinderungewerther Schwelligkeit hervorzubringen, und ein reges, buntes, frobliches, reiches Leben zu entfalten begann. Da freilich konnte ber Altvater fich wohl mit

bem Gebanken begnugen, nur erzählen zu wollen, was er gesehen und erforscht hatte, lediglich bamit ben Thaten ber Bellenen wie ber Barbaren bei spateren Geschlechtern ber Ruhm bleiben folkte, ber ihnen zu gebuhren ichien ! Aber war felbft ihm moglich, biesem Borfat, blos zu erzählen, getreu zu bleiben? Tritt ihm nicht überall, bald Harer, bald verborgener, immer geheimnifvoll, die waltende Gottheit entgegen, die, überall sich selbst gleich, die Thaten der Menschen fordert oder vernichtet, je nachdem Bernunft ober Leidenschaft fie zur Tugend ober zur Berkehrtheit bestimmt hatte? Ist es nicht eine innere, in sich gleiche Kraft, an welcher sich die Kraft des Menschen bricht, sobald sie nicht mit ihr wirkt? Und dasjenige, was bem Werke herobots die unausprechliche Erhabenheit giebt, die keiner, der es versteht, verkennen mag: ift es etwa der begueme Plan, nach welchem es angelegt ist, und den so wenige gefunden haben ? It es ber Bohllaut tronischer Rebe, mit welcher er boch nicht feine Erathlung allen Ohren unwiderstehlich einzuschmeicheln vermocht hat? Sind es die Nachrichten, die seine Wißbegierbe, sein Beift echter Forschung von fremden Ländern und Wolfern zu erhalten wußte, und wegen welcher man ihn fo oft ben Mahrchen-Erzählern beigesellt hat ? Ift es bie Sanftheit seiner Seele, mit welcher er jebes Menschliche behandelt, oder die Gemuthlichkeit, mit welcher er bas Rleinste wie bas Größte, bas Ruhrenbste wie bas Furchtbarfte barlegt ? Dber ift es nicht vielmehr jener alte Geift, ber hinter ben Begebenheiten verborgen bleibt, und ben Menschen am Wollen und Thun nicht hindert, aber bann burch staunenerregende Wirkungen hervortritt und seine Allgegenwart verkundigt — ift es nicht dieser Beift, der bas Buch burchaus belebt, barum, weil er ben Verfaffer

belebte? Thuchbibes hingegen, ber, nach bem Anfange bes Verfalls, Die heillofen Zeiten bes ungludfeligen Kriegs beschrieb, welchen die Griechen zu eigenem Verberben gegen fich felbft fuhrten, mußte fich eben beswegen einen gang andern Zweck seigen. Wohl mochte die Tugend und Tapferteit Einzelner hober Feier wurdig fein, und bie große Ginficht, die Klugheit, die andere bewiesen, mochten das größte Lob verdienen: aber was war biefe Tugend, was war biefe Alugheit gegen bie fürchterlichen Greuel, die aus ber Ungebundenheit aller Leidenschaften verderblich hervorbrachen, und gegen bie Laster, welche unter ben Ausbruchen jener Greuel Wurzel faßten? was war überhaupt bie Rettung ber Einzelnen gegen die entsetzliche Berruttung bes gemeinen Wesens? gegen die Auflösung aller das Leben haltenben und leitenden Grundfate? gegen die Verwirrung ber Stabte? gegen bas grenzenlose Unglud von ganz Griechenland? Unter folden Berwirrungen und Berworrenheiten tomite Thucydides sich nicht mit der blogen Darstellung bes Geschehenen begnügen wollen: benn was hatte folch? die Erzählung Erhebendes ober Erquickliches haben fonnen? Er mußte vielmehr ftreben, foldem Unbeil vorzubeugen, und beswegen zu warnen suchen vor der Zügellofigkeit ber Wollte er aber biefes : fo mußte er bie Leidenschaften. Bestimmung bes Lebens in die Hand ber Menschen legen: die Freiheit des Dienschen mußte an der Spipe erscheinen und eben beswegen mußten bie Gotter zurucktreten; er mußte, wie wirklich geschah, Verzicht barauf thun, solchen Lefern zu gefallen, welche burch bas Erzählte unterhalten, ergott, entzuckt sein wollen, und fich allein an folche wenben, die burch ungludselige Berhaltniffe ihrer Beit geneigt gemacht find, ungludfelige Verhaltniffe fruberer Zeiten zu beachten, und die Erfahrungen Anderer zu durchdenken:

er mußte wollen, daß fein Wert immer in ber Sand beffen sei, ber baffelbe zu versteben suchte, um es anzuwenden \*). Darum erscheint er überall als erfahrener Staatsmann, wo Serodot als theilnehmender Menich aufe tritt; barum fucht er zu unterrichten, wo herobot zu ern: freuen trachtet; barum führt er Alles auf ben Quell ber Handlung im Menfchen zurud, während Gerobat fich bemuthig vor der allwaltenben Gottheit beugt. Dennoch aber kann Thuevoides nicht vermeiben, die Menschen mit ihrem Thun und Wollen ber geheimnisvollen, im Innern ber Natur wirkenden Kraft naber zu bringen, und auf eine innere Verbindung ber menschlichen Freiheit mit ben Aeufierungen biefer Raturfraft hinzubeuten, so wie er, um mur auf folde Beise wirken zu konnen, einen Gong menschlicher Schickfale setzen muß, ber gleiche ober ahnliche Verhaltniffe berbeiführen kann! \*\*) Und daffelbe, mas fich bei Berodot und Thuchbibes zeigt; ben beiben Sauptern ber beiben Sauptgattungen achter Geschichtschreibung, bas zeigt fich bei allen ihren Nachfolgern, bie bes Namens: Geschichtschreiber, murbig find. Selbst benen unter une, welche am beftigsten auf bas Wiffen von bem Geschehenen um bes Geschehenen Willen bringen, begegnet wohl einmal, daß ihnen; wenn fie den gangen haufen ihres Wiffens überschauen, bange wird unter ber Menge unverbundener Einzelnheiten, und daß fie dann, nm fich selbst unter benselben aufrecht zu erhalten, basjenige zu einem Theil einer Maschine machen, welches sie winft als die Hauptfache, als fur fich bestehend, zu bezeichnen pflegten. Daber

<sup>\*)</sup> Das berühmte neguć re és del pallov h dydvispa és rò nagazofipa duoveix kvyneirat, hat, wie das Borhergehende beweiset, blesen Sinn.

<sup>\*\*)</sup> Tổ ἀνθραπείον.

bleibt nichts übrig, als anzunehmen : bas Wiberftreben fundiger und verftanbiger Manner gegen alle Berfuche, bas Einzelne in ber Geschichte als Theile Eines organischen Lebens zu erkennen, und also ben innern Bufammenhang ber Beltbegebenheiten zu ergrunden, beruhe lebiglich auf Misocrstand. Sie befürchten nandich, burch Anerkennung eines Berfahrens, welches zu beobachten fie felbft nicht zu unterlaffen vermogen, einer gewiffen Beftrebung Thor und Thur zu biffmen, mit welcher unwiffende Menschen nicht mit ihre Erbarmlichkeit bedecken, sondern mit welcher fle fogar in ihrer Erbarmlichkeit ber Weisheit tropen gu kommen walbnen, bie geiftreiche Manner nur nach unsäglicher Anftrenaung langer Jahre erworben haben. Sie fürchten : ber Jungling werbe nicht mehr burch treuen Fleiß, redliche Forschung und lange Untersuchung, mit Vorsicht, Bedacht und Gewiffenhaftigbeit angestellt, die Geschichte lernen zu muffen glanben, fonbern er werde fich einbilden, aus einem Mittelpinift, ben er felbft gefett, die Gefchichte begiremer entwideln zu tonnen. Sie fürchten: auffatt eines trenen Abbildes ber Zeiten, welches nur burch unablaffiges Sinbinur und burch frunge Prufung gewonnen werben mag, werbe man Gemalde aufftellen, von der Phantafie geschaffen und nach bem Gebanken geordnet, ben men nun einmal, nach bem Maaß ber eignen Geisteskraft von bem Gange ber Weltbegebenheiten gefaßt hat, Gemalbe, bie barum burchaus keinen Werth haben, weil fie nur bie vielleicht frankhafte Phantafte des Malers darstellen. Sie fürchten : anftatt eines eblen Wetteffers in gelehrter Quellenforfdung und in funfilerischer Darftellung, wie ben Geschichtschreibern zu wunschen ift, werde fich nur eine Driginalitätssucht zeigen, Giner werde ben andern zu übertreffen suchen in ber Erhabenheit seiner Absicht, und so

werbe auch in ber Geschichte ber tolle Unfug Raum gewinnen, der in andern Wissenschaften so gräßlich waltet, und fie den Verständigen unter uns fast zum Efel, und ben Verständigen unter ben Ausländern zum Gespotte macht. Aber, wenn biese Befürchtung auch nicht ganz ungegrunbet ift, wenn sie sich vielmehr schon bei einem Saufen leichter Köpfe bewährt hat, die im Gefühl des Mangels dauernder Kraft sich plotlich zu steiler Höhe zu erheben ftreben, weil sie ben Flug nicht lauge auszuhalten vermbgen, und durch ein trubes Anschauen eines weiten Gefichts= freises fich barüber zu troften suchen, bag bie Blodigkeit ihres Blide fein icharfes Betrachten irgend eines Gegenftandes erlaubt: so scheinen sie biefelbe boch zu weit zu treiben, wenn sie meinen, bas Streben nach Tiefe ber Erkenntniß schließe Die Reichhaltigkeit berfelben aus, und mit einer hohern Anficht ber Geschichte konne keine weite Gelehrsamkeit, keine reiche Runde ber einzelnen geschehenen Begebenheiten vereint fein. Vielmehr scheint es keinen Zweifel zu leiden, daß eine solche Ansicht, wenn fie irgend Beachtung verbient, nur aus echter Erforschung bes Ginzelnen hervorgehen fonne. Zene leichten Ropfe aber icheint man sich überlassen zu konnen; auf irgend eine Weise werben sie immer ihr Spiel treiben. Diejenigen, welche Leben genug haben, um von einer Ibee angesprochen zu werben, aber nicht Kraft genug, fich berfelben zu bemächtigen, werben in allen Zeitaltern zu wunderlicher Schwarmerei fortgeriffen, und es wird Schwarmer geben, fo lange ber menschliche Beift zu neuen Ibeen fortgeht ober neue Ansichten gewinnt. An ihnen ift auch barum nichts verloren, weil burch fie nichts zu gewinnen war. Denjenigen aber, über bessen Geburt die Muse ber Geschichte gewacht hat, wird weder Leichtsim noch Unverstand, weder Dunkel noch

Myfilf von bem Wege ber Wahrheit hinwegreißen, noch ihm bas Auge truben, welches jene Muse berührt und geschärft hat.

Wenn biefe Bemerkungen wahr find: fo fcheint es Serbern wohl nicht zum Borwurfe zu gereichen, bag er in ben Umwalzungen bes Schickfals eben bas Schickfal, ein Dauerndes, in fich Gutes und Vernünftiges, zu erkennen wunschte, daß ihm der Anblick des Einzelnen der Trummer auf Trummern unerträglich war, und daß auch er eine Philosophie der Geschichte gesucht hat. Er scheint vielmehr Lob zu verdienen, daß er ausgesprochen hat, was so viele gefühlt, und bestimmt gesagt, was so viele erstrebt haben. wenn auch wahr ware, was man ihm vorgeworfen, baß er Mitveranlaffung gegeben habe zu bem Unfuge, welcher bin und wieder auch mit ber Geschichte baburch getrieben worden ift, daß man die Einheit gesucht hat, nach welcher auch Er geftrebt hatte; so scheint ihm bas so wenig zum Lorwurfe zu gereichen, als es einem großen Fürsten angerechnet werben fann, daß fein Rachfolger nicht in seinem Beift zu handeln, nach seinem Plan fortzufahren vermochte, und daß er beswegen aufgab ober ungeschickt ausführte, was jener groß gedacht und angelegt hatte. Groß gedacht und angelegt aber ift Herbers Werk ohne allen Streit; und wenn ihm baber auch zu wenig vorgearbeitet mar, um ein vollendetes Buch fchreiben zu tonnen, und menn er beswegen felbft befcheiben genng bachte, unt Ibeen, mir einzelne Beitrage zur Philosophie ber Geschichte ber Menschheit liefern zu wollen: fo scheint es boch gewiß, bag er ben richtigen Weg zum Biel eingeschlagen, und sich baburch möglich gennacht hat, eine richtige Aufihnung bes großen Rathfels zu erkennen und anzubenten. 1 Das ficient und bem Werke bauernben Werth 311. fichern abem. Merewigten aber banemben Ruhm:

Ueber ben Gang bes menschlichen Lebens nandich scheint ber einzelne Menfch nur auf folgende Beife zu einer festen, wohlbegrundeten und allumfassenden Ausicht gelangen zu können. Zuerst und vor Allem scheint michwendig, baß er bas Wesen der Menschheit, die Bernunft, ben Geift. erkannt, philosophisch ergrundet, und über die Art, wie fich daffelbe in ber Beit offenbaren muffe, zu einer bestimme ten und flaren Einficht erhoben habe. Zweitens aber icheint abon so nothmendig, nicht mir im Allgemeinen zu barchten. daß die Monschheit nur in Individuen existire, die theils neben, theils nach einauber leben, fondern vorzüglich, durch Beobachtung und Erfahrung, barauf zu feben, wie biefe Individuen neben einender gestellt find, wie ber Wohnplat beschaffen, auf welchem fie leben und leben muffen. in welchem Berhaltniffe fie gur Erbe und beren Erzeugniffe pleben, und wie fich diese Erde, und sanach mittelbar bie Menschen, zu ber übrigen Welt verhalten. Und endlich middle brittens nicht minder nothwendig sein, burch ein genwes Forschen in ber Geschichte ben Bang aller Bolfer ini eingelnen, so wie ben Gang bes gangen menschlichen Giefchlechts in den Wilkern zu betrachten. Mus biefen brei Quellen muß, wie uns icheint, mit gleichem Bleife ichopfen, wer über die Bestimmung unfres Geschlechts amb über ben Gang bes menschlichen Lebens zu einer flaren Zbee gelangen will; und die Berfichiebenheit ber Meinungen, die in mefern Tagen, und fruber, über biefen Gegenftum ausgefprochen find, mochten wir aus bem Umftand ableiten, baß ihne Urheber entweder die eine oder die niebere dieser Quellen, wenn nicht überfahen, both vernachläßigten.

Ber nicht die Bemunft als den Grund und die Einheit alles menschlichen Lebens erkeunt; wer nicht einsieht, daß dusse Bernunft in allen Menschen ist, und daß durch

Re ble Menschen verbunden ober vielmehr Eins find, bak fie fich in den Menschen entwickelt ober ihrer bewuftt wird. und bag in dieser Entwicklung die Menschheit in ben Wenfchen wird; wer nicht begreift, wie die Zeit entsteht in diefer Entwickling und michts anders ift als biefelbe; wer nicht versteht, wie fich bie farre Rothwendigkeit in ber Natür -baburch von ber Freiheit im Leben ber Menschen unterscheibet, daß ihr Wesen durch fie felbst eben nicht vorstanden, nicht vernommen wird ober nicht als Vernunft erscheint; wer alfo ben Busammenhang zwischen biefer Rothwendigkeit in ber Simmenwelt und ber Freiheit im menschlichen Geifte nicht gewahrt und barum in beiben nicht bie Entfaltung Aweier Stamme einer Wurzel ahndet, und so auf bas Anfcanen Gines Grundlebens, auf ben Glauben an Gott, getrieben wird: — ber kann zuverläffig in ber f. g. Ratur nichts anwers sehen, als eine große tobte Masse, vie lediglich burch ihre eigne Schwere zusammenhangt, und in ben Men-Schon wichts anders als eine zahlreiche Menge von einzelnen Befen, die zwar um ihr Dasein wiffen, die aber mur burch ben zufälligen Umftand mit einander zusammenhängen, daß Ar wezwungen find, ihr Leben auf Einer und berselben Erbe Hinzibringen, die sich baher so gut als möglich um ben Bellt diefer Erbe zu vertragen haben, und die durch Thun med Leiden, durch Streben und Gegenstreben, durch Freude und Duffeligfelt, fein hoberes Biel erreichen, als bag fie weivillfürlich ein Leben verlassen, welches sie unwillfürlich angesangen und willfürlich fortgeseht haben. Und alle psys dologischen und phylischen Untersuchungen über ben Denfeben; und alle Beobachtungen ber Erbe, ber Klimate, ber Erzeugniffe aller Art, und bes Berhaltruffes ber Menschen gu ber Erbe im Gangen, zu ben Allmaten und ben verichiebenen Erzengniffen berfelben, ober auch ber Erbe gu

ben übrigen Weltkörpern; und alle Forfchungen in ben Geschichten naber und ferner Bolfer werben nicht im Stande fein, die Ansicht über die Natur und ben Menschen zu ändern; sie werden vielmehr dieselbe zu bestätigen scheinen. Das Sochste aber, welches burch bie Cultur bes Geistes bei bieser Ansicht ber Dinge gewonnen werden fann, ift eine gewiffe, aus der Erfahrung gezogene, methodische Einrichtung der menschlichen Verhaltniffe, um dieselben fur ben Einzelnen so bequem zu machen, daß ihm das furze Dasein zu einer angenehmen Gewohnheit werbe, welthes man eben beswegen nicht gern verläßt, weil man sich einmal barein gefunden und damit vertraut gemacht hat. Und follten nicht vielleicht biejenigen, welche ben Glauben an einen festen Fortgang bes Lebens, an ein bestimmtes Fortschreiten ber Menschheit, verwerfen, und bem, ber benjenigen vertheis bigen mochte, bald die Pole im Rorden und Suden, Sibirien und das Feuerland, Asiens masserlose Steppen und bie durren Wuften Afrifa's, bald aber bas Compendium ber Befchichte, bas Aufstreben ber Nationen, ihre Sobe. thren Fall, ihren Sturz, die Anstürmung neuer Barbaren. beren Verwüftung voriger Herrlichkeiten, um auf ben Trummern berfelben Raum zu gewinnen fur bas eigne Streben, bis abermals andere benfelben Lauf beginnen — follten nicht biese barum mit folden Waffen streiten, weil fie bas Wesen der Menschheit, die Vernunft, nicht erkannt, und die Möglichkeit ihres Daseins nicht begriffen haben? Sollte ihre Ueberzeugung von ber Zerriffenheit bes Lebens, von bem beständigen Schwanken ber menschlichen Verhaltniffe, von dem unaufhörlichen Steigen und Sinken der Cultur. nicht vielleicht auf einer — negativen Bafis, nämlich auf bem Mangel philosophischer Erkenntnig, ruben? Aber sollte auch nicht eben beswegen ihr Kampf ein Luftgefecht sein,

welches nur fur ben Moment unterhalt, und fein Refultat geben fann? Gewiß: in keiner Wiffenschaft ift etwas Tuchtiges zu erreichen, wenn philosophische Erkenntniß fehlt, und am wenigsten in ber Geschichte. ' Rublich fann ber Mensch werden auch ohne diese Erkenntniß; in allen Fächern menschlichen Wiffens fann Beobachtung bes Einzelnen, Sammlung bes Berftreueten, hervorsuchung bes Bermiften, Entbedung bes Berlorenen, Auffindung bes Unbefannten, hohe Wichtigkeit haben; und in ber Geschichte befonders verdient die mubsame Ausprufung bes Einzelnen barum Chre und Unterftutung, weil die Aufgabe der Selbstforfebung so unermeßlich groß ift, daß sie in Eines Lebens furger Dauer nur zum fleinsten Theil geloft werden fann. Aber barum foll feiner in die Forschung Alles seben, und ben verwerfen, ber bas Erforschte auf einen tiefen Grund zuruckzuführen sucht. Und wenn auch wahr bleibt, daß felbst in wissenschaftlicher Rucksicht die Halfte, ja ein kleiner Theil, oft mehr fei, als das Ganze: fo foll doch keiner in ber Freude über ben Besit bes Theile, ben Wunsch nach bem Besit bes Ganzen aufgeben! Das hat noch keinen Bistorifer verdorben, daß er Philosoph gewesen ift, vielmehr waren die großen Geschichtsschreiber bes Alterthums in vieler Rudficht noch immer unübertroffene Mufter, in ben philosophischen Schulen ihrer Zeit gebildet, und auch unter ben Reuern verdienen nicht gerade diejenigen zuleht genannt zu werben, die ber Philosophie ein tiefes Studium gewidmet hatten, ehe fie es unternahmen, Geschichte zu schreiben. Dagegen aber ift mancher Philosoph darüber auf Abwege gerathen, daß er entweder hiftorische Forschungen verschmabete, ober daß er über dem Anschauen bes himmels nicht Beit behielt, fich ber Erbe zu erinnern; ober bag er in Erkenntniß bes Unendlichen die Kraft bes Geistes so abmattete,

baß er bemfelben keine Ergrundung des Einzelnen anmusthen durfte.

Ein Philosoph namlich, der blos bei dem Wesen des Beiftes und bei beffen Entwickelung in der Zeit fteben bleibt, und ohne Rudficht auf ben Bang voriger Sahrhunderte, ober auf die Lage, Matur und Beschaffenheit bes Weltforvers, welchen das menfehliche Geschlecht bewohnt, jene Entwidelung zu zeichnen versucht, wird leicht zu Resultaten kommen, die vor augenscheinlichen Lehren bistorischer und geographischer Erfahrung nicht zu bestehen vermogen. Denn wenn man einmal sett, daß Vernunft das Wesen der Menschheit sei; wenn man ferner fest, daß alle Menschen, bie jemals waren, find und fein werden, die Menschheit ausmachen'; und wenn man enblich fest, daß bas Leben ber Menfchen in ber Beit nichts anbers fei und fein tonne, als die Entwicklung und Ausbildung bes Wefens ber Menfchbeit (brei Sate, beren Wahrheit nicht leicht bezweifelt werben durfte): so ist es so naturlich, einst, in ferner Aufunft, eine Beriode zu benten, in welcher nun jene Ausbildung vollendet ift, eine Beriode alfo, in welcher alle menischlichen Berhaltniffe ber Vernunft gemäß eingerichtet und angeordnet find, eine Periode, in welcher jeder Menfich Roum findet gum Birfen und Belegenheit jum Benug, fo wie feine impohnende Kraft biesen fordert oder jenen, in welcher die Bolfer ruhig neben einander stehen, ober, in einauber aufgelbset, alle alte Keindschaft vergeffen haben; nichts als Liebe und Friede, Gates und Schones, allgemein gleiche Gultur, Ausaebilbeiheit und Vollendung! Diefer Gebante wird teicht um fo fester gehalten, je angenehmer er unterhalt, und unt fo mehr ale wahr befunden, je wentger die Wirklichkeit parbietet, was der gute Menfch fo gern erblicken mochte, je rauher und harter sie auspricht, je mehr sie forbert, je schwerer fie laftet. Ift aber einmal eine so schone Bufunft gesett: fo bleibt nicht wohl etwas anders übrig, als an benfen, bag bie Menfcheit, b. h. bie Befammitheit allet lebenben Menschen, in Ginem großen Strome Diefem tofflichen Atel aufteuere, und bas Leben affer Gofdlechter auf-

zulosen in die Beitrage, die fie zur Beschlennigung jener Beit allgemeinen Glud's barbringen. Fur ben Ginzelnen aber bleibt bas bochfte Biel bes Strebens, ben Beitrag feiner Mitlebenden, durch Thun und Wollen, so viel an ihm liegt, zu vergrößern, und in dem Gebauten an die Berlichfeit ber Butunft ben Lohn ju finden, ben die Verhaltniffe, unter welchen er lebt, nicht anbieten. Run scheint mar felbit in ber Annahme eines beständigen Fortschreitens ber Menfcheit jum Beffern, und zugleich eines Zeitalters ber Bollenbung ein boppelter Wiberspruch zu liegen, aber Theils empfiehlt biefer Wiberfpruch bie Ansicht fogar felbit, Theils weiß man bemselben auszuweichen, und leicht bietet nd ein berubigender Glaube bar, mo die Einficht nicht mehr Stand balt. Einmal fcheint es ja mohl fonderbar und mibersprechend, daß ein Geschlecht, uns gleich, aus sterblichen Menfchen bestehend, welche biefelbe Sonne, die uns das Licht bringt, seben, benfelben Boben, auf welchem wir manbein, treten werben, da die Frucht ernoten soll, wo wir ge= faet haben; daß man die Freude des Lebens gleichsam hinter bem Leben zusammenbrangen und bem Leben selbst ben Jammer laffen will, an welchem es leibet; bag ber. Genuß von der That getrennt und gesondert vertheilt wird, da doch ber Menfch mur burch sein Thun und in seiner That bes Genuffes fabig ift; bag man alle Zeitalter bes Roftbarften ger berauben fucht, um baffelbe in Ginen Zeitraum zu vereinigen. In benn bas Kind, ift ber Jungling und ber Mann nur beswegen, weil ein Greis fein foll? Und erfreuer fich ber Greis leviglich bes fruhern Lebens bes Junglings und ben Mannes? Ober hat nicht vielmehr jeder Tag bes Lebens feine Luft wie feinen Schmerz, feinen Genuß wie feine That; und erfüllt nicht ber Menich in jebem Moment, in welchem er Mensch ift, menschlich handelt ober fiblt, feine Bestimmung, ben Zweck seines Daseine? Und be Menfcheit, Die ja nur in ben Menfchen ift, follte nicht to biefen Menichen ihre Beffindmung erreichen? und nicht auf biefelbe Weise, in jedem Moment? Aber grade biefet, baf man bas Gegentheil annimmt, febeint etwas Ebelmu-

thiges voraus zu seben, welches ber Ausicht zu neuer Empfehlung bient. Richts scheint ja ben Menschen mehr zu entwurdigen, als Selbstfuchtigfeit; bas egoiftische Streben, nur für sich handeln, selbst die Frucht seiner That genießen zu wollen, scheint jede Erhabenheit der Gefinnung, alles Gefühl für achte Menschlichkeit vernichten zu muffen. hingegen ist groß und edel, das Gute zu thun, damit es nur gethan werde, um bes Gnten Willen und fur Andere zu wirken und zu leben, und felbst auf ben Genuß zu verzichten. Und wenn nun die Anbanger des Glaubens an das beständige Fortschreiten der Menschheit zum Bessern mir beswegen das traurige Leben, genußlos und freudenleer, mitmachen mogen, um bas fcone Dafein jenes begunftig= ten Geschlechts möglich zu machen; wenn sie nur barnm die Verwirrung der Gegenwart erdulden wollen, damit burch ihr Dulben eine kunftige Ordnung herbeigeführt werde; wenn sie die Unvernunft um sich ber nur beswegen ruhig ansehen konnen, weil fic bie hoffnung baben, baß einst in fernern Zeiten ihre Nachkommen nichts als Vernunft um sich gewahren werden: wie sollten sie in bieser Selbstwerleugnung und Entsagung, in dieser Aufopferung für Andre nicht ein gewiffes Berdienft, eine Erhabenheit ber Seele, einen Abel ber Gesinnung zu beweisen meinen, um berentwillen fie ben Glauben mur um fo fester halten mußten? Aber Theils wegen biefes Berbienftes, bas fie fich zu Gute ichreiben mogen, Theils wegen bes Benuffes, ben ihnen die Ausmalung ber hochbegluckten Zeit gewährt, mochte die Entfagung und die Selbstverleugnung weniger groß sein, als fie fich vorftellen. Denn berjenige, ber fich ganglich gefund wahnt, pflegt von bem Gift ber Selbstfucht am geführlichsten burchdrungen zu sein! — 3weitens scheint es nicht minder widersprechend, daß man das menschliche Geschlecht auf ben Weg eines beständigen Fortschreis tens zum Beffern fest, und baffelbe boch bas Befte, bie Bollendung, erreichen läßt. Das Leben ift bas hinftreben nach bem Ziele; Die Erreichung bes Ziels kann nur bas Ende bes Lebens fein. Fur uns Menfchen, wie wir find,

und für jene Menschen, die vor und waren, gab es fein Glud außer ber Tugenb. Wenn man ben Gottern bas Glud entwendet, um es zu ben Menschen zu bringen, fo muß man biesen die Augend rauben. Im Thun, Wirken, Ringen, Streiten, Rampfen fühlt ber Menich feine Rraft, und die Bewußtwerdung der Kraft ift fur ihn Glud und Freude; wer ihm die Uebung ber Kraft versagt, ber mag ihn mit Allem Vollkommnen umgeben, bas seine Phantafie zu erschaffen vermag: er sett ihn gewiß in einen Bustand ber Stille, ber Langeweile, bes Tobes. Aber freilich bietet fich aus diesem Widersbruch ein Ausgang, den vielleicht nicht Alle zu finden vermogen, der aber um fo ficherer Diejenigen rettet, bie fich in ihn binein wagen! Dan fann ja bem Geschlechte, welches so weit gekommen ift, baß es weber vormarts noch ruchvarts fann auf bem alten Boben ber wohlgerundeten Erde - Die Bforten der Ewigkeit offnen, um es fo aller weitern Rachfrage zu entziehen! man braucht ja 'nur ben alten himmel, ben zu erklimmen beschwerlich geworden ift, auf die Erde herabzuziehen, und die Menschen, welche ihre irdische Laufbahn vollendet haben, in die himmlische zu weisen, um fie und fich felbst aus ber Berlegenheit zu bringen \*). Sit aber biese Berlegenheit einmal beseitigt und jener Widerspruch umgangen, so kann min ohne Geschichte und Erfahrung die Bahn, welche das menschliche Geschlecht zu burchlaufen hat, gezeichnet, und bie Linie ber Zeit in bestimmte Abschnitte getheilt werden, da= mit das Auge, indem es an ihr auf und ab lauft, Rubepunkte finde. Und so geht Alles vortrefflich! Aber wenn mut ber Siftorifer, im Bewußtsein bes Ertrags feiner Forschungen, auftritt und bem Philosophen anmuthet, barzuthun, daß in jedem spatern Punkte vergangener Zeiten bie Menichen sittlichet, vernünftiger, cultivirter gewesen seien, als in jedem fruhern, und daß der gegenwartige Moment vor jebem Moment der Vorwelt den Preis verdiene: so pflegt sich die schone Aussicht schou ein wenig zu trüben. Indeß

<sup>\*)</sup> S. Fichte's Bestimmung bes Menfchen.

vermag ber Philosoph ber Ansimmung bes Historifers vielleicht noch zu entgeben, wenn er gleich zugestehen muß, bag die Annaherung an bas Biel bes Lebens in ber Beichichte erkeundar fein muffe. Denn er kann unftreitig barthun, daß wir in einzelnen wiffenschaftlichen Bestrebungen weiter gekommen find, als die Borwelt jemals war, wenn er auch nicht zu beweisen vermag, bag alle frateren Zeiten in eben biefen wiffenschaftlichen Bestrebungen weiter gemefen feien, als alle fruhern. Er kann eine Reibe von Exfindungen aufgahlen, bie fich im Fortgange ber Beit vervollkommnet und vermehrt haben. Er kann einzelne Buge von Behandlung bes Menfchen burch ben Menfchen aus ben fconften Zeiten bes Alterthums neben einzelne Zuge gleicher Art aus unserer Zeit ftellen, und es fuhlbar maden, baß fich in biefen mehr Milbe, mehr garte Schonung und mehr Verfeinerung ber menschlichen Verhaltniffe offenbare, wenn er gleich nicht in biefen Bugen burch alle Zeiten eine beständig fortschreitende Ausbildung der menfchlichen Verhaltniffe nachzuweisen, noch barzuthun vermag, baß im Alterthum bie Behandlung bes Menschen burch ben Menschen weiter hinter bem Begriff jener Zeit von ber Menschheit und von ben Pflichten bes Menschen gegen ben Menfchen zurucfgeblieben fei, als fie unter uns, binter unserm Begriff zurud bleiben mochte \*). Er fam endlich

<sup>\*) &</sup>quot;Bas sind alle Mishandlungen, welche sterwundene Bolker neuerer Beit von den Siegern erduldet haben, gegen das Berfahren der Spartaner und Thebaner gegen Platea, oder gegen das Berfahren der Romer in allen Beltischelen?" sagt man 3. B., und meint etwas Entscheidendes gesagt zu haben. Wirkslich ist nicht zu leugnen: die schönsten Zeiten Griechenlands und Roms haben, des sonders im Kriege, Greuel gesehen, vor welchen wir schaubern, und diese Greuel sind von den Griechen und Kömern auf eine Weise verübt, die unser ganzes Wessen emport und uns zwingen, den Blick hinwegzuwenden von der abschenlichen Scene. Indes glauben wir, daß solche Scenen nicht nach unsern christlichsbentsschen, sondern nach heidnischzgriechischen und römischen Begriffen beurtheilt wers den mussen, wenn sie gewürdigt werden sollen; man darf, wenn man gerecht sein will, nicht fragen: in welchem Berfahren mehr Menschlästeit zu sinden sei, ob in dem der Alten, oder in dem der Neuern? sondern man muß fragen: wer von beiden handelte seiner Borstellung von Menschlästeit (von dem, was der Mensch

besonders geltend machen, daß die Gultur fich weiter verbreitet habe, daß die Erde immer befamter geworden, die gleichzeitig lebenden Menschen immer mehr mit einander in Berbindung und Bertehr gefommen feien, bag vor allen Dingen biese Berbreitung ber Gultur, biese Berbinbung ber Menschen unter einander habe bewirkt werden muffen, und daß darin eigentlich ber Fortidritt zum Beffern liege. Aber wenn mit folden Grunden auch ber Siftorifer abgewiesen scheinen konnte: wie ift bies bem Geographen zu begegnen, welchem ber Philosoph die Abhangigkeit ber Menschen von der Erbe, und bie Abbangiafeit ber Erbe von ben übrigen Weltforpern, nicht ableugnen fann, und ber nun barthut, daß es auf ber Erbe bewohnte Lander giebt, bie burch ibre Natur und Beschaffenbeit, burch ihre Lage und Brodufte feine andere Lebensart, und mithin feine andere Gultur zulaffen, als welche ihre Bewohner feit undenklichen Zeiten geführt und gehabt haben? Rur burch eine von zweien Voraussetzungen scheint gegen diesen Cimpurf ber Glaube an allaemeine und gleiche Cultur gerettet werben zu kommen, und beibe Borausfegungen mochten wenigstens Manchen sehr willführlich bunken. Entweder muffen folde Gegenden entvolfert werben, ober eine Revolution ber Erbe muß ihre Natur und Beschaffenbeit verandern. Das erfte aber wird fein Bernunftiger annehmen, da nach bem Ausbrucke bes heiligsten Buchs die ganze Erbe ben Menschenkindern gegeben ift, und ba überall nach bem Gesetze ber Ratur Menschen leben fol-

sich, bem Anbern, bem Staate, bem Baterlanbe, ber Gottheit schuldig sei) am gemäßesten? Und alsdann möchten wir glauben, daß die Neuern eben feine Urssache haben, sich gegen die Alten zu erheben; wir möchten glauben, daß die Gesichichten ber neueren Kriege Scenen zu berichten haben könnten, die abscheulicher sind, als was die Alten vollbracht haben, voransgeset, daß nur Das Bose zu nennen sei, und abscheulich, was der Mensch gegen besteres Wissen, entweber absichtlich ober in der Leidenschaft thut. Wir wissen wohl, daß man dagegen sagen kann: daß also doch unser Begriff von Menschlichseit reiner und höher sei, und daß sich denn doch darin ein großer Fortschritt zeige; aber wir sind der Meisnung, daß die Alten dieses leugnen dürsten.

len, wo Menschen leben können; in jenen Gegenden aber bietet sich genug dar, das Leben solcher Menschen zu ershalten, die auf der Stuse der Cultur stehen, auf welcher die disherigen Bewohner gestanden haben. Auf das Zweite aber zu hoffen, möchte um so mehr eine sehr große Einsbildungskraft voraussehen, da eine Revolution der Erde allein nicht einmal ausreichen wurde, die Natur jener Läusder zu ändern. Und was durch jene nicht geschehen kann, das darf wohl noch weniger vom menschlichen Geist und von menschlicher Kunst gehofft werden. Wenn auch durch diese wasserloss Gegenden bewässert werden könnten: so dürften sie doch die Kälte des Pols gewiß eben so wenig, als die Hige der nahen Sonne zu mildern im Stande sein.

Wenn baber auch bie Natur bes menschlichen Geiftes, ber Menschheit eigentliches innerftes Wesen, eine Fortentwickelung nothwendig macht, und wenn Reiner, ber biefes Wefen erkannt hat, an bem Fortschreiten ber Menschheit zweifeln kann: fo verbieten boch die Beschichte- und die Runde ber Verhaltniffe bes Menschen zur Erbe, zur Sinnenwelt überhaupt, dieses Fortschreiten so zu benken, als arbeite bas ganze Leben auf ein Zeitalter bin, in welchem Alle lebenben Wenschen zur hochsten Gultur gelangt sein werben, und als sei bieses ganze Leben nichts als Mittel für jenen Imed. Und wenn nun die Geschichte eine Stimme hat, und bie Erbe ihre Rechte nicht aufgeben fann: so kann auch jene Ansicht des Lebens eben so wenig die richtige sein, als bie andere, daß nichts zusammenhange, nichts Bleibendes, nichts Ganzes sei, sondern ein Kommen und Geben, ein Werben und Verschwinden, wie es unleugbar gesehen und vernommen wird, sich als wahr bewähren mag. Nur diejenige Absicht des Lebens wird bestehen konnen, dem Philosophen, wie bem Sistorifer und bem Geographen auf gleiche Beife zusagend, die aus ber vereinigten Kenntniß ber Philosophie, ber Geschichte und ber Natur hervorgegangen ift.

Wenn wir uns nun nicht ganzlich tauschen, so find es biese Gebanken, die Herber's Geiste vorgeschwebt, und burch welche er sich bei seinem Werke hat leiten laffen. Er

wollte eine Philosophie ber Geschichte aus ber breifachen, von uns angeführten Quelle schöpfen, und barum war uns möglich, daß er den Gebanken des Fortschreitens der Menschbeit jum Beffern mit fo vielen feiner Beitgenoffen hatte theis Ob er freilich bas Berhaltniß ber Quellen zu einander genau genug gekannt, ob er aus jeber nach ihrer Bichtigkeit mit bem gehörigen Maage geschopft habe: bas mochte fich bezweifeln laffen. Es fcheint, als habe ihn bie Philosophie, das foll hier heißen, die lebendige Anschauung ber Natur bes menschlichen Geiftes, nicht genng beschäftigt. Der Geift ift nicht voraufgesett, sonbern icheint gleichsam burch die Organisation ber Materie erft hervor zu gehen; bie Vernunft tritt nicht hervor, als bie ewige Quelle, aus welcher alle Strome bes Lebens fliegen, sonbern fie erscheint fast als bas Produkt bes Lebens, bas baber gleichsam in bie Luft gehängt wird. Richt die Nothwendigkeit der Entwickelung bes Beiftes, gegenüber ber Sinnenwelt, erzeugt bie dufrechte Geftalt des Menschen und seine ganze Organisation, sondern die Sache wird umgekehrt, und durch die Drganisation zur aufrechten Gestalt wird ber Beist erft hervor gebracht. Richt bas ewige Wefen ber Vernunft, bie fich in den Menschen offenbart, und die Individuen zur Einheit verknupft, macht bie Sprache nothwendig; fondern die aufrechte Geftalt und die Organisation ber Menschen bringen die Sprache hervor, und durch die Sprache wird erst der Beift geweckt und in eine Thatigfeit geset, die in feiner Natur nicht zu liegen scheint. Eben so wird nicht burch bas Wesen der Vernunft, die im Ablaufe der Zeit durch Individuen neben einander zum Bewußtsein ihrer felbft fommen muß, eine folche Sinnenwelt, als in welcher wir leben, geforbert, sondern es scheint vielmehr, bag auch hier ber Geift untergeordnet werde, und die Verschiedenheit bes Klima scheint erst die Verschiedenheit der Menschen hervorzubringen. Nicht im Wefen des Beiftes, gedacht in Entwidelung, scheint bie Mannigfaltigfeit von Sprachen und Volksthumlichkeiten zu liegen, die nur burch die Verschiebenheit ber Erdgegenden barum gefordert wird, weil bie

Welt mitifich felbis Gins und ber Menfch für die Sinnenwelt, wie die Sinnenwelt für ben Menschen ift, sonbern ber Mensch scheint rift burch die Sinnenwelt zu werben, was er ist, und weihwendig burch sie zu werben, was er wird. Mit wenigen Worten: Herber fcheint nicht von ber Idee bes Lebens ansgegangen zu fein, bas fich in ber Organifation zeigt und offenbart, sonbern er scheint bie Seele erft butch ben Rorper entstehen zu lassen; wenigstens mochte er nicht eine klare Ibee von bem Verhaltnisse bes Menschen zur Welt, bes Beiftes zur Ratur gehabt, ober boch biefe Iver nicht Bar genng ausgesprochen haben. Er scheint vielmehr mit ber Betrachtung bes Ginzelnen angefangen zu haben, um ein verbindendes, bewegendes Brincip an fuchen, bessen innerfte Ratur ihm nir bunkel vorschwebte z uind darum scheint er bieses Princip mehr außer dem Einzelnen - Menfch um Welt - als in bemfelben gesucht zu haben. Dieses fann man zugeben; man fann zugeben, baß wegen biefer Unflarbeit in Berber's Beifte, baber entftnuben, daß sein ganzes Wesen zu tief ergriffen und angefüllt war von ber Groke seines Gegenstandes, über bas, was er eigentlich wollte, burch feine Untersuchung nichts Beflimmtes erreicht fei; man fann zugeben, bag biefe Unklarheit fich ber ganzen Untersuchung mitgetheilt habe, baß baber biese Untersuchung nicht ftreng an Einem Faben fortlaufe, sondern in mannigfaltigen Springen fich bin und her bewege; daß es thr nicht selten un Tiefe fehle, und baß ber Berfaffer zuweilen feine Berlegenheit binter einen Reichthum wohlflingender Worte, und hinter erhabene Aureben an ben Geist ber Natur, wo er biesen Beist lieber in seinem Wirken hatte zeigen follen, verborgen habe; man kann noch vielen Sabel, ber bas Ganze wie bas Einzelne betreffen maa, zugeben, und bennoch herber's Wert febr hoch stellen, und bemfelben einen großen Werth beilegen. 11th man braucht den Verfasser nicht eine blos bamit zu entichnloigen, daß fein Werf zu einer Beit erschienen fei, wo noch nicht so viel vorgearbettet war, als jett; bag ein Mensch nicht Alles fassen konne; und daß die neuern Fortschrifte ber Wissenschaften, die Bemühnngen in der Phildsophie, in der Physik, in der Erdfunde, und die neuen großen Erscheimungen für die Geschichte, wohl den Blick haben erweitern und schäffen mussen; sondern man kaun, auch davon abgesehen, behaupten, daß Herder's Werk, das köstliche Monument eines großen und ehrwürdigen Strebens, noch immer höchst lehruckh und eines tiesen Studiums würdig sei.

Genhnet nämlich hat Berber tief nut mahr ben inmatten Zusammenhang alles Seins und Lebens; der Menschbeit und der Ratur, und Einer Seele in bem quendlichen Körpers Gewußt hat er, daß fich über ben Gang ber Memdheit nichts durch ben Menschen erkennen laffe, als mur durch Bergleichung unferer Sekufucht nach Ginheit mit Ordnung und Glud mit ber Geschichte und mit ber Ratur und Beschaffenheit ber Erbe und unsers Berhaltuiffes zu ihr. Und baber ift er auf ben Gehanten gekommen, ber fich nur burch alle weitern Bestrebungen bemahren wird, daß die Badung allein die Geschiechter verhinde, Die nach einander leben, wie die Menschen, die Einen Tag seben, und daß in ber Bildung die Einheit der Menschheit mit sich felbst zu fichen set, weil in the bie Bestrebungen aller Menschen zusammenfallen. Db er fich hestimmt gedacht habe, wie "die Rette biefer Bilming" fich fortziehen werbe und muffe; ob er biefe nur habe benten tonnen, ba er über bas eigentliche Wesen, über bas, mas sich bilben soll, nicht mit fich felbst einig gewesen scheint: bas mag immerbin unentschieben bleiben. Beil er aber biefe Ginheit fuchte, so hat er eine Menge schöner Bemerkungen zusammengestellt, bie nicht nur, zu neuen Forschungen führen, sondern bie immer als Resultate ber Untersuchungen eines reichbegabten Geiftes bei einer tiefern Begrundung von größtem Ginfluffe sein werben.

Abet nicht blos burch bas, was her ber gesagt hat, ift sein Buch vortrefflich und jedem benkenden Menschen wichtig, sondern auch, und vielleicht noch mehr, durch die Art, wie er es gesagt hat, durch bas, was er gleichsam

als Julage giebt. Es ift irgendwo bemerkt worden: Ser= ber sei mehr Gebicht gewesen als Dichter; eben so.konnte man wohl von ihm fagen: er sei mehr Bollosophie gewefen, als Bbilosoph. Sein Geift war unendlich reich und unermeflich tief. Er trug in fich bie Welt. Aber er wurde burch seinen Reichthum verhindert, Gerr seiner Schabe zu fein. Er ftromte über; aber immer ergoß er fich in einem schönen Fluß. Der Wohllaut seiner Rebe ift nicht Bu beschreiben, aber fie schmeichelt fich jebem Lefer in's Dhr und in's Gemuth. Und welches tiefe, innige, heilige Gefühl zeigt er für alle Offenbarungen ber Gottheit! mit welcher garten Schonung betrachtet er bie Aeußerungen ber Menfdlichkeit! wie weiß er Alles zu schäpen, zu achten, und in ihm ben Cinen Geift zu ahnen, bessen Regungen bas Weltall bewegen, und vor beffen Offenbarungen er fich überall anbetend niederbeugt! Bewiß: nur eine aemeine Seele fann Berber's feelenvolle Rede boren ober lesen, und unergelffen, ungerührt, ungehoben, ungebessert bleiben! Reiner tann ihn verfteben, Reiner ihm folgen, ohne burch seine geheimnisvollen, tiefveutenden Winke belehrt zu werben über bie Bestimmung unsers Geschlechts und über ben Sinn seines eigenen Lebens! Reiner wird sein Buch niederlegen, ohne Chrfurcht fur bie Manen bes Mannes. bem bas schone Loos bestimmt war, solch' einen Geift ausanleben. Und einft, wenn Diejenigen, Die auch ihn fcon zu übersehen wähnen, längst vergessen find, wird Serber noch zu ben beutschen Dannern gezählt werben, in welden sich die-alte Kraft ihres Volks zu erhalten suchte, als fie schon lange aus ben meiften verschwunden war, und alsbann noch werben beutsche Junglinge ihren Geift zu bilden ftreben an feinen Ideen zur Philosophie ber Befdichte ber Menfchheit.

# 3 n h a l t

## bes erften Theils.

|                                                                        | ieite |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Unfre Erbe ift ein Stern unter Sternen                              | . 1   |
| II the Care it since her with an Ottomator                             | Ã.    |
| III. Unfre Erbe ift vielerlei Revolutionen burchgegangen, bis sie bas, |       |
| was sie jest ist, worben.                                              | 9     |
|                                                                        | 9     |
| IV. Unfre Erbe ift eine Augel, die fich um sich felbst, und gegen die  |       |
| Sonne in schiefer Richtung bewegets                                    | 12    |
| V. Unfre Erbe ift mit einem Dunftkreise umbullet und ift im Conflict   |       |
| mehrerer himmlischen Sterne                                            | 16    |
| VI. Der Planet, ben wir bewohnen, ift ein Erbgebirge, bas über die     |       |
| Wassersläche hervorragt                                                | 19    |
| VII. Durch die Strecken ber Gebirge wurden unfre beiben Bemifphare     |       |
| ein Schauplas ber fonberbarften Berfchiebenheit und Ab-                |       |
| wechelung.                                                             | 28    |
|                                                                        |       |
|                                                                        |       |
| 3 weites Buch.                                                         |       |
| A COLUMN COLOR DE MIN.                                                 |       |
| I. Unfer Erbball ist eine große Werkstätte zur Organisation sehr ver-  |       |
| Schiebenartiger Wefen.                                                 | 32    |
|                                                                        | 04    |
| II. Das Pflanzenreich unfrer Erbe in Beziehung auf die Menschens       | 26    |
| geschichte.                                                            | 36    |
| III. Das Reich ber Thiere in Beziehung auf die Menschengeschichte      | 43    |
| IV Der Menich ift ein Mittelgesching unter ben Thieren ber Erbe        | ΔR    |

## Drittes Buch.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Settl</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| I. Bergleichung bes Baues ber Pflanzen und Thiere in Rucksicht auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| bie Organisation bes Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53           |
| II. Bergleichung ber mancherlei organischen Rrafte, bie im Thier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| wirken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61           |
| III. Beispiels vom physiologischen Bau einiger Thiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70           |
| IV. Bon ben Trieben ber Thiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74           |
| V. Fortbilbung ber Geschopfe zu einer Berbindung mehrerer Begriffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • •          |
| und zu einem eignen freiern Gebrauch bet Sinne und Glieber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79           |
| VI. Organischer Unterschied ber Thiere und Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 84           |
| Are to Danielane, annual alere and anticipation | Ο,           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Viertes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| I. Der Menfch ift gur Bernunftfabigfeit organisiret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90           |
| II. Burudficht von ber Organisation bes menschlichen haupts auf bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •            |
| niebern Gefchopfe, Die fich feiner Bitbung nabern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10:          |
| III. Der Mensch ist zu feinern Sinnen, zur Kunft und zur Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109          |
| IV. Der Mensch ift zu feinern Erleben, mithin zur Freiheit orga-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| nistret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114          |
| V. Der Mensch ift zur garteften Gesundheit, gugleich aber gur ftarts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| ften Dauer, mithin gur Ausbreitung über bie Erbe organistret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| VI. Bur humanitat und Religion ift ber Menfch gebilbet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| VII. Der Mensch ift gur hoffnung ber Unsterblichkeit gebilbet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 135          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| F. unftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| I, In der Schöpfung unfrer Erbe herrscht eine Reihe aufsteigenber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠,           |
| Formen und Krafte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 137          |
| II. Keine Kraft ber Matur ift ohne Organ; bas Organ ift aber nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Rraft felbst, die mittelft jenem wirket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 ì         |
| III. Aller Busammenhang ber Krafte und Formen ift weber Rudgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| noch Stillstand, fonbern Fortschreitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 146          |
| IV. Das Reich ber Menschenorganisation ift ein Syftem geiftiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Kräfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150          |
| V. Unfre humanitat ift nur Borubung, bie Knoepe gu einer gutunf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| tigen Blume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 157          |
| VI. Der jesige Buftand ber Menschen ift mahrscheinlich bas verbinbenbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101          |
| Mittelglieb zweier Welten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 162          |
| weithing fivelet abettell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T.V.         |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| I. Organisation ber Wolfer in ber Rabe bes Norbpols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 168          |
| II. Dragnisation ber Rolfer um ben gligtischen Rucken ber Erbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 175          |

## XLVII

|                                                                                                                 | Geite  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                 | 180    |
| IV. Organisation ber afrikanischen Boliber.                                                                     | . 186  |
| V. Organisation ber Menschen in ben Infein bes beißen Erbstrichs                                                | 194    |
| VI. Deganifation ber Amerikaner.                                                                                | . 196  |
| VII. Schluß                                                                                                     | 206    |
| The second of |        |
| Siebentes Buch.                                                                                                 | . '    |
| I. In fo verschiebenen Formen bas Menfchengefchiecht auf ber Erbe                                               | :      |
| ericheint, so ift es boch überall Ein' und biefelbe Menschen-<br>gattung.                                       |        |
| II. Das Eine Menschengeschlecht hat sich allenthalben auf ber Erbe                                              | 200    |
| Elimatistret                                                                                                    | 213    |
| III. Bas iff Klima? und welche Wirkung hat es auf bie Bilbung<br>bes Menschen an Korper und Seele?              | 219    |
| IV. Die genetische Rraft ift die Mutter aller Bilbungen auf ber                                                 |        |
| Erbe, ber bas Klima feinblich ober freundlich nur guwirtet.                                                     |        |
| V. Schlusanmertungen über ben 3wist ber Genesis und bes Rlima                                                   |        |
| v. Sympaniniereningen uber bent Intele bet Senelis und bes berinu.                                              | بربط . |
| g i kan a kan gira wasan kan kacamatan kata k                                                                   |        |
| Achtes Buch.                                                                                                    |        |
| L Die Sinnlichteit eines Geschlechts veranbert fich mit Bilbungen                                               | . 1    |
| und Rimaten; überall aber ift ein menschlicher Gebrauch                                                         |        |
| ber Sinne bas, was zur humanitat fuhret                                                                         |        |
| II. Die Ginbilbungetraft ber Menschen ift allenthalben organisch                                                | -10    |
| und klimatisch; allenthalben aber wird sie von ber Tra=                                                         |        |
| bition geleitet.                                                                                                | 248    |
| III. Der praktifche Berftand bes Menschengeschlechts ift allenthalben                                           |        |
| unter Beburfniffen ber Lebensweise erwachsen; allenthalben                                                      |        |
| aber ift er eine Bluthe bes Genius ber Bolfer, ein Sohn                                                         |        |
| ber Tradition und Gewohnheit                                                                                    |        |
| IV. Die Empfindungen und Triebe ber Menfchen find allenthalben                                                  |        |
| bem Buftanbe, worin fie leben, und ihrer Organisation                                                           |        |
| gemaß, allenthalben aber werben fie von Meinungen und                                                           |        |
|                                                                                                                 | 265    |
| V. Die Gludfeligkeit ber Menfchen ift allenthalben ein individuelles                                            |        |
| Gut; folglich allenthalben klimatisch und organisch, ein                                                        |        |
| Kind der Uebung, der Tradition und Gewohnheit                                                                   | 277    |
| Reuntes Buch.                                                                                                   | ,      |
| L So gern der Mensch alles aus sich selbst hervorzubringen wah-                                                 |        |
| net: so sehr hanget er boch in ber Entwickelung feiner Fa-                                                      |        |
| W. S. W. S. Land Co.                                                        | 286    |
| higteiten von andern ab                                                                                         | 400    |

## XLVIII

| Seite                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Das sonderbare Mittel zur Bilbung der Menschen ist Sprache. 294 III. Durch Rachahmung, Bernunft und Sprache sind alle Wissens |
| schaften und Kunfte bes Menschengeschlechts erfunden worden. 304 IV. Die Regierungen sind festgestellte Ordnungen unter ben Mens  |
| fchen, meiftens aus ererbter Trabition                                                                                            |
| V. Religion ift die altefte und heiligfte Arabition ber Erbe 319                                                                  |
| Zehntes Buch.                                                                                                                     |
|                                                                                                                                   |
| 1. Unfre Erbe ift für ihre lebenbige Schöpfung eine eigengebitbete                                                                |
| Erbe                                                                                                                              |
| II. Wo war die Bilbungestatte und ber alteste Wohnsis ber Men=                                                                    |
| [chen?                                                                                                                            |
| III. Der Gang ber Gultur und Geschichte giebt historische Beweise,                                                                |
| bas bas Menschengeschlecht in Asien entstanden sei 336                                                                            |
| IV. Affatische Traditionen über die Schöpfung der Erbe und den                                                                    |
| Ursprung bes Menschengeschlechts                                                                                                  |
| V. Aelteste Schrifttradition über ben Ursprung ber Menschengeschichte. 348                                                        |
| VI. Fortsehung ber altesten Schrifttrabition über ben Anfang ber Menschengeschichte                                               |
| Menfchengeschichte                                                                                                                |
| Menschenaeschichte                                                                                                                |
|                                                                                                                                   |

## Erstes Buch.

#### I.

### Unfre Erbe ift ein Stern unter Sternen.

Bom Simmel muß unfre Philosophie ber Geschichte bes menschlichen Geschlechts anfangen, wenn fie einigermaßen biefen Ramen verbienen foll. Denn ba unser Wohnplat, die Erbe, nichts burch fich felbft ift, sondern von himmlischen, burch unfer ganges Beltall fich erftredenben Rraften ihre Beschaffenheit und Geftalt, ibr Bermogen gur Organisation und Erhaltung ber Geschöpfe ems pfangt: fo muß man fie juforberft nicht allein und einsam, sondern im Chor ber Belten betrachten, unter bie fie gefest ift. fichtbaren, ewigen Banden ift fie an ihren Mittelpunft, bie Conne, gebunden, von ber fie Licht, Barme, Leben und Gebeihen erhalt. Dhne biefe konnten wir und unfer Planetenspftem nicht benten, fo wenig ein Cirkel ohne Mittelpunkt ftatt finbet; mit ihr und ben wohlthatigen Anziehungefraften, womit fie und alle Materie bas ewige Wesen begabt hat, seben wir in ihrem Reich nach einfachen, fconen und herrlichen Gefeten Planeten fich bilben, fich um ihre Are breben und um einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt in Raumen, bie mit ihrer Große und Dichtigkeit im Berhaltniß find, munter und unablaffig umber brehn; ja nach eben diefen Gefeten fich um einige berfelben Monde bilben und von ihnen festgehalten werden. Richts giebt einen so erhabnen Blid, als biese Ginbilbung bes großen Beltgebaubes; und ber menschliche Berftand hat vielleicht nie einen weitern Flug gewagt und jum Theil gludlich vollendet,

als ba er in Copernitus, Repler, Newton, Hugen und Kant a) die einfachen, ewigen und vollkommenen Gesetze ber Bildung und Bewegung der Blaneten aussann und feststellte.

Mich bunft, es ift Bemfterhuis, ber es beflagt, daß dies erhabene Lehrgebaube auf ben gangen Rreis unfrer Begriffe bie Wirfung nicht thue, bie es, wenn es zu ben Zeiten ber Griechen mit mathematischer Genauigkeit festgestellt ware, auf ben gesamm= ten menschlichen Verstand wurde gethan haben. Wir begnugen und meistens, bie Erbe als ein Staubforn anzusehen, bas in jenem großen Abgrunde schwimmt, wo Erden um die Conne, wo biese Sonne mit tausend andern um ihren Mittelpunkt und vielleicht mehrere folde Connensysteme in zerftreuten Raumen bes himmels ihre Bahnen vollenden, bis endlich die Einbildungefraft sowohl als ber Berftand in biefem Meer ber Unermestichkeit und etwigen Große fich verliert und nirgends Ausgang und Ende findet. Allein bas bloße Erstaunen, das uns vernichtigt, ist wohl taum die edelste und blet-Der in sich felbst überall allgnugsamen Ratur benofte Wirfung. ift bas Staubkorn fo werth, als ein unermeßliches Ganze. bestimmte Bunkte bes Raums und bes Dafeins, wo Welten fich bilden follten, und in jedem dieser Puntte ift fie mit ihrer ungertreunlichen Fulle von Dacht, Weisheit und Gute fo gang, ale ob feine andre Puntte ber Bilbung, feine andre Weltatomen maren. Wenn ich alfo das große Himmelsbuch aufschlage, und biefen unermeflichen Ballaft, ben allein und überall nur bie Gottheit ju erfüllen vermag, vor mir sehe: so schließe ich, so ungetheilt als ich tann, vom Gangen auf's Einzelne, vom Ginzelnen auf's Gange. Es war nur Eine Rraft, die bie glanzende Sonne fcuf und mein Staubforn an ihr erhalt; nur Eine Rraft, Die eine Mildifrage von Sonnen fich vielleicht um ben Sirius bewegen laßt, und bie in Gefeten ber Schwere auf meinem Erbforper wirket.

a) Kant's allgemeine Naturgeschichte und Theorie bes himmels, Königeb. und Leipz. 1755. Gine Schrift, die undez kannter geblieben ist, als ihr Inhalt verdiente. Lambert in seinen kos mologischen Briefen hat, ohne sie zu kennen, einige mit ihr ähnliche Gedanken gedußert, und Bobe in seiner Kenntnis bes him mels hat einige Muthmaßungen mit ruhnulicher Erwähnung gebraucht.

nun febe, baß ber Raum, ben biefe Erbe in unserm Connentempet etinimit, bie Stelle, bie fie in ihrem Umlauf bezelchnet, ihre Große, ihre Daffe, nebft allem, was bavon abhangt, burch Gefebe bestimmt ift, bie im unermeglichen wirken: fo werbe ich, wenn ich nicht gegen bas Unendliche rafen will, nicht nur auf biefer Stelle zufrieden fein und mich freuen, bag ich auf ihr ins harmoniereiche Chor zahlloser Wesen getreten, sondern es wird auch mein erhabenftes Geschäft sein, ju fragen, was ich auf biefer Stelle fein foll und vermuthlich nur auf ihr fein tann? id auch in bem, was mir bas Eingeschränktefte und Wibrigfte fdeint, nicht nur Spuren jener großen bilbenben Kraft, fonbern auch offenbaren Busammenhang bes Kleinsten mit dem Entwurf Bes Schöpfere in's Ungemeffene hinaus: fo wird es bie fconfte Eigenichaft meiner Gott nachahmenben Bernunft fein, biefem Blan nadzugehen und mich ber himmlischen Vernunft zu fugen. Muf ber Erbe werbe ich also feine Engel bes himmels suchen, beren feinen mein Auge je gesehen hat; aber Erdbewohner, Menichen werde ich auf ihr finden wollen und mit allem vorlieb nehmen, was bie große Mutter hervorbringt, tragt, nahrt, bulbet und gulett liebreich in ihren Schoof aufnumt. Ihre Schweftern, andre Erben, mogen fich andrer, auch vielleicht herrlicherer Gr fcopfe ruhmen und freuen konnen; genug, auf ihr lebt, was auf ihr leben fann, Mein Auge ift fur ben Connenstrahl in biefer jub feiner anbern Connenentfernung, mein Dhr fur biese Luft. mein Rorper fur Diese Erdmaffe, alle meine Ginne aus biefer ind für biefe Erborganifation gebilbet; bem gemaß wirten auch meine Ceelenfrafte; ber gange Raum und Wirkungsfreis meines Gefdlechte ift alfo fo feft bestimmt und umschrieben, als bie Raffe und Bahn ber Erde, auf ber ich mich ausleben foll? baffer auch in vielen Sprachen ber Menich von feiner Mutter Erbe ben Namen fuhrt. Je in einen großern Chor ber Sarmonie, Sute und Beisheit aber biefe meine Mutter gehort, je fester und herrlicher bie Gefete find, auf ber ihr und aller Welten Dafein rubet, je mehr ich bemerke, daß in ihnen Alles aus Ginem folgt. und Eins ju Allem bienet: besto fester finde ich auch mein Edicfal nicht an ben Erbenftaub, sondern auch an Die unsichtbaren Gefete gefnubft, bie ben Erbenstaub regieren. Die Rraft, bie in mir bentt und wirkt, ift ihrer Natur nach eine fo ewige Rraft, als jene, bie Connen und Sterne gufammenhalt: ihr Bertzeug fann fich abreiben, die Sphare ihrer Wirfung fann fich anbern, wie Erben fich abreiben und Sterne ihren Blat anbern; Die Befebe aber, burdy bie fie ba ift und in andern Erfcheinungen wieber fommt, anbern fich nie. Ihre Ratur ift ewig, wie ber Berftand Gottes und die Stuben meines Dafeins (nicht, meiner torperliden Erfdeinung) find fo feft, ale bie Pfeiler bes Weltalls. Denn alles Dafein ift fich gleich, ein untheilbarer Begriff; im Großeften fowohl als im Rleinften auf Ginerlei Gefete gegrundet. Der Bau bes Beltgebaubes fichert alfo ben Rern meines Dafeins, mein inneres Leben, auf Ewigfeiten bin. Wo und wer ich fein werde, werde ich fein, ber ich jest bin, eine Rraft im Guften aller Rrafte, ein Wefen in ber unabsehlichen Sarmonie einer Welt Gottes.

#### II.

### Unfre Erbe ift einer ber mittleren Planeten.

Die Erde hat zwei Planeten, den Merkur und die Benus, unter fich; ben Mars (und wenn vielleicht über ihm noch einer verfiect ift) ben Jupiter, Caturn, Uranus über fich; und mas fur andere noch ba fein mogen, bis fich ber regelmäßige Wirtungafreis ber Sonne verliert und die eccentrische Bahn bes letten Maneten in die wilve Ellipse ber Rometenbahnen hinüberspringt. Gie ift also ein Mittelgeschöpf, so wie ber Stelle nach, so auch an Große, an Berhaltniß und Dauer ihres Umschwungs um fich und ihres Umlaufe um die Sonne; jedes Aeugerfte, das Großeste und Rleinfte, bas Schnellfte und Langsamfte ift ju beiben Seiten von ihr ent-Co wie nun unfre Erbe jur aftronomischen liebersicht bes fernt. Gangen vor anbern Planeten eine bequeme Ctelle hat b): fo mare es fcon, wenn wir nur Ginige Glieder Diefes erhabenen Sternenverhaltniffes naber fennten. Eine Reise in ben Jupiter, Die

b) Raffiner's Lob ber Sterntunft. Samb. Magaz. Th. I. S. 206 u. f.

Beines, ober auch nur in unfern Mond, wurde uns über bie Bilbung unfrer Erbe, bie body mit ihnen nach Ginerlei Gefegen entstanden ift, über bas Berhaltniß unfrer Erbegeschlechter zu ben Draanisationen anderer Weltforper, von einer hohern ober von einer tiefern Art, vielleicht gar über unfre gufunftige Bestimmung fo manchen Aufichluß geben, bag wir nun fuhner aus ber Befchaffenheit von zwei ober brei Gliebern auf ben Fortgang ber Die einschrantenbe, festbestimgangen Rette ichließen tonnten. mende Ratur hat und biefe Aussicht verfagt. Wir feben ben Mond an, betrachten feine ungeheuren Klufte und Berge: ben Jupiter, und bemerken feine wilben Revolutionen und Streifen: wir feben ben Ring bes Caturns, bas rothliche Licht bes Mars, Das funftere Licht ber Benus, und rathfeln baraus, was wir gludlich ober ungludlich baraus zu erseben meinen. In ben Entfermungen ber Planeten herrscht Proportion; auch auf die Dichtigkeit ihrer Maffe hat man mahrscheinliche Schluffe gefolgert, und bamit ihren Schwung, ihren Umlauf in Berbindung ju bringen gesucht; alles aber nur mathematisch; nicht physisch, weil und außer unfrer Erbe ein zweites Glieb ber Bergleichung fehlt. Das. Berhattniß ihrer Große, ihres Schwunges, ihres Umlaufs, 3. B. au ihrem Connenwinkel, bat noch feine Formel gefunden, bie auch hier Alles aus Einem und bemselben cosmogonischen Gefes erklare. Noch weniger ift und bekannt, wie weit ein jeder Planet in feiner Bilbung fortgerudt fei, und am wenigften wiffen wir won ber Organisation und bem Schicksal feiner Bewohner. Bas Rirder und Schwebenborg davon getraumt, was Bontenelle barüber gefcherzt, was Sugens, Lambert und Mant bavon, jeber auf feine Weife, gemuthmaagt haben, find Erweise; daß wir davon nichts wiffen konnen, nichts wiffen follen. Bir mogen mit unfrer Schapung herauf - ober herabsteigen; wir mogen bie vollkommnern Gefchopfe ber Conne nah ober ihr fern feben; fo bleibt alles ein Traum, ber burch ben Mangel ber Fortfineitung in ber Berichiebenheit ber Blaneten beinah Schritt vor Saritt geftert wird und und zulett nur bas Resultat giebt: baß - überaff , wie bier, Ginheit und Mannichfaltigfeit herriche, bag aber unser Maaß des Verftandes, fo wie unser Winkel bes Unblids, uns zur Schätzung bes Fort z und Zuruckganges burchaus

keinen Maagstab gebe. Wir sind nicht im Mittelpuntt, sonderne im Gebrange; wir schiffen, wie andre Erben, im Strom umher, und haben kein Maag der Bergleichung.

Durfen und sollen wir indeg aus unserm. Standwunkt aur Conne, bem Duell alles Lichtes und Lebens in unfrer Schopfung. por und rudwarts ichließen: fo ift unfrer Erbe bas zweidentige golbne Loos ber Mittelmäßigfeit ju Theil worden, Die wir wenigftens zu unserm Troft als eine gludliche Mitte traumen mogen. Wenn Merfur ben Schwung um feine Are, mithin feine Tage. und Rachtrevolution vielleicht in 6 Stunden, fein Jahr in 88 Tagen vollbringt, und fechemal ftarter von ber Coune erleuchtet wirb, als wir: wenn Jupiter bagegen feine weite Bahn um bie Conne in 11 Jahren und 313 Tagen vollendet, und bennoch feine Tag = und Rachtzeit in weniger als 10 Stunden gurudlegt: wenn ber alte Saturn, bem bas Licht ber Sonne hundertmal schwächer scheint, taum in 30 Jahren um die Conne fommt und abermals fich vielleicht in 7 Stunden um feine Are breht; fo find wir mittlere Planeten, Erbe, Mars und Benus, von mittlerer Unser Tag ift wenig von einander, von ben Tagen ber Natur. andern aber fo fehr verschieben, als umgefehrt unfre Jahre. Auch ber Tag ber Benus ift beinah 24 Stunden; bes Mars nicht 25 lang. Das Jahr ber erften ift von 224, bes lepten von 1 Jahr und 322 Tagen, ob er gleich 31 mal kleiner als bie Erbe und um mehr aff bie Salfte von ber Sonne entfernt ift; weiterhin gehen bie Verhaltniffe ber Grafe, bes Umschwungs, ber Ente fernung fuhn auseinander. Auf Ginen ber brei Mittelplaneten hat und alfo bie Ratur gesett, auf benen auch ein mittleres Berhaltnif und eine abgewogenere Proportion, fo wie ber Zeiten. und Raume, fo vielleicht auch ber Bilbung ihrer Geschöpfe ju herrichen fcheint. Das Berhaltniß unfrer Materie ju unferm Beift ift vielleicht fo aufwiegend gegen einander, ale bie Lange unfrer Tage und Rachte. Unfre Gebantenschnelligfeit ift vielleicht im Maag bes Umidmunges unfres Planeten um fich felbft und um bie Conne ju ber Schnelligfeit ober Langfamfeit andrer Sterne; fo wie unfre Sinne offenbar im Berhaltniß ber Feinheit von Dra ganisation fiehen, bie auf unfrer Erbe foritommen tonnte und follte. Bu beiben Seiten hinaus giebt es mahricheinlich bie größeften

Divergenzen. Lasset uns also, so lange wir hier teben, auf nichts als auf ben mittelmäßigen Erdeverstand und auf die noch viel zweideutigere Wenschentugend rechnen. Wenn wir mit Ausgen des Merkurs in die Sonne sehen und auf seinen Flügeln um sie sliegen könnten; wenn uns mit der Raschheit des Saturns und Inpiters um sich selbst, zugleich ihre Langsamkeit, ihr weiter großer Umfang gegeben wäre; oder wenn wir auf dem Haar der Koineten, der größesten Wärme und Kälte gleich empfängig, durch die weiten Regionen des Himmels schissen könnten; dann dürsten wir von einem andern, weitern oder engern, als dem proportionirten Mittelgleise menschlicher Gedanken und Kräste reden. Nun aber, wo und wie wir sind, wollen wir diesem mildeproportionirten Gleise treu bleiben; er ist unsrer Lebensbauer wahrscheinlich gerade gerecht.

Es ift eine Aussicht, die auch die Seele bes tragften Menfdien erweden tann, wenn wir uns einft auf irgend eine Beife im ullgemeinen Genuß biefer uns jest verfagten Reichthumer ber bitbenben Ratur gebenken: wenn wir uns vorftellen, daß vielleicht, nachdem wir zur Summe ber Organisation unfres Plane ten gelangt find, ein Wanbelgang auf mehr als Ginem anbern Stern bas Loos und ber Fortidritt unfres Schichfals fein konnte, ober baf es endlich vielleicht gar unfre Bestimmung ware, mit allen zur Reife gelangten Geschöpfen so vieler und verschiedener Schwesterwelten Imgang ju pflegen. Wie bei uns unfre Bebanken und Krafte offenbar nur aus unfrer Erdorganisation telmen und fich fo lange zu verandern und zu verwandeln ftreben, bis fie eina zu ber Reinigkeit und Feinheit gediehen sind, die diese unfre Schöpfung gewähren fann; fo wird's, wenn die Anglogie unfre Fuhrerin fein barf, auf andern Sternen nicht andere fein; und welche reiche harmonie laffet fich gebenten, wenn fo verichieben gebildete Wesen alle zu Einem Ziele wallen c) und fich einanber ihre Empfindungen und Erfahrungen mittheilen. Unfer Berftand ift nur ein Berftand ber Erbe, aus Sinnlichkeiten, die uns

c) Bon ber Conne, ale einem vielleicht bewohnbaren Korper: f. Bosben's Gebanten über bie Natur ber Conne in ben Beschüftig. ber berlin'schen Gefellich. naturforichenber Areunde, B. 2. S. 225.

hier umgeben, allmählig gebildet: fo ift's auch mit ben Trieben und Reigungen unfres Bergens; eine andre Welt fennt ihre außerlichen Bulfomittel und Hinderniffe mabricheinlich nicht. Aber Die letten Resultate berfelben follte fie nicht kennen ? Gewiß! alle Ratien fireben auch bier zum Mittelpunkt bes Kreises. Der reine Derftand tann überall nur Berftand fein, von welchen Simild-Letten er auch abgezogen worben; bie Energie bes Herzens wird überall bieselbe Tuditigkeit, b. i. Tugend, fein, an welchen Gegenftanben fie fid auch geubt habe. Also ringt wahrscheinlich auch hier die größeste Mannichfaltigfeit gur Ginheit, und bie allumfaffende Ratur wird ein Biel haben, wo fie die ebelften Befirebungen fo vielartiger Geschöpfe vereinige und bie Bluthen aller - Weit gleichsam in einen Garten fammle. Was physisch vereinigt ift; warum follte es nicht auch geistig und moralisch vereinigt sein? ba Beift und Moralitat auch Physit find, und benfelben Gesepen, bie bod julest alle vom Connenspftem abhangen, nur in einer tidhern Ordnung bienen. Bare es mir also erlaubt, bie allgemeine Beschaffenheit ber mandjerlei Blaneten auch in ber Organisation und im Leben ihrer Bewohner mit den verschiedenen Far-- ben eines Sonnenftrahls ober mit ben verschiebenen Tonen einer Tonkeiter zu vergleichen: fo wurde ich fagen, baf fich vielleicht bas Licht ber Ginen Conne bes Wahren und Guten auch auf jebern Planeten verschieben breche, so daß sich noch keiner berselben ihres gangen Genuffes ruhmen fonnte. Nur weil Eine Conne fie alle erleuchtet und fie alle auf Ginem Blan ber Bisoung schweben: fo ift zu hoffen, fie kommen alle, jeber auf feinem Bege, ber Boll-. Lommenheit naber, und vereinigen fich einft vielleicht, nach manderlei Manbelgangen, in Giner Schule bes Guten und Schonen. Bett wollen wir nur Menschen sein, b. i. Ein Ton, Gine Farbe mint ber Barmonie unfrer Sterne. Wenn bas Licht, bas wir gemießen; auch der milben grunen Farbe zu vergleichen ware, fo : laffet fie und nicht fur bas reine Connemicht, unfern Berftand und Wiffen nicht für die Handhaben bes Universum halten: benn wir find, affenbar mit unfrer gamen Erbe nur ein fleiner Bruch bes Gangen.

#### Ш.

Unfre Erde ift vielerlei Nevolutionen burchgegangen, bis fie bas, was fie jest ift, worden.

Den Beweis diefes Sapes giebt fie felbst, auch schon burch bus, was fie auf und unter ihrer Oberflache (benn weiter find bie Menfcen nicht gebommen) zeiget. Das Waffer hat überschwemmt, Und Erblagen, Berge, Thaler gebilbet: bas Feuer hat gewinthet, Erbrinden gefprengt, Berge emporgehoben und die geschmolzenen Gingeweibe bes Innern hervorgefcuttet: bie Luft, in ber Erbe eingefibloffen, hat Höhlen gewolbt und ben Ausbruch jemer machtigen Elemente beforbert: Winde haben auf ihrer Dberfidche getobet, und eine mich madstigere Urfache hat fogar ihre Bonen verandert. Bieles hievon ift in Zeiten geschehen, ba es schon organistrie und lebenbige Kreaturen gab : ja hie und ba fcheint es mehr als einnat, bier fineller, bort langfamer gefchehen zu fein, wie fast allenthatben und in fo großer Sobie und Tiefe bie verfteinten Thiere und Bewadfe zeigen. Biele biefer Revolutionen gehen eine fcon gebitbete Erbe an und tonnen also vielleicht als zufällig betrachtet werben; andre icheinen ber Erbe wefentlich zu fein und haben fie urforunglich felbst gebilbet. Weber über jene, noch über biefe (fie find aber famer zu trennen), haben wir bisher eine vollständige "Theorie; fdwerlich konnen wir fie auch über jene haben, weit fie gleidfam hiftvrifcher Ratur find und von zu viel tleinen Loculurfachen abhängen mogen. Ileber biese aber, über bie ersten wefent-"Itcheir Revolutionen unfrer Erbe, wunfchte ich, bag ich eine Theorie meelebte. mi Ich hoffe, ich werbe es: benn obgleich die Bemertungen aus verschiedenen Welttheilen lange noch nicht vielfeitig und genau gening find: fo fceinen mir boch fowohl bie Grundfape und Bomerkungen ber allgemeinen Phyfit, als bie Grahrungen ber Chemie und bes Bergbaues bem Punkt nabe, wo vielleicht Ein gludlicher Blid mehrere Wiffenschaften vereinigt und alfo Gine burch bie ans bere erflatet. Gewiß ift Buffon nur ber Des-Barte si blefer Art mit seinen fühnen Sypothesen, den bald ein Replet und Remton burch rein zusammenftimmenbe Thatfachen übertreffen und widerlegen moge. Die neuen Entdeckungen, die man über

Warme, Luft, Feuer und ihre mancherlei Wirkungen auf die Bestandtheile, auf Composition und Decomposition unfere Erdwesen gemacht hat, die simpeln Grundsabe, auf die die elektrische, zum Theil auch die magnetische Materie gebracht ist, scheinen mir dazi, wo nicht nahe, so doch entserntere Vorschritte zu sein, das vielleicht mit der Zeit durch Einen neuen Mittelgriff es einem glücklichen Geist gesingen wird, unsre Geogenie so einfach zu erklären, als Kepler und Rewton das Sonnengebäude darstellten. Es wäre schön, werm hemit manche als qualitates occultae bisher angenommene Raturkräfte auf erwiesene physische Wesen reducirt werden könnten.

Bie bem auch sei, so ift wohl unläugbar, daß die Natur auch bier ihren großen Schritt gehalten und die großefte Mannichfaltigfeit aus einer in's Unenbliche forigehenben Cimplicitat gewähret habe. Ch unfre Luft, unfer Baffer, unfre Erbe hervorgebracht werben fonnte, waren mandjerlei einander auflosende, niederschlagende Stamina nothig; und bie vielfachen Gattungen ber Erbe, ber Befteine, ber Erpftallisationen, gar ber Organisation in Mufdeln, Pffangen, Chieren, zulest im Menschen, wie viel Auflosungen und Revolutionen bes Einen in bas Andre festen die voraus! Da Die Ratur nun allenthalben auch jest noch alles aus bem Feinften, Aleinesten hervorbringt, und indem fie auf unser Zeitmaaß gar nicht rechnet, Die reichfte Fulle mit ber engften Sparsamteit mittheilet: so fcheint diefes auch, felbst nach ber mosaischen Tradition, ihr Gang gewefen zu fein, ba fie gur Bilbung ober vielmehr zur Ausbilbung und Entwidlung ber Gefchipfe ben erften Grund legte. Die Maffe wirkender Rrafte und Elemente, aus ber die Erbe ward, enthielt wahrscheinlich als Chaos alles, was auf ihr werden sollte In periodischen Beitraumen entwidelte fich aus geiftiund fonnte. gen und forperlichen staminibus die Luft, bas Feuer, bas Waffer, Die Erbe. Mancherlei Berbindungen bes Waffers, ber Luft, bes Richts, mußten vorangegangen fein, ehe ber Caame ber erften Pfanzenorganisation, etwa bas Moos, hervorgehen konnte. Viele Pflanzen mußten hervorgegangen und gestorben fein, ebe eine Thiererganisation ward; auch bei biefer gingen Inseften, Bogel, Baffer : und Rachtthiere ben gebilbetern Thieren ber Erbe und bes Tages vor; bis endlich nach allen bie Krone ber Organisation unfrer Erbe, ber Menfch, auftrat, Microcosmus. Er, ber

Sohn aller Elemente und Wesen, ihr enlesuster Inbegriff und gleichsam die Bluthe der Erdenschöpfung, konnte nicht anders, als das lette Schooftind der Natur sein, zu dessen Bildung und Empfang viele Entwickelungen und Revolutionen hervorgegangen sein mußten.

. Indessen war's eben so naturlich, bag auch Er noch viele erlebte, und ba bie Natur nie von ihrem Werk ablagt, noch weniger einem Bartlinge ju gut, baffetbe vernachlaffigt ober verspatet: fo muste bie Austrodnung und Fortbilbung ber Erbe ; ihr juneut Brand ... Mehenshivennungen und mas foust baraus folgte ... nach lange und oft fortbauern, auch ba Menschen auf Erben lebten. Celbft die alteste Schrifttradition weiß noch von Revolutionen biefer Art, und wir werben spaterhin seben, was diese furchterlichen Ericheinungen ber erften Beit beinah auf's ganze menichliche Gefchlecht für farte Birtungen gemacht haben. Jest find Ummaljungen biefer ungeheuern Gattung seltner, weil die Erde ausgebildet ober vielmehr alt ift; nie aber tounen und werben fie unferm Gofchlecht und Wohnplay gang fremde werben. Es war ein umbhilosophis iches. Geschrei, bas Boltaire bei Liffabous Sturz anhob, ba er beinah läfternd bie Gottheit besmegen anklagte. Sind wir uns felbft nicht und alle bas unfre, felbft unfern Wohnplas, bie Erbe, ben Glementen foulbig? Wenn biefe, nach immer fortwirfenben Raturgesehen, periodisch aufwachen und bas Ihre gurud fodern, wenn Feuer und Baffer, Luft und Wind, die unfre Erde bewohnbar und frudthax gemacht haben, in ihrem Laufe fortgehn und fie zerfteren: wenn die Soune ; die und fo lange ale Mutter erwarmte, bie alles Rebende auferzog und an goldenen Seilen um ihr erfreuene bes Antlig lentie - wenn fie bie alternde Eraft, ber Erbe, bie fich nicht mehr zu halten und fortzutreiben vermag, nun endlich in ihren brennenden Edoof joge; mas gefdahe andere, als was nach ewigen Gefeten ber Beisheit und Ordmung geschehen mußte? Sobald in einer Ratur voll veranderlicher Dinge Gang fein muß: fobald muß auch Untergang sein; scheinbarer Untergang nämlich, eine Abwechselung von Gestalten und Formen. Rie aber trifft biefer bas Innere ber Natur, bie über allen Ruin exhaben, immer als Phonix aus ihrer Afche erfieht und mit jungen Kraften blubet. Schon bie Bilbung unfres Mohnkaufes und aller Stoffe, bie es

hergeben kounte, muß und also auf die Sinfalligseit und Abwechselung aller Menschengeschichte bereiten; mit jeder nahern Ansicht erblicken wir diese mehr und mehr.

#### IV.

### Unfre Erbe ift eine Angel, die fich um fich felbst, und gegen die Sonne in schiefer Michtung beweget.

Wie der Cielel die vollkommenste Figur ist, indem er unter allen Beftalten die großefte Fladje in ber leichteften Conftruction einschließt und bei ber iconften Ginfalt bie reichste Mannichfaltigbeit mit sich führet: so ift unfre Erbe, so find alle Maneten und Connen, alle Rugelgestalten, mithin als Ennvurfe ber einfachsten Bulle, bes bescheibenften Reichthums aus ben Sanben ber Natur geworfen. Erfaunen muß man über die Bielheit ber Abanderungen, bie auf unfrer Erbe wirfich find; noch mehr erfigunen aber iber die Einheit, ber biese unbegreifliche Mannichfaltigfeit bient. Es ift ein Beichen ber tiefen nordischen Barbarei, in ber wir bie Mufrigen erziehen, daß wir ihnen nicht von Jugend auf einen tiefen Eindrud biefer Schone, ber Ginbeit und Mannichfaltigigit auf unfrer Erbe, geben. Ich wunfchte, mein Buch erreichte nur einige Striche zu Darftellung biefer großen Aussicht, Die mich feit meiner früheften Gelbftbildung erfaßt bat und mich zuerft auf bas weite Meer freier Begriffe führte. Gie ift mir auch fa lang heilig, als ich diesen alles umwolbenden Himmel iber, und diese alles fasfende, fich felbft umfreisende Erde unter mir febe.

Unbegreistich ist's, wie Menschen so lange den Schatzen ihrer Erbe im Monde sehen konnten, ohne zugleich estief zu gihlen, haß alles auf ihr Umtreis, Rab und Beränderung sei. Wer, der hiese Figur je beherzigt hätte, ware hingegangen, die ganze Welt zu Einem Wortglauben in Philosophie und Religionizu besehren, oder sie dasir mit dumpfem aber heitigem Cifer zu morden? Aus ist auf unfrer Erde Abwechselung einer August zeinelbunft dem audern

gleich, tein Hemisphar bem andern gleich, Ok und Welt so sehr einander entgegen, als Nord und Sid. En ist eingeschräukt, diese Abwechselung blos der Breite nach bereihnen zu wolken, etwa weil die Länge weniger in's Auge fällt, und nach einem alten ptolomäischen Fachwert von Climaten auch die Menschengeschichte zu theilen. Den Alten war die Erde minder bekannt; jest kann sie und zu allgemeiner lebersicht und Schähung mehr bekannt sein, als allein durch nords und südliche Grade.

Teine nothourfrige Abtheihung eines Globus aber einer Charte. Wie sich die Rugel dreht, drehen sich auch auf ihr die Kopse, wie die Climaten; Sitten und Religionen, wie die Herzen und Rleiber. Go ist eine unsägliche Weisheit darin, nicht, das alles so vielsach; sondern das auf der runden Erde alles noch so ziemlich unison geschaffen und gestimmt ist. In diesem Geseh; viel mit Einem zu thun und die größeste Mannichsaktigseit an ein zwangloses Sinstivi zu krüpsen, liegt eben der Apsel der Schänheit.

Gin fanftes Gewicht fnupfte die Ratur an unfern guß, um und biefe Ginheit und Stetigfeit ju geben : es heißt in ber Rorper-Wie alles num welt Schwere, in ber Beifterwelt Tragheit. Mittekpunkt brangt, und nichts von ber Erbe hinweg tann, obne daß es je von unferm Willen abhange: ob wir barauf leben und Rerben wollen? so ziehet vie Ratur auch unsern Geift von Kindheit läuf mit ftatten Feffeln, jeden an fein Eigenthum, b. i. an feine Etde! (beim was hatten wir endlich anders jum Eigenthum, als: bliefe ?) Jebet liebt fein Land, feine Sitten, feine Sprache, foin Weib, feine Kinder, nicht weil fie die besten auf der Welt, fonbeen weff fte bie bewährten Ceinigen find, und er in ihnen fich mib feine Dube felbft liebt. Co gewöhnt fich jeder auch mir bie fclechtefte Speise, an bie hartefte Lebensart, an bie robefte Stite: bes mitheften Rima, und findet gulett in ibm Behagliebeit und Rube. Gelbft bie Bugvogel niften, wo fie geboren find, und bus fichledrefte, rangefte Baterland hat oft fur ben Denfchenfainin, ber fich baran gerodbnte, bio giehenbften Geffeln.

Fragen wir alfortworth das Baterland der Menichen? wolft der Mittelpunktuder Erde Roforwird überall die Antwort fein können Wittelpunktuder Erde Rofor wied beriften Rol woer.

gorabe unter ber brennenden Mikagosome. Ueberall, wo Mensschen leben kömen, leben Menschen, und sie können fast überall teben. Da die große Mutter auf unfrer Erde kein ewiges Einersleich hervordringen konnte noch mochte: so war kein andres Mittel, als daß sie das ungehenerste Bielerlei hervorkrieb, und den Menschen aus einem Stoff webte, dies große Bielerlei zu ertragen. Späterhin werden wir eine schone Stussenleiter sinden, wie sich, nachdem die Kunst der Organisation in einem Geschöpf zunimmt, auch die Fähigkeit desselben vermehrt, mancherlei Justände auszusdaneru und sich nach sedem dersetben zu bilden. Unter allen diessen verändertichen, ziehbaren, empfänglichen Geschöpfen ist det Mensch das empfänglichte: die ganze Erde ist für ihn gemächt, Stepfie die ganze Erde ist für ihn gemächt, Stepfie die ganze Erde

Luffet uns affo, wenn wir über bie Gefchichte unfers Gefalechts philosophiren wollen, fo viel moglich alle enge Gebanten formen, die aus ber Bilbung Gines Erbftrichs, wohl gar nur Einer Schule genommen find, verläugnen. Richt was ber Denfis wi und ift, ober gar, was er nach ben Begriffen irgent eines Tranmers fein foll; fonbern was er überall auf ber Erbe und was nightich in jeglichem Strich besonders ift, d. i. wogu ihit innend nur die teiche Mannichfaltigkeit ber Zufälle in ben Santben ber Ratur bilben konnte; bas laffet uns auch als Absicht bet Ratur betrachten. Wir wollen teine Lieblingsgeftalt, feine Liebl lingogegend fur ihn fuchen und finden: mo er ift, ift er ber Sere und Diener ber Ratur, ihr liebftes Rind und vielleicht jugleich Abe auf's hantelte gehaltener Stlave. Bortheile und Radtheile; Rrantipotten und Nebel, fo wie neue Arten bes Genuffes, bei Bulle, bes Segens, erwarten überall feiner, und nachbent bie Wurfel biefer Umftanbe und Befchaffenheiten fallen; nachbein mich er werben.

Durch eine leichte, für und noch unerkidrbare Ursache hat die Natur biese Mannichsaltigkeit ber Geschöpfe auf Erden nicht nur befordert, sondern auch einzeschränkt und festgeskelltz es ist der Winkel unfror Erdare zum Sonnenäquakor. In den Gesehen der Kugelbewegung liegt er nicht: Jupiter hat ihn nicht; dieser steht senkend der Bahn zur Sohne. Mars hat ihn wenug; die Bonne dagegen ungeheuer sohn, und auch ber

Sahnen mit feinem Ringe und feinen Monten bufut fich feineduts njeber. Beldje unenbliche Berfchiebenheit ber Jahrengeiten mit Sonnenwirfung wird baburch in unferm Stemenfoltem veranicatet Unfre Erbe ift auch hier ein geschontes Lind, eine mintere Gefetber Wintel, mit bem fie eingefentt ift, beträgt noch nicht 24 Grabe. Db fie ihn von jeher gehabt? baven barf jest met feine Grage fein; genug, fie hat ihn. Der unnatürliche, wenigfiens und-unerklarliche Winkel ist ihr eigen geworden und hat fich leit Sahrtaufenden nicht verändert; er scheint auch zu bem, was jest die Erde und auf ihr das Menschengeschliecht fein foll, nothmenbig. Mit ihm namlich, mit biefer ichiefen Richtung mur Efliptif, werden bestimmt-abwechselnde Bonen, Die Die gange Gebe bewohnbar machen, vom Bol bis zum Aequator, vom Aequator wieder jum Bol hin. Die Erde muß fich regelmäßig beugen, bamit auch Gegenden, die fonft in eimmerischer Ralte und Finfterniß lagen, ben Strahl ber Sonne fehn und zur Organisation geichieft werben. Da uns nun die lange Erdgeschichte zeigt, baß dif alle Revolutionen bes menschlichen Berftanbes und seiner Birkingen bas Verhaltniß ber Jonen viel Einftuß gehabt: beun weber aus bem taltesten noch heißesten Erbgurtel find jemals bie Mirkungen auf's Ganze erfolgt, die die gemäßigte Zoue hervombrachte: fa feben wir abermale, mit welchem feinen Buge ber Finger ber Allmacht, alle Umwalgungen und Schatterungen auf ber Expe umschrieben und begirft hat. Rur eine fleine andre Riche. tung ber Erbe jur Sonne und alles auf ihr ware anders.

Plagemesse Mannichfaltigkeit also ist auch hier das Gesetz bildenden Kunst des Weltschöpfers. Es war ihm nicht gesenhaft das die Groe in Licht und Schatten, das das menschliche Leben in Tag und Nacht vertheilt wurde; auch das Jahr uniers Geschlechts sollte abwechseln, und nur einige Tage erließ er und am Herbit und Winter. Hiernach wurde auch die Lange und Kurze des menschlichen Lebens, mithin das Maaß unsver Krafte, die Revolutionen, des menschlichen Alters, die Abwechselungen undere Geschäfte, Phanomene und Gedanken, die Abwechselungen univer Geschäfte, Phanomene und Gedanken, die Richtigkeit oder Dauer unsver Entschliche und Thaten bestimmt: denn alles dies, perden wir sehen, ist zulest au dies einsache Geses der Tagesund Jahreszeiten gehunden. Lebte der Mensch läuger, wäre die

Andfie, der Jund, der Gemy seines Lebens weniger wechselnd und zerftennt, eilte, nicht die Ratur so periodisch mit ihm, wie sie nicht allen Erscheinungen der Jahreszeiten um ihn allet: so sände soniellen Erscheinungen der Jahreszeiten um ihn allet: so sände soniellen Erscheinungen der Jahreszeiten um ihn allet: so sände den Erwe, und noch weniger das Gewirne von Scepen statt, das und seht die Geschichte darbeut: auf einem schnaleren Kreise der Bewohnung aber wirkte wahrscheinlich unfre Lebenskraft inniger, flarfer, sehter. Jeht ist der Inhalt des Predigerbuchs das Spunghansper Erde: Alles hat seine Zeit: Winter und Sonner, Harbe, Unter unfrer schräge gehenden Sonne ist alles Thun der Mende, Inder Indresperiode.

#### . **V.**

Unfre Erde ist mit einem Dunstkreise umbullet und ist im Conflict mehrerer himmlischen (

Reine Luft zu athmen find wir nicht fahig, ba wit eine forzie sammengesette Organisation find, ein Inbegriff fast affer Degiel nisationen ber Erbe, beren erfte Bestanbiheile vielleicht atte ditt ber Luft niebergeschlagen wurden und burch liebergange aus beit Unfichtbaren in's Gidtbare traten. Bahricheinlich war, ale tit fte Erbe warb, die Luft bas Zeughaus ber Krufte und Cioffe ihrer Bilbung, und ift fie es nicht noch? Bie mande einft wiebes fannte Dinge find in ben neuern Jahren entbedt worben! ble alle im Mebium ber Luft wirten. Die elettrifde Materie und ber uninne tifche Ctrom, bas Brennbare und bie Luftfaure, erfattenbe Chize mis vielleicht Lichttheile, Die bie Sonne nur anregt: Inuter madfilige Brincipien ber Naturwirfungen auf ber Erbe; und wie mandfe unbre werben noch entbedt werben! Die Luft bestimdigert uich loset auf: fie fauget ein, macht Gahrungen und folage nieber. Ele icheint also die Mutter ber Erdgeschöpfe, fo wie ber Sibe felbft au fein; bas allgemeine Behitel ber Dinge, bie fie in threir Schoof zieht und fie aus ihrem Schoof fortivelet.

20 Schaff Leiner Bemonftration, baß duch itt bie geiftugften Befähnnungen tiller Erbyefchbofe bie Atmofobare mit einfliese unt witte: binif ital unter ber Coune ift fie gleichfam bie Minegentitt ber Gebei wit fte einft ihre Bilbiterin gewefen: Beld ein alle himeiner Unterfchied wurde fich ereignen, wenn unfre Luft eine andre Claffielide umb Schwere, andre Reinigfeit und Danigfeit geffabt, ibenn fie ein anbred Baffer, eine anbre Erbe nieberges fanlagen hatte; und in andern Einfluffen auf bie Organisation der Abiste wirkle! Gewiß ift biefes ber Fall auf andern Blaneten, bie für in andern Luftregionen gebildet haben; daher auch iebet Cafflig von Entoftungen und Erfcheinungen unfrer Erbe auf die Eigenschaften jener so mißlich ist. Auf biefer wat Brometheits Schopfer, er formte aus niebergeschlagenem weichen Ton und holte aus der Hohe so viel lichte Funten und geistige Krafte, als er in biefer Connenentfernung und in einer fpecififch fo und nicht anders ichweren Raffe habhaft werben konnte.

Auch bis Berschiedenheit der Menschen, so wie aller Brodutte Erbligel, muß fich alfo nach ber fpecifichen Berichiebenfielt bes Mebinine richten, indem wir wie im Organ ber Gottheit leben. hier kommt es nicht blos auf Eintheilung ber Bonen nach Siese und Ralte, r nicht blos auf Leichtigfeit und Schwere bes briefenden Luftforpers, fondern unendlich mehr auf die mancherlei wirfigmen, geiftigen: Anafte an, Die in ihr treiben, ja beren Inheariff, chen, wielleicht alle, ihre Eigenschaften und Phanomene ausmaditi, Mig, ber elektrische und magnetische Strom unfre Erbe umflieste welde Dunfte und Danpfe bier ober bort auffteigen ? woldin Magreiten & worein sie sich verwandeln? was, sie für Drs. consistion, ashanens, wie lange fie diese erhalten ? wie sie sie auflaiend bas alles, nicht fanthere Chluffe auf Die Beschaffenheit und Greichichte jeglichen Monichenart: benn ber Mensch ift ja, wie alles andret ein Bigling ber Luft und im gangen Kreise feines Daseins aller ferborgentigtionen Benber:

1325: Mich höptkenwirz gehen einer neuen. Welt von Komtniffen.
1325: Mich höptkenwirz gehen einer neuen. Welt von Komtniffen.
1325: Mich höptkenwirz Neublangen, die Boild, Bors fine haben bier Hieflei, Blad; Exque fort, Wilfonte Hoand und aubern über Hibe und Kalte, Cleftricität und Luftenen, jammt aubern hemischen Wosen und

ihren Ginstiffen in's Erd- und Pflanzenreich, in Thiere und Menschen gemacht haben, zu einem Naturspftem fammeln werden. Witten mit der Zuit diese Berduchtungen so vielstat und allzes mein, als die zunehmende Ertenntnis mehrerer Erdstriche und Erdprodukte zuläst, die das wachsende Stadiun der Natur gleichssam eine allverdreitete freie Alabemie stiftete, die sich mit verthoilster Aufmerksamkeit, aber in Ginem Geist des Wahren, Sichern, Nahtlichen und Schonen die Einstüsse vieser Wesen die und da, auf Dies und Jenes bewerkte: so werden wir endlich eine geographische Newlogie erhalten und dies große Treibhaus der Natur in taussend Beranderungen nach einerlei Grundgesehen werken sehen: Die Bistung der Menschen an Korper und Geist wird sich mit daruns erklären; zu deren Gemälde und seht nur einzelne, sedoch zum Theil sehr ventliche Schattenpäge gegeben sind.

Alber die Erde ist nicht allein ba im Universum; auch auf ihre Atmosphare, auf dies große Behaltniß wirfender Arafte, wirken Die Sonne, ber emige Feuerball, rent andre Binunelewefen. fich mit feinen Strahlen: ber Mond, biefer brudenbe, fchvere Milyer, ber vielleicht gar in ihrer Atmosphäre hängt; brückt fie johtemitrfelnemitalten und finftern, jest mit feinem von ber Comme ertsårmten Antlig. Balb ift er vor, balb hinter ihr; jest ift fie ber Sonne naber; jest ferner. Anbre Simmeistorper naben fic ibr, brangen auf ihre Bakn und mobificiren ihre Krafte. Das gange himmelofostem ift ein Streben gleich : ober ungleichartiger, aber mit großer Starte getriebner Angeln gegen einander; und nur Die Eine graße 3bee ber Allmacht ift's, Die bies Getriebe gegen einander wog und ihnen in ihrem Rampf beifieht. Der menfehliche Berftand hat auch hier im weitesten Laburinth frebender Krafte einen Faben gefunden und beinah Wanderbinge geleistet, ju benen ihm ber fo unregelmäßige , von zwei entgegengeseten Dructwerten getriebene und gludider Beife une fo nahe Mont bie grifefte Sos berung gab. Werben einft alle biefe Bemertungen und ihre Des fullate auf die Beranderungen unfrer Luftingel angewands werben, wie fle bei ber Ebbe und Fluth fcon angewendt find: wird ein vielighriger fleiß an verschiebenen Orten bet Erbe, mit ber Subfe garter Wentzeuge, bie zum Theil fcon erfunden find, fomfuhren; die Revolution diefes himmlischen Meers nach Zeiten und Kagen

punerdnen und ge ciaem Ganjen zurbilden: so wird, bankt mich; die Afralag in aufs neut in der ruhundrbigften; nühlichfiele Gaftelt unter unfann. Wissenschaften erscheinen, und was Cooldanfing, wogn de Lue, Lambert, Tobias Maper, Böcka mann und. Grundsche ober Beihülfe gaben, das wird vielleicht (und gewiß mit großem Blick auf Geographie und Geschichte den Benschheit) ein Gatterer vollenden.

mien der in einem Moer zum Theil bemerkter, zum Theil geaheneter himneliströfte. Wenn Luft und Witterung so vieles über mes und ihrebeit grute Erbe vernögen: so war's auch vielles über mus und die gaue Erbe vernögen: so war's auch vielles über mus und die gaue Erbe vernögen: so war's auch vielleicht im Endspern hier Ein elektrischer Funke, der in diesem menschlichen Gesschapf winen; traf, dort eine Nortion entzündbaren Jumders, die sich in Jenem gewaltiger ballte; hier eine Masse mehrerer Kätte und herierkeit, dort ein sanstes, milderndes, flüssiges Wesen, wast und die gwösehen Perioden und Revolutionen der Menschhickt bestimmt und geändert hat. Rur der allgegenwärtige Bildt, unter bem nach emigen Gesehen sich auch dieser Teig bildet; nur Er ist's, der in dieser physischen Kräfteweit jedem Punkt des Eiements, jedom springenden Funken und Netherftrahl seine Stelle, seine Jeth, soinem Wirkungskreis zeichnet, um ihn mit andern entgegenger sehten Kräften zu missen und zu mildern.

aggress dealer

86€

nan in the contract of the con

## VI.

Ber Mianet, ben: wir bewühnen, ift ein Erbe niede gebirges bas: über bie Wasserfläche bereiten ber

De simple Anblick einer Weltcharte bestätigt dieses. Retten von Gebergen sind's, die das seste Land nicht nur durchschneiden, sondwird eine sich das bas Gerippe da stehn, an und zu dem fich das Land gebildet hat. In Amerika läuft das Gebirge länge dem westsichen Use, durch den Isthmus hinauf. Es geht queer hin; mie sich das Land, dieht: wo as mehr in die Mitte tritt, wird auch dan Land, hreiten, die es sich über Neu-Werico in unbekame

ten Gegenben vertiert. Wedyrscheintich geht es auch hier nicht nur höher hinauf bis zu den Etiasbergen sort; sondern häugt auch in der Bredte mit mehreren, infonderheit den blauen Borgen zusammen, so wie in Sadamerika, wo das Land bretter wird, auch Berge fich nords und öftlich hinziehn. Amerika ist also, selbst seiner Figur nach, ein Erdstrich an seine Berge gehängt und gleich sam an ihren Fuß ebener oder schrosser hinangebildet.

Die brei andern Beltibeile geben einen zusammengefehtern Anbliche well ihr großer Umfang im Grunde nur Gin Belttheil iftig indeffen ift's auch bei ihnen ohne Mahe tennbar, bag der Erbe rinten Afiens ber Stamm ber Gebirge fet, Die fich uber biefen Welttheil und über Europa, vielleicht auch über Afrika, wenig-Bend über feinen obern Theil verbreiten. Der Atlas ift eine Bort fbreckung ber affatifchen Gebiege, bie in ber Mitte bes ganbes mit oine größere Sohe gewinnen, und fich burch bie Bergreiben am Ril wahrscheinlich mit ben Mondogebirgen binben. Mondegebirge ber Sohe und Breite nach ein wirklicher Erbriden feien? muß bie Butunft lebren. Die Große bes Landes und einfag gerftudte Radrichten follten es zu vermuthen geben ; indoffen febeint eben and die proportionirte Benigkeit und Rleinheit ber Fluffe vieles Erbftriche, die und befannt find, noch nicht eben buffin gu entscheiben, daß feine Sobe ein wahrer Erbgurtel fei, wie ber aflatische Ural ober bie amerikanischen Corbilleras. Genug, auch in biefen Welttheilen ift offenbar bas Land ben Gebirgen ange-Alle feine Streden laufen parallel ben Auften ber Berge; wo biele fich breiten und veräftigen, breiten fich auch bie Lander. Dies aile bis auf Borgebirge, Infeln und Salbinfolf. 1: Ales Land ftredt fring Anter and Cibeber, wie fich bad Brige ber Gebirge ftrectt; es ift also nur eine mannidfaltige, in mandjerfei Schichten und Erblagen an fie angebilbete Maffe, Die enblich bewobabar worden.

Auf die Fortleitung ber ersten Gebirge kam's alst an, wie die Erde als festes Land dastehen folkte; sie schoinen gleichsam der uste Gern und die Strebepfellen der Erde zu seint, auf weltste Wasser und Luftinur ihre Last ablegten, die endlich eine Philanystätte ver Drganisation herabgedachet und geebnete warde. Aus natu Umsschweite Gebrete war dus natur 11ms sowen verschen Luns stellen die eine Kapel sied die eine Kapel sied die eine kapel fente die eine kapel sied die eine kapel sied die eine kapel sied die eine Beiergemen micht zu enkapen verschapen ver

fieifindenichtein ber Gegend bes Requitors, wo ber Rugeffchwung am großeften war ; fe laufen bemfelben auch nicht einmal paraffet, vielmehr geht bie ameritantiche Borgreihe gernde burd; ben Acquatov. Bir barfen atfo bon biefen mathematifden Begirkungen bier fein Licht fordern, ba überhamt auch bie bodiften Berge und Bergreiben gegen bie Ruffe ber Rugel in ihrer Betvegung ein unbedeutenbos Richts find. 36 halte es affo auch nicht fur gut, in Ramon ber Gebirgfetten Achnlinfeit mit bem Mequator und ben Meris viauen zu fubftifniren, ba zwischen beiben tein wahrer Ausammenhang ftatt:findetient bie Begriffe bamit eher irre geführt wurden. Auf threi uripringliche Geftalt, Erzeugung und Fortfredung, auf ihre Saht mit Breite, furt, auf ein phyfifches Raturgefeir beunnt es an, bas uns ihre Bifbung und mit berfelben auch bie Bilbring bes festen Landes erklare. Db fid min ein foldes pinglifches Raturgefet finden ließe? ob fie als Strabten aus eineth Printt ? ober ale Mefte aus Ginem Stamm? ober ale wintlithie Dufoifon baftehn? und was fie, ba fie als nadte Gebinge, de win Gerippe ber Erbe hervorragten, fur eine Bilbungeregel Butten ?" Dies ift bie wichtige, bisher noch unaufgelbste Frage, Wet ich eine genngthuende Auflofung wunfchte. Wohlverftunden natutit, bas ich bier nicht von herangefenverunten Bergen, fonberne wom erften Grund = und Urgebirge ber Erbe rebe. but Benng: wie fich bie Bebirge jogen, ftredten fich auch bie Sinder :: Affich ward querft bewohnbar, weil es die höchsten und beetelen Bergtotten und auf feinem Ruden eine Ebene befaß, biennie bes Meer erreicht hat. Hier war also, nach aller Wache-Meinlichkeitz irgend in einem glucheligen Thal am guß und in Biffen beit Bebirge ber, erfte erfesene Wohnfit ber Menfchen. Bond bout breiteten fie ficht fühlich in die fchonen und fruchtbaren Chnen lange ben Stromen hinab; nordwarts bilbeten fich bertere Stamme, Die zwifden Fluffen und Bergen umberzogen und fich mit ber Beit wefinaris bis nach Europa brangten. Belgte bembienbern : ein Bolf brangte bas andre, bis fie aberumle wieln Weer, Die Offfee, famen, jum Theil herübergingen, jum Theti fide beathen und bas fubliche Europa besetzen. Dies hatte win Aften aufs führentes fcon andre Buge von Boltern und Co-

louien erhalten, und fo wurde burd verschiedene, zuweilen sich

heit unterhielt und nöchig machte; eine andre authre andre breitet und milbe, die Hierempolleen ein Feld gab und ihnen friedliche Phiere jugefellte: eine unbre, bie ben Aderbau leichteund nothe sumbig machte; noch eine andre, Die aufis Schwimmen und ben Aifchfang files, endlich und gulest gar junt Sondel führte - lauter Berioden und Buftande ber Menschheit, Die ber Ban unfrer Erbe in seiner naturlichen Verschiedenheit und Abwechselung nothwendig machte. In manchen Erdfrichen haben fich bahor die Sitten und Bebondarten Jahrtauseube erhalten; in andern find fie, meinens burch fusiere Urfachen, verändert worden, aber immer nach Bromontion bes Landes, von bem bie Berauberung tam; fo wie beffen, in bem fie geschah und auf bas fie wirfte. Meere, Bergfetten und Swone find die natürlichsten Abscheidungen so berikinder so auch ber Ablfer, Lebensarten, Sprachen und Reiche; ja auch in den größesten Mevolutionen menschlicher Dinge find fee bie Dietes tionslinien over bie Grenzen ber Weltgeschichte gewesen. Liefen bie Berge, floffen die Strome, uforte bas Meer anders; wie unenb-Int anders hatte man fich auf diesem Tummelplat von Rationen umbergeworfen!

Ach avill nur einige Worte über die Ufer bes Meeves fagen: fein Edrauplat ift fo weit, ale mannichfaltig und groß bie Musficht bes festen gandes. Was ift's, das Asien for zusammenhangend an Gitten und Borurtheilen, ja recht eigentlich jum erften Erniehungsbaufe und Bilbungsplat ber Bolter gemacht:hat? und vorzüglich, baß es folch eine große Strecke festen Landes ift, in wolchem Bolfer fich nicht nur leicht foribreiten, fonbern auch lange und immer gufammenhangen mußten, fie mochten wollen ober nicht. Das große Gebirge tremt Nord - und Sudaffen; fonft aber tremt Diefe weiten Streden fein Meer; ber einzige Caspifche Gee ift ids ein Reft bes alten Weltmeeres am Fuß bes Caucafus fteben geblieben. Sier fand also die Tradition so leicht ihren Weg, und stonnte burch neue Traditionen aus berselben ober einer andern Gegend verfiarte werden. Sier wurzelte also alles fo tief , Religion, Bateranfeben, Despotismus! Je:naber nach Aften, besto mehr find diese Dinge als alte ewige Citte ju Saufe, und ohngeachtet aller Berschiebenheiten einzelner Staaten find fie über bas ganze Das nördliche, bas durch hohe Bergmonern Cubafien gebreitet.

von finem geschleben ist; hat sich im seinen vielen Rationen indere, aber twis aller Berichiebenheit der Bolker unter fich, auf eiten ebeit so einstonnigen Fuß gebilbet. Der ungehouerste Strich der Erbe, die Tartarei, winnnelt von Nationen verschiebener Abkunft, die beit beinah alle auf Einer Stufe der Enter stehen; beiner lein Weer treint fiensstummeln sich alle unher auf einer großen nordwärtschinabgesenken Tafel.

n: Dagegen, was macht bas fleine rothe Meer fir Ibeterschreibeing! Die Abeffinier find ein arabifder Bolterflamm, die Meghytet ein aftutifises Bolte und welch eine anbre Welt von Ginen und Lebend 'tweise errichtete: sich unter ihnen! An den unterften Eden von Aftat zeigt ficht ein gloidjes. Der kleine verfische Meerbufen, wie febr treunt er Arabien und Berfien! Der fleine malaufiche Ginus, wie feler unterfcheibet er die Malaven und Kambojer von einanbet! Bei-Africa ift's offenbar, bag bie Sitten feiner Einwohner weniger verfchieben find, well blefe burch teine Meere und Meerbufen, fonbern viellricht nur burch die Wuffen von einander getrennt werben. Bindir frembe Rationen haben bager weniger auf baffetbe wirkeit konnen, und une, die wir alles burchtrochen haben; ift biefer ansacheme Erdiheil so gut als unbefannt: blos und allein ; weil er Beine tiefe Ginfdmitte bes Moeres hat, und fich wie ein ungugungbares Bolbiant mit Giner ftumpfen Streife ausbreitet. Minerita ift vielleichtrauch bestwegen voll fo viel kleiner Rationen, weit es now und füblich mit Fluffen, Geen und Bergen burchfamitten und permatt ift. Geiner Lage nach ift's von außen bas jugangbarfte Randy barres aus mei Hatbinfeln besteht, bie nur burch einen engen Ofthmus mannenhangen, an dem die tiefe Einbucht woth einen Abchipelagus von Insoln bilbet. Es ift also gleichstant gang · Ufer; und baher auch ber Besit fast aller europhischen Geenrichte, fo wie im Briege immer ber Apfel bes Spiels. Gunftig ift biefe Bage für und europaifche Rauber; ungunftig war feine innere Durchfichnittenheit: fur bie Bilbung ber alten Ginwohner. Gie lebten vom einander burch Geen und Strome, burch wieblich abbrechende Soben und Diefen zu fehr gesondert, als daß die Gullur vines Erbftnichs ober bas alte Wort ber Trabition ihrer Bater fich, wie in bem broiten Affen ; hatten bofeftigen und ausbreiten moaen. 1985 . . . . . br . 1 the contraction of a larger whilether

28 Manum jefthnet fichielenena burch feine Berichiedenheit von Rationen, burch feine Bielgewandtheit von Sitten und Rinften. am meiften aber durch die Wirksquieit aus, die og auf alle Theile ver:Abelt gehaht het? Ich weiß wehl, das esteinen Ausammenfink von Urfachen giebt, die wir hier nicht auseinaufer keiten konwens physisch aber ist's unlaughar, bas sein burchichnittenes, kujale gestaltiges Land mit dazu eine veranlaffende und fardernde Urfache gemefen. Als auf verschiednen Wegen und ju verschiednen Zeiten fich die Bitter Allens bieber zogen: welche Buchten und Buffen, wie viele und verichieben laufende Strome, melde Abmechfelung tininer Mergreiben fanden fie bier! Gie konnten gufammen fein und fich treunen, auf einander wirfen und wieder in Friede leben: den vielgegliederte kleine Welttheil ward also der Markt und das Bebrange aller Erbvolker im Rleinen. Das einzige mittellaubifde Meer, wie febr ift es die Bestimmerin des gangen Europa morben! fo bag man beinah fagen fann, daß bies Meer allein ben lleberund Fortgang aller alten und mittlern Cultur gemacht habe. Die Ditier fteht ihm weit nach, weil fie nordlicher, gwifchen hartenn Rationen und unfruchtbarenn Landern, gleichsam auf einer Rebanftraffe bes Weltmartis, liegtz inbessen ist auch fie bem ganzen Roch-Burova das Auge. Dhue fie waren die meisten ihr anaremenden Lander barbarifd, falt und unbewohnbar. Gin gleiches ifi's mit bem Ginfdnitt zwiichen Spanien und Franfreich, mit bem Ranal zwischen biesem und England, mit ber Gestalt Englands, Malimit, bes alben Griedenlandes. Man andere bie Grengen binfer Lamber, nehme hier eine Meerenge meg, foliefe bort eine Strofe m; und die Bilbung und Bermustung der Welt, bas Schicffal ganger Bolter und Belttheile geht Jahrhunderte burch auf einem andern Wege.

Bweitens fragt man also: warum as anser unsern vien Belttheilen keinen fünften Belttheil in jenem ungeheuern Meer giebt,
in dem man ihn so lange für gewiß gehalten: so ist die Autwort
anjest, durch Thatsachen ziemlich entschieden: weil es in dieser Meerestiese kein so hohes Urgebirge gab, an dem sich ein gwoßes
fostes Land bilben konnte. Die astatischen Gebirge schneiden sich
im Coolon mit dem Adamsberge, auf Sumatra und Borneo mit
den Bergstrecken aus Malakka und Siam ab; so wie die afrikanischen am Vorgebirge ber guten Hoffnung und die amerikanischen

am Bonerlande: Bun geht ber Granit, die Grandfaule bes feften Rundes, in Die Riefe lifeber und tommt, bobben Ettellen nady, nitgente mehr übern Deer jum Borfdein. Dasigteffe Reuthanteind beit feine Gebirgfette ber erften Gentung; bie Bhillps pliten : Molitisch und die andern hin und wieder jekftreueten In fein find alle nur vullanifder Art, und viele berfeiben haben noch Mo jest Bulfane. Bier konnten atfo gwar ber Schwefel und bie Riefe ihr Bert verrichten und ben Gewarggarten ber Belt Hen aufbatten holfen, ben fie mit ihrer untertrbifchen Gluth ale ein Ereibhaus ber Ratur mahricheinlich mit unterhalten. ! Much bie Rotallenthkere thun, was fie konnen d) und bringen in Jahr tausenben vielleicht die Inselden hervor, die als Pimte im Wells meer liegen f weiter aber erftrecten fich bie Rrafte biefer fublichen Wifgenend nicht. Die Ratur hatte biefe ungeheuern Streden gitt gloffen Baffetflift bestimmt: benn auch fie war bem bewohn ten Bande unentehrlich. Entbedt fich einft bas phyffiche Bil Bungogefet bei Urgebirge unfrer Erbe, mithin auch ber Geftatt Des feften Landes: fo wird fich in ihm auch die Urfache zeigen, wurtem bet Eftopol teine folde Gebirge, folglich auch teinen Wenn er ba mare; mußte et Muften Belttheil Haben fonnte. nicht fund nach bet jegigen Beschaffenheit ber Erbatmofphare inte bewöhnt Regen, und wie die Gisschollen und bas Candwidsland ben Seehunden und Binguins jum Erbeigenthum bienen?

Drittens, ba wir hier die Erbe als einen Schamplat der Menschengeschichte betrachten: so ergiebt sich aus dem, was gesiagt ist, augenscheinlich, wie besser es war, daß der Schöpser die Bildung der Berge nicht von der Augelbewegung abhangen tieß, sondern ein audres von und noch unentdecktes Geset sur sie seltstellte. Ware der Aequator, und die größeste Bewegung der Erbe unter ihm, an der Entstehung der Berge Ursache: so hatte sich das selsen auch in seiner größesten Breise unter ihm sortstreden und den seisen Weiten Beltzürtet einnehmen mussen, den jest größennheits das Reer kihlet. Hier wirte also der Mittelpunkt des menschlichen Geschlechts gewesen, gerade in der trägsten Gegend für körpetliche und Seelenkräfte; wenn anders die jestge Beschaffenheit der gesammten Erdnatur noch statt sinden sollte. Unter dem Brande

d) S. For fter's Bemerfungen, G. 126 u. f.

ber Conne ben hofeigften Epplofisnen ber eletteifden Mainet, ber Winde und allen contrustirenden Abivochselungen ber Witterung hatte unfer Gefchiecht feine Geburts : und erfte Bilbungeftatte nehmen, und fid fobenn in bie talte Subsone; bie biche an ben beißen Enburich grungt, fo wie in bie nordlichen Gegenben, verbreiten muffen; der Bater ber Welt wählte unferm Urfprunge eine beffere Buldungoftatte. In ben gemäßigten Erbfirich rudte er ben Sauptframm ber Gebinge ber alten Wett; an beffen Fuß bie wohlgebilbetften Menfchenvoller wohnen. Sier gab er ihm eine milbere Gegend, mithin eine fanftere Ratur, eine vielseitigere Erziehunge fibule, und ließ fie von ba, fest gebildet und wohl gefterft, nach und nach in bie beißen und faltern Regionen wandern. Dort -tounten die erften Geschlechter querft rubig wohnen, mit ben Gobirgen und Stromen fich fobann allmablig berabziehn und bartorer Giegenben gewohnt werben. Jeber bearbeitete feinen fleinen Umfreis und nutte ihn, als ob er bas Universum ware. und Unglud breiteten fid nicht fo unaufhaltsam weiter, als wonn Gine wahricheinlich bobere Bergfette unter bem legugtor bie gange Ronds und Chowelt hatte beherrichen follen. Go hat ber Schow fur der Wett es immer beffer geordnet, als wir ihm poridireiben mbgen 3 auch die unregelmäßige Geftalt unfrer Erbe erreichte Awede. bie eine größere Rogelmäßigkeit nicht wurde erreicht haben.

## VII.

Durch bie Strecken ber Gebirge wurden unfre beiben Semisphäre ein Schauplat ber sonderbarften Verschiedenheit und Abwechselung.

Ich verfolge auch hier noch ben Anblick ber allgemeinen Belschatte. In Affieu ftreckt fich bas Gebirge in der größesten Breite ver Landes fort, und ohngefähr in der Mitte ist sein Knöte; wer sollte benfen, daß es auf dem untern Hemlichar gerade untwers in die igrößeste Lage stab stenten wurde? und doch ist aus Echon dies macht eine ganzliche Verschiedenheit delber Belttheiler Die höhen Stricke Erbertens, die nicht nur ven kalten Rord und Nordosprönden andziest; sondern auch durch die; mit enigem Schies bebedier Urgebirge vom erwärmenden Suditive abge-

fidmistens fillid je shulfiten ratio (gumili idar the idflered fathigen Bobest dagte fant,) much noch in mandjen füblichen Swiften for erftenroeb falt merben , all wir fie and Befdreibung fehnen ; bis bie mie bajandre Meihen biefer Berge fle vor ben fchinfern Binben fchite ben und milber Thalgegenben bilben fonnten. Unmittelbar unter biofen Gebirge aber, in ber Mitte Affiens, welche fichene Segenben breitsten fich nieber! Gie waren bind jene Mauern vor beit enflavrenden Winden des Nords gebeckt und bekinnett von ihnen mur fablende Rufte. Die Ratur anderte baher auch fühlich beit Lauf ber Bebirge, und ließ ste auf ben beiben Salbinfeln Inbes fans . Malaffa, Ceplon u. f. lungs hinab laufen. fie beiben Seiten biefer Edinder entgegengefeste Jahredjeiten, megelmäßige Abwechselungen, und machte fie auch baburch gu beit gfüdlichften Erbftriden ber Belt. In Afrifa fennen wir Die innent Webirgreiben zu wenig; indeffen wiffen wir, baß auch Diefer Beltheile in Die Lange und Breite burdifdmitten, wuhr! fcoinlich alforen feiner Mitte gleichfalls fehr abgefühlt ift. Bu Minerifor bagegent wie anders! Norbifd, ftreichen bie falten Borts mit Norbwestwitte lange Streden hinab, ohne bag ein Gebiege fiet breiber. Git tommen aus bem großen Gierevier her; bas fich bishet aller Durchfahrt widerfest hat, und bas ber eigentliche noch unbestunte Giewintel ber Welt zu nennen mare." Cobann ftreichen fle über große Erbftriche erfronen Landes bin, und erft unter ben blauen Gebirgen wird das Land milber. Roch immer aber mit fo ploplichen Abwechselungen ber Sipe und Kalte, als in-keinem andern Lande: wahrscheinlich, weil es biefer gangen der Salbinfel an einer zusammenhangenben festen Gebirgmauer fehlt, Bups und Witterung ju lenten und ihnen ihre bestimmtere Serrfauft ju geben. - 3m untern Gubamerita gegentheils weben Die Binte vom Eife bes Subpole und finden abermals, fatt eines Stummbache bag fe breche, vielmehr eine Bergkette, bie fie von Sub gen Rord binauf leitet. Die Ginwohner ber mittlern Begenden pafoglickliche Erdfriche es von Rame find, uniffen alie oft Buifchen biefen beiben einander entgegengeseten Rraften in diner nollen heißen Eranheit schmachten, wenn nicht kleinere Winde von den Bergen oben bem Mepre her ihr Land erfrischen und fublen. mples gant wirmunible figile Sohe des Landes und feines eine formigen Bergrudene bingu: fo wird une die Berfchiedenheit bei

ben Welteineile moch miffaffenber und flaver. Ble forbillered fich bio kanden Gublicas ber Belt; die Alben ber Schweiz find beis nab mir ibre Salfte. An ihrem Fus gieben fich bie Cierrais in. langen Reiben binab, die gegen die Meeresklache und die tiefen Thalabarunde felbft noch hohe Gebirge find 9); mur juber fie au reifen, giebt Symptome ber Uebelfeit und pioplichen Entkaftung. an Meufden und Thieren, Die bei ben hodiften Gebirgen ber alten Belt eine unbefannte Erfcheinung find. Erft an ihrem Suß fangt bas eigentliche Land an; und biefes an ben meißen Orten wie eben, wie plotlich verlaffen von den Gebirgen! Am offichen Buf der Cordilleras breitet fich die große Gbene des Amazonen froms, die einzige in ihrer Art, fort; wie die perugnischen Bergftreiten gleichfalls die einzigen ihrer Art bleiben. Auf taufend Tuf bat jener Strom, ber julest ein Meer wird, noch nicht & Boll Rall., und man kann eine Erdftrede von Deutschlands größester Lange burdweisen, ohne fich einen Jug boch über bie Meeresflache m erheben f). Die Berge Malbonado am Platoftrom find gegen bie Cordilleras auch von keinem Belang; und fo ift bas gange builde Subamerita als eine große Erbenflache anzusehen, die Sighriaufende lang lleberschwemmungen, Moraften und allen Unbegreemlichkeiten bes niedrigften Landes ber Erbe ausgefebt feine muste und es jum Theil noch ift. Der Riefe und ber 3merg fiehn alfo hier neben einander, die wildefte Sobe neben der tiefften Tiefe. beren ein Erbenland fabig ift. Im füdlichen Rorbamgrifte ift's nicht anders. Luifiana ift fo feicht, wie der Merrochoben, der geibm führet, und diese feichte Ebne geht weit in's Land biebeif. Die großen Geen, ungeheuren Bafferfalle, Die foneibende Raibe: Canada's u. f. zeigen, daß auch ber nordliche Erbfirich boch fein muffe, und daß fich hier abermals, obwohl in einem fleinem Grad. Ermeme gefellen. Was bies alles auf Frückte, Thiere und Meniden für Wirfungen habe, wird bie Folge geiden.

Anders ging die Ratur auf miferm obern Somifphir gu Baet, auf bem fie Menfchen und Thienen ihren erften Wohnst bereiben.

e) S. Ullo a's Nachrichten von Amerika, Leipz. 1780, mit 3. G, Schneibere fcabbaren Bufaben, die ben Werth bes Werks un bie Salfte vermehren.

<sup>1)</sup> C. Leifte Befdreibung bes Portugiefischen Atterita, vom Enbena, Mraunfebu. 1780. S. 79. 80.

wolktei Ling und breit zog fle vie Gebirge anseinander und leitetersto in mehreren Aesten fort, so daß alle drei Weltsheile zusammenhangen konnten und ohngeachtet der Verschiedenheit von Großvidhen und Läubern, allenthalben ein sansterer Uebergang ward.
Hier durfte kein Weltstwich in Neonenlanger Ueberschweummung liesgenzundis sich auf ihm jene Heere von Insetten, Amphibien, zähen Landthieren und andrer Weeresbrut bilden, die Amerika bevolkeit haben. Die einzige Wuste Kobi ansgenommen (die Mondgebiege kennen wir noch nicht), und es heben sich keine so breite Strechen währer Erdhöhen in die Wolken, um in ihren Klusten Ungehener herverzubringen und zu nähren. Die elektrische Sonne konnte hier aus einem trochnern, sanster gemischen Erdreich seinere Gevollies und einem trochnern, sanster gemischen Erdreich seinere Gevollies, mildere Speisen, eine reisere Organisation besordern auch au Menschen und allem Thieren.

Be mare fcon, wenn wir eine Bergehnite ober vielnehr einen Berg Mitas hatten, auf bem biefe Grunbfaulen ber Erbe in ben mandgerbei Bodeffechten aufgenvimmen und bemerkt waren, wie fie bie Gefchichte bes Menfchengeschlechts forbert. Bon welen Gegenden ift bie Dibnung and Sobe ber Berge zienelich genan bestimmt: bie Erhebung bes Landes über bie Meeresfläche, bie Beldhaffenbeit bes Bobene am feiner Dberfluche, ber gall ber Strome, bie Richtungen ber: Minbe, vie Abweithungen ber Magnetnabel, bie Grube ber Sies und Warm find an unbern bemerkt worben, und Einiges buron ift nicht febon auf einzelnen Charten bezeichnet. Wenn mehr rege ibdefer Bemertungen, bie jest in Abhandlungen und Reifebes fareibungen gerfrent diegen , genau gesammelt und auch auf Cham tom atifammengetragen murben; welche fcone und unterichtenbe phyfifthe: Grographie ber Erbe warbe bandt in Einem Meberbindettenik iver Rinker- und Gefchentforfcher ber Wenfcheit habent der Milifie Beitrag zu Barentus, Eulof's und Bergs marin's vortreffitajen Werfen. Wir find aber auch hiermurint Amaiges wie Gorber, Pathas, Sauffure, Soutavie 16. Mit fautinein in eingelnen Erbftroden zu ber reichen Ernbte von Auffchluffen, Die wahrscheinlich einft Die peruanischen Gebirge (vielleicht bie intereffanteften Gegenben ber Welt für bie gebbere Raturgefdicte) dur Ginheit und Gewißheit bringen werben. markely man a limited and a first for

history professionals of frairiest sur y rest interest and and a self-กลากหลังสาขาย (พ.ศ. 25 เลย สาวาร์ชา (ป. ค.ศะกับสหาค **ร**ะ 2**353)** idistriction in a morte et 180 551 G. 234 M. dweites Pud. fit i meir bitsgrafer imig Unfer Erdball ift eine große Berkflätte zur Die and constitution febr vericied enactions and selected all bert, ole no t alco 14. 14. 14. Do febr und in ben Gingeweiben ber Erbe alles nach abs Schans, abifEratumer varfommt, weil wir die erfte:Conftriction bes Ganson uidet gegibbenfeben vermögen: fo nehmen wir buch, notige in beitel in beite. was und bas Mieinfte und Robeste bunit; ein febr bestimmtes Date faung eine Geftaltung und Bilbung nach ewigen Gefchor mahn, bie teine Willführ ber Memichen venanbert. - Mir bemenkeit bicie Gefebe und Formen: ihre innern Arafia abenitonnen wie nickt meh mas in einigen allgemeinen Wanten . . . G. Aufanmonkange Ausbehnung, Affinibat, Comere babei bezeichnet nichtli, mind meist mit außern. Berhaltniffen befannt machen vohnnenund bem inwent Weien im minbeften naber ju führen. fescul, service claim of the 111 Bas inden jeder Stein = und Gebort verlieben ift: iftigewiß eine allgemeines Gefet aller Gesthichte unfret Erte: trefed ift Bible bunge bestimmte Beftalt, eignes Dabe inam Reinem Beine fann bies genommen werben : benn alle feine Gigenfchaften und Wirhingon find danguf gegrindet. Die mermefftiche Renereicht vom Schopfer binab, bis jum Reim eines Saubforndendur bajauch biefes feine bestimmte Geftalt hat, in der ed-fich oft ber febenften Explialitietion nahert. Auch die vermischtesten-Becker folgen in ihren Theisen bemfelben Befet; nur woll fo viel und mancherini

Rrafte in ihnen wirfen und endlich ein Ganges gufennnengebracht

werben follte, bas mit ben verfchiedenften Beftanbiheilen bennoch einer allgemeinen Ginheit biene: fo wurden liebergange, Bermifcungen und manderlei bivergirenbe Formen. Cobald ber Rern unfrer Erbe, ber Granit, ba war, war auch bas Licht ba, bas in ben biden Dunften unfres Erbchaos vielleicht noch als Feuer wirtte, es war eine grobere machtigere Luft, als wir jest genießen, es war ein vermischteres schwangeres Wasser ba, auf ihn zu wirten. andringende Caure lofete ihn auf und führte ihn ju andern Steinarten über; berinngeheite Canb unfere Erbtorpere ift vielleicht nur bie Afche biefes verwitterten Körpers. Das Brennbare ber Luft beforderte vielleicht ben Kiefel zur Kallerde, und in wefer organifirten fich bie erften Lebenbigen bes Deers, bie Schalengeschöpfe: ba in der ganzen Ratur bie Materie früher, als bie organififte lebenbige form iffeine Roch eine gewähigere und neinest Wirtung has Koners und ber Rate wardigur Stepfallifation erforbert, die nicht mehr die Muschelform, in die ber Riesel springt, fondern fichort utligte geometrifche Wintel liebet. Auch diese underte fech mant ben Beftaubtheilen eines jeben Gefchpifs , bis fle flerin Sintonetidien und Metalten julest ber Bfangenfproffung nachem: Die Spenden: Die in ben neuern Beiten fo eifrig geute werbij bffnet bom Biebhaber biet im unterfebifder Beich ber Ratur eine manntibe fullige givelte Schopfung; und vielleicht enthite viefe ritigt dies die Minterney fonbotte und: bie Grundgefehe mibiben Schlaffel gu wife hempinwasinaber ber Erbe gebildet worben. Bunner und aberall febencioic, il baff vie Bentut zeeftoren muß, inbeur fie wieber imfometh daffrete deutniem unief. inden fie neuwereimi. It Boit einfacheit Ger feben, fowie von groben Beftalten, ichweitet flei in's Jufammen gefestere, Annfiling : Beiney und hatten wir einen Ginn, bie Abegeftalliete und enflen Reime ber Beige gut febett, fu wateben aufe vieilleicher im Weinften Pault vie Prograffton ver gungen Schopfung a inte di cerit, ai çui na ence ence deigendrefrence foliaffet mismin Gins; bie überbachte Mifching berachten, beich Die miefer Erbei gue Dogantfatton unifrer Mangen, weithe wird ber This we innbellenfigen falligeward in Wiere ihr andere Motalie zerfinente gensefenerinder fogorbudr Elfen ift in basrufich allenithalben, and in Wasser's Grav; Pflingen; Thieren und Menfagen fielbet;

Watten fich bie Erichtere, Die Cibwefel in ber Menge auf ihr gefunden, in der fich jest ber Sand, ber Thon, und endlich bie quie fruchtbore Erbe findet: welch andre Geschöpfe hatten auf ihr Geschipfe, in benen auch eine schärfere Temperabeben muffen! tur herrichte, fatt bag jest ber Bater ber Welt bie Bestandtheile unfrer nahrenden Pflanzen zu milbern Salzen und Delen machte. Biezu bereitet fich allmalig ber lofe Cand, ber fefte Thon, ber moufige Torf; ja felbst bie wilde Gisenerde, und ber harte Tels Diefer verwittert mit ber Zeit und giebt muß fic bagu bequemen. trodnen Baumen, wenigstens bem burren Moofe, Roum; jene war unter ben Metallen nicht nur bie gefundefte, fondem auch bie lenkbarfte gur Begetation und Rabruma. Luft und Thau. Regen med Schnee, Baffer und Winde bungen die Erbe natürlich; Die ibr augemilden talifden Kattarten belfen ihrer Frudubarteit funfis lich auf, und am meiften boforbert biefe ber Tob ber Bflamen und Beilfame Mutter, wie haushalterisch und erfebend war Ihiere: Aller Tod wird neues Leben: Die verweiende Faus bein Cinfel! lima felkft bereitet Gesundheit und frifche Rrafte.

66 ift eine alte Rlage, bas ber Mensch, ftatt ben Boben ber Erbe zu bauen, in ihre Gingeweibe gebrungen ift und mit bem Schaben feiner Befundheit und Rube unter giftigen Dunften bas felbft die Metalle auffucht, die feiner Pracht und Gitelfeit, feiner Mabgier und Herrschliecht dienen. Dass vieles hierin wahr fint Bezeugen bie Rolgen, Die biese Dinge auf ber Oberftache ber Exbe horveigebrucht haben, und noch mehr bie bluffen Gefichter, die als eingoferferte Mumien in biefen Reichen bes Plinto mablen. Warum ift die Luft in ihnen so anders, die, indem sie die Metalle nahmt Menfchen und Thieve tobiet? warum belegte ber Schopfer unfre Erbe nicht mit Gold und Digmanten, ftatt bag er jest allen ihnen Albefen Gefete gab, fie tobt und lebend mit frachtbarer Erbe gu. be-Dhne Zweifel, weil wir vom Golbe nicht effen tonnten und weil die kleinfte genießbare Pflange nicht nur fur uns nuslicher, sondern auch in ihrer Art organischer und edler ift, als det theuerste Riefel, ber Diamant, Smaragd, Amethift und Gapher genannt wird. - Indeffen muß man auch biebei nichts übertreis ben. In den verschiedenen Berioden ber Menfchheit, Die ihr Schopfer vorausfah, amb bie er felbft nach bem Bau unfrer Exbe

zu beforbern scheint, lag auch ber Justand, da ber Mensch unter sich graben und über sich fliegen lernte. Berschiedene Metalle togie auchnissen gebiegen nahe best Auge voor die Conduc muste ten ben Grund dort Eine endlichen word ihm ihre Schäge zeigen. Auch die rohesten Nationen haben die Nühlichkeit des Kupfers erstand, und der Gebrunch des Eisenst, das mit seinen magnetischan Andsten den ganzen Erdörper zu vogieren scheint, hat unser Gesschichte beinahe allein von einer Stuse der Lebenbart zur andern vos hoden. Weine der Mensch seine Wensch seine Weiser wah nuch kennen lexuen; und unser Meisterin hat die Schrams bei enge genng bestimmt, in denen wir ihr nachsorschen, nachschaftsen, dilben nach verwandeln können.

214 Jubessen iff's wahr, bag wir vorzüglich bestimmt find, auf ber Dberfläche unfrer Erbe als Würmer umbemutriechen, une aus andanien mit auf ihr unser turges Leben zu durchleben. Wie kleig ben große Menfch im Gebies ber Raim feit, feben wir ans ber bitme went Schicht. ber fruchtbaren Erbe, Die boch eigentlich allein fein Reich ift. Einige Schuhe tiefer, und er grabt Sachen bewort auf benemnichte wachft, und die Jahre und Jahreszeiten erfordern, bennit muf ihnen nur ichlechtes Gras gebeihe. Tiefen hinab: und en fliebet oft, mo er sie nicht suchte, seine friedithare Eine wiedet, vie einst bie Oberflache ber Weit war; vie wandelnde Ratur bet fte in ihren fortgebenben Perioden nicht geschont. Dufcheln und Sameden liegen auf ben Bergen; Fische und Landthiere liegen Derftsint in Schiffern; verfieinte Gulzer und Abbuide von Blumen, sie beitrahe anbeithalbinufend Fuß tief. Richt auf bem Roben beit net Erbe wandelft bu,: armer Menfch; fonbern auf einem Dai beimed Kanifes , Man burd, vielo lkebenfowennungen erft gut bes mbenbon konitter iwas est bar just ifft. Da tradifft für bich einiges Genes, windige Bennne, beven Mutter bir glendpfam ber Jufall hem ansideveniente und vom benan bu ale eine Ephaneve lebeft. that the instrumental fire the contract of the THE STREET HE RESTROY OF HEALT AND A SECOND arriva de la calactería de la calactería ALLE DE CONTRACTOR CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF STREET megret balting fried in it is the control of the decision north our givens them, have a love or discount of the 

### II

# Das Pflanzenreich unferr Erbe in Beziehung and bie Wenfchengeschichte.

Das Gewächsreich ist eine höhere Art der Organisation als alle Gebilbe ber Erbe, und hat einen so weiten Umfang, bag es fic sowohl in diesen verliert, als in manderlei Sprossen und Aehnlichfeiten bem Thierreich nabert. Die Bflanze hat eine Art Laben und Lebensatter, fie hat Geschlechter und Befruchtung, Geburt und Tod. Die Oberfläche ber Erbe war eber für fie, als für Thiere und Menschen ba; überall brangt fie fich biefen beiben von und hangt fich in Grasarten, Schimmel und Moofen fcon an jene tablen Felfen an, die noch feinem Suß eines Lebenbigen Wahnung gewähren. Bo nur ein Kornden lodere Erbe ihren Saamen aufnehmen tame und ein Blid ber Conne ihn erwarmt, geht fie auf und ftirbt in einem fruchtbaren Tobe, indem ihr Staub andern Gewächsen zur beffern Mutterhulle bienet. Go werden Felfen begraft und beblumt: fo werben Morafte mit ber Zeit zu einer Rrauter- und Bhimenwufte. Die verwesete wilde Affangenschöpfung ist bas immer fortwirkende Treibhaus der Natur um Dragmisation ber Beschöpfe und aur weitern Eultur ber Erbe.

Begeintion ift, auch das Schickfal der Pflanzen habe. Wie sie, wird Mensch und Thier aus einem Saamen gedoren, der auch als Grim eines kunftigen Baums eine Mutterhüllersordert. Sein ers stess Gebilde entwickelt sich pslanzenartig im Mutterleibez; ja auch außer demischen ist unser Fiberngedäude in seinen ersten Sproffen und Krästen nicht fast der Senstiva ähnlich? Unser Lehensalten sind die Lebensalter der Pflanze; wir gehen auf, wachsen, blühen, blühen ab und sterben. Ohne unsern Willen werden wir hervors gerusen, und niemand wird gefragt: welches Geschlechts er sein, von welchen Eltern er entsprießen, auf welchen Boden er dürstig ober uppig fortsommen? durch welchen Zufall endlich von jamen oder von außen er untergehen wolle? In allen diesem muß der

Menfc boberen Gefeben folgen, über bie er fo wenig als bie Pflanze Aufschluß erhalt, ja benen er beinahe wider Willen mit fentent fichten Lefeben bient. Go lange ber Manig wähft und ber Saft in ihm grant: wie welt und feehlich bunft ihm bie Beit! Er ftredt feine Nefte umber und glaubt jum Simmel ju machfen. Go lodt bie Ratur ihn in's Leben hinein, bis er fich mit rafchen Rraften, unt unermubeter Thatigfeit alle bie Fertigfeiten erwarb. Die fie auf bem Felbe ober Gartenbeet, auf ben fie ihn gefest hat; viedinal un ihm ausbilben wollte. Nachbem er ihre Brecke erreicht bat; verläßt fie ihn allmalig. In ber Bluthenzeit bes Frühlings und unfret Jugend, mit welchen Reichthumern ift allenthalben bie Ratur beladen! man glaubt, fie wolle mit biefer Blumemvett eine neue Caboffung besaamen. Einige Monate nachher, wie ift alles Die meisten Bluthen find abgefallen; wenige burre to anders! Früdste gebelhen. Mit Dube und Arbeit bes Baumes reifen fles und fogleich gehen bie Blatter an's Berwellen. Der Baum fchite tet fein mattes Baar ben geliebten Rinbern, Die ihn verlaffen habeit, mich : entblattert fteht er ba; ber Sturm raubt ihm feine burreit Mefte, bis er endlich gang ju Boben finit und fich bas wenige Breinbere in ihm gur Seele ber Ratur auflofet. - 3ft's mit bem Menschen; als Pflanze betrachtet, anders? Welche Unermegliche feit von Soffnungen, Ausfichten, Wirfungstrieben füllt bunkel ober lebhaft seine jugendliche Seele! Alles traut er fich ju; und eben weil er fich's gutraut, gelingt's ihm: benn bas Glud ift bie Braitt ber Ingend: Wenige Jahre weiter; und es verändert fich alles um thn, Gos weil er std verandert. Das wenigste hat er ausgerichtet, was er ausrichten wollte, und gludlich, wenn er es nicht mehr und jest zu unrechter Zeit ausrichten will, sondern fich feleblich felbft verlebt. Im Auge eines bobern Wefens mogen unfte Birfungen auf ber Erbe fo wichtig, wenigstens gewiß so befeinmit und umschrieben sein, als die Thaten und Unternehmungen eines Baunes. Er entwidelt, was er entwideln tann, und madit fld, beffen er habhaft werden mag, Meister. Er treibt Sproffen und Reime, gebiert Fruchte und faet junge Baume; niemals aber foidint er von ber Stelle, auf die ihn die Ratur gestellt hat, und er kenn fich keine einzige ber Krafte, die nicht in ihn gelegt find, nebmen.

Insonberheit; bunkt mich, bemuthigt es ben Wenschen, bas er mit ben sugen Erleben, bie er Liebe nennt, und in wie er so viel Willeur fest, beinahe eben fo blind, wie bie Pflanze, ben Geftenen ber Ratur bient. Much bie Diftel, fagt man, ift fcon, weim fie blubt; und bie Bluthe, wiffen wir, ift bei ben Pflanzen die Beit Der Reld ift bas Bett, Die Rrone fein Borhang, bie anderen Theile ber Blume find Werkzeuge ber Fortpfungung, ble bie Ratur bei biesen unschuldigen Geschöpfen offen bargelegt und mit after Bradet gefdymudt hat. Den Blumenteld ber Liebe machte fte zu einem Salomonischen Brautbett, zu einem Reldy ber Anundth and fur andre Geschöpfe. Warum that fie bies alles? und fuupfte auch bei Menschen in's Band ber Liebe bie fconften Reize; Die fich in ihrem Gurtel ber Schonheit fanden? 3hr großer 3weit follte erreicht werben, nicht ber kleine 3wed bes finnlichen Gefchopfs allein, bas fie fo fcon ausschmudte: biefer 3wed ift Fortpflanjung, Erhaltung ber Gefdlechter. Die Ratur braucht Reime, fie braucht unenblich viel Reime, weil fie nach threm gro-Ben Bange taufend 3wede auf einmal beforbert. Gie mußte-ulfo auch auf Berluft rechnen, weil alles zusammengebrangt ift und nichts eine Stelle findet, fich gang auszuwickeln. Aber bamit ihr bei biefer fcheinbaren Berfchwendung bennoch bas Wefentliche und Die erfte Frifde ber Lebenstraft nimmer fehlte, mit ber fie allen Falfen und Unfallen im Lauf fo zusammengebrangter Befen vortemmen mußte: machte fie bie Beit ber Liebe jur Beit ber Jugent, und gundete ihre Flamme mit bem feinften und wirtfamften Fetter au, bas fie gwifchen Himmel und Erbe finden konnte. Unbefantte Triebe erwachen, von denen die Rindheit nichts witste. Das Phige bes Junglings belebt fich, feine Stimme fintt, bie Wange bes Dabdiens farbt fich: zwei Gefchopfe verlangen nach einanber und wiffen nicht, was fie verlangen: fie schmachten nach Einigung, bie ihnen doch die zertrennte Ratur versagt hat, und schwimmen in einem Meer ber Taufchung. Sufgetaufchte Gefchopfe, getilebet euber Zeit; wiffet aber, baß ihr bamit micht eure kleinen Traume, fondern angenehm gezwungen, die größeste Aussicht ber Ratur beforbert. 3m erften Baar Giner Gattung wollte fie fie alle, Befolechter auf Gefchlechter, pflamen; fie wahlte alfo fartfpriegenbe Reime aus ben felfcheften Augenbilden bos Lebens, bes Bohlge-

fallens an einander; und inbem fie einem lebendigen Befen etwas von feinem Dafein raubt, wollte fie es ihm wenigstens auf bie fanftefte Att rauben. Gobald fie bas Gefchlecht gefichert bat, lafit fie allmalig bas Individuum finken. Raum ift bie Beit ber Benattung vorüber, fo verliert ber Hirfch fein prachtiges Geweih, die Mogel ihren Gesang und viel von ihrer Schonheit, Die Fische ihren Bohlgeschmad und die Pflanzen ihre beste Farbe. Dem Schmettevling entfallen die Fligel, und ber Athem geht ihm aus; ungefowacht und allein tann er ein halbes Jahr leben. junge Pffange feine Blume tragt, widerfteht fie ber Calte bes Binpers, und die ju fruhe tragen, verberben querft. Die Dufa hat ent hundert Bahr erlebt: sobald fie aber einmal die Blitche entfaltet hat, fo wird teine Erfahrung, teine Kunft hindern, bag nicht ber prächtige Stamm im folgenden Jahr ben Untergang leibe. Die Schiempalme wächst 35 Jahr zu einer Sohe von 70 Schuben, hiermuf in vier Monnten noch 30 Schuh; nun blubt fie, bringt Früchte und firbt in bemieten Jahr. Das ift ber Gang ber Ratur bei Entwidelung ber Wefen aus einander; ber Strom geht fort, indeß Ad oine Welle in der andern verhiert. Si mare ili.

Bei ber Berbreitung und Ausartung ber Pflanzen ist eine Aehnlichkeit benntlich, die sich auch auf die Geschöpfe über ihnen anwenden läßt und zu Aussichten und Gesetzen der Natur vordespeitst. Jede Pflanze fordert ihr Clima, zu dem nicht die Beschafstenheit der Erde und des Bodens allein, sondern auch die Höhe was Crostrichs, die Eigenheit der Luft, des Wassers, der Wärme zehönt. Unter der Erde lag alles noch durcheinander, und obwohl weich hier sede Steins, Krystalls und Metallart ihre Beschaffensteit von dem Lande nimmt, in dem sie wuchs und hiernach die eisgensten Berschiedenheiten giebt; so ist man doch in diesem Reich des Muto noch lange nicht zu der all gemeinen geographischen Alebersicht und zu den ordnenden Grundsähen gekommen, als im schönen Reich der Flora. Die botanische Philosophie<sup>a</sup>),

Sollie Binnel philosoph, botanien ift für mehrere Wiffenschaffen ein daffie fices Rufter; hiden wir eine philosophia, anthropologica biesen Arte, mit ber

sierisskamete siech bedraftige und Westhassenheit bes Bobente, der Litzusbes Massens, der Wiene ordnet, ist also eine augenscheins idde Luterin zu einer ähnlichen Philosophie in Ordnung von Shieve und Wenschung

413. Alle Mfangen wuchsen bin und wieder wild in ber Welt; auch unfire Aunftgewächse find aus bein Schood ber freien Ratue; wo fie in ihrem Simmeleftrich in größefter Bolltommenheit wachfen. Dit ben Thieren und Menschen ift's nicht anbers : benn jebe Menschenmet organistet fich in ihrem Erbfirich zu ber ihr natürlichften Beife. Bebe Erbe, jebe Gebirgart, jeber abnilde Luftfricha: fowie ein pheider Grad ber Site und Kalte ernahrt: faine Pflanzen. Auf ben lappianbischen Felsen; ben Alpen, ben Pyrenken wachsen; ber Entferning olmpenditet, biefeiben ober abuliche Krauten ; Rockamerita amb bie hoben Streden ber Satarei erniehen gleiche Rinber. Auf folden Erdhöhen, wo der Wind die Gewächse unfauft betoget und ihr Commer furger bauert, bleiben fie gwar flein; fie find bingegen voll ungabliger Caamenforner: ba, wenn man fie in Whiten vorpflunt; fie hoher wachsen und größere Blatter, aber weniger Frucht tragen. Jebermann fieht bie burchscheinende Arbulichteit ju Thieren und Menschen. Alle Gewächse lieben die freie Luft: fie neigen fich in ben Treibhausern zu ber Gegend bes Lichts, wenn fie auch burch ein Loch hinaus bringen follten. In einer eingefchloffenen Barme werben fle fahlanter und rankichter, aber gilgleich bleicher, frucktiofer, und lassen nachher, zu ploplich an die Sonne verfest ,. Die Blatter finten. Db. es mit ben Menichen und Thieren einer verzärteinden ober zwangvollen Gultur anders wäre? Mannichfaltigfeit bes Erbreichs und ber Luft macht Spielanten an Milangeng wie an Thieren und Menschen ; und je mehr jene an Sachen ber Bierbe, an Form ber Blatter, an Babi ber Blumenftiele gewinnen piefto mehr verlieren fie an Rraft ber Selbstfortbflanung. Db es bei Thieren und Menfajen (Die größere Starte ihrer wielfacheren Ratur abgerechnet) auders: ware ? Gewächte.

Rurze und vielseitigen Genaufgkeit geschrieben: so ware ein Leitsaben ba, bem jebe hinzukommende Bemerkung folgen konnte. Der Abt Soulavie hat in seiner hist, naturelle de la France meridionale (P. H. T. I.) einen Entwurf zur allgemeinen phystichen Geographie des Pflanzeureichs gegeben zund versprieft Khumande über Thieren Monten

vielbenden Adnberte zur Battmedgröße trachfen, bleiben alle Alliet Gegenden kleine Krüppel. Diese Pflanze istifür bas Meer, jene führ ben Sumpfi, viele für Duellen und Seen geschaffen; die eine liebt ben Schnee, die andre ben überschwenmenden Regen der heußen Zonezund alles dies charafteristrt ihre Gestalt, ihre Bildung. Berniet und vieles alles nicht vor, auch in Ansehung vos organischen Gubautes der Menschheit, sofern wir Pflanzen sind, dieselben Barvietäten zu erwarten?

der Infonderheit ift es angenehm, bie eigne Art zu bemerken, mit ber bie Gewächse fich nach ber Jahredjeit, je gar nach ber Stunde bes Tages richten und fich mur allmalig zu einem fremben Clima gewöhnen. Raber am Bol verfpaten fie fich im Bacifen und weifen bofto: fchueller, weil ber Commer fpater fommt und ftarfer wirkt. Bflangen; bie in ben fubliden Welttheilen gewachsen, nach Emnopa gebracht wurden, reiften bas erfte Jahr fpater, weil fie noch Die Sonne ihres Clima erwarteten; ben folgenben Commer allmatig geschwinder, weit fie sich schon zu diesem Lussphrich gewähnten. In der kunftlichen Warme bes Treibhauses hielt jede noch bie Beit thres Baterlandes, wenn fie auch 50 Jahr in Europa gewefen mar. Die Bfangen vom Cap blüheten im Winter, weil alebann in ihrem Baterlande Sommerzeit ift. Die Wunderhlume blubet in wer Racht; vermuthlich (fagt Linneus), weit febann in Amerika, ifrem Baterlande, Tagedjeit ift. So halt Jebe ihre Zeit, felhft stire Stunde bes Tages, ba fie ficht ichlieft und aufthut, ..., Diefe Dinguillifugt beribotanifde Philosoph b), "fcheinen zu weifen, buß Letwas mehr qu ihrem Bachsthum gehore, als Barme und Baffer"; sunds gewiß hat man auch bei ber organischen Berfchiebenheit bes Benfchengefchlechts und bei feiner Gewehnung an fremde Climate auf einas mehr und anderes, als auf Sibe und Kalte zu merten, ammat wenn man von einem andern Hemisphar rebet.

tin Endich; wie die Pflanze sich zum Menschenreich geselle; welch bin Feld von: Merkvirvigseiten mare vieses, wenn wir ihm nachsgehen könnten! Man hat die schöne Erfahrung gemacht "), daß

b) S. Abhandlung ber schwebischen Atabemte ber Wiffenschaft. B. 1.

o) Ingenhouse, Werfinde mit den Bildingen Gledydy A780011S. 49.24

vereinigen und ihr gebet es rein wieder. Ihr erhaltet die Geschöpfe, die verichten; bas die einsaugen, das Beennbare sei, was Ehiere tödiet und in allen animalischen Körpern die Fäunus bestert. Man hat bemerkt, daß sie dies nünliche Geschäft, die Lust zu reinigen, nicht mittelst der Wärme, sondern des Lichts thun, das sie, selbst die auf die kalten Mondesstrahlen einsaugen. Hoils sieme Kinder der Erdel was uns zerstört, was wir verpestet ausaathmen, ziehet ihr an euch; das zarteste Medium muß es mit euch vereinigen und ihr gebet es rein wieder. Ihr erhaltet die Gesundsheit der Geschöpfe, die euch vernichten; und wenn ihr sterbt, seid thr noch wohlthätig; ihr macht die Erde gesunder und zu neuen Geschöpfen eurer Art fruchtbar.

Wenn die Gewächso zu nichts als hiezu bienten, wie foon ver-Nochten ware ihr ftilles Dafein in's Reich ber Thiere und Menfchen! Run aber, ba fie zugleich die reichfte Speise ber thierischen Schopfung find und es insonderheit in der Geschichte der Lebensarten bes Menschengeschlechts so viel barauf antam, was jedes Bolt in sei nem Erbftrich fur Bflanzen und Thiere vor fich fand, bie ihn gur Rahrung dienen konnten; wie mannichfaltig und neu verflicht fich Damit die Geschichte ber Raturreiche. Die ruhigsten, und wenn man fagen barf, bie menschlichsten Thiere leben von Pflanzen; an Nationen, die eben biefe Speife wenigstens oftere genießen, bat man eben diese gefunde Ruhe und heitre Sorglofigfeit bemerft. Alle fleischfressenben Thiere sind ihrer Natur nach wilber; ber Menich, ber zwifchen ihnen fteht, muß, wenigftens bein Bau feiner Bahne nach, toin fleischfreffendes Thier fein. Ein Theil ber Erdnationen lebt großentheils noch von Mild und Gewächsen; in'fflüheren Zeiten haben mehrere bavon gelebt: und weichen Reich= thum hat ihnen auch die Natur im Mart, im Saft, in ben Fridten, ja gar in ben Rinben und 3weigen ihrer Erogewächse befichteben, wo oft Gin Baum eine ganze Famille nahret! Munderbar M jedem Etbstrich bas Seine gegeben, nicht nur in bein, was es gewährt, fondern auch in dem, was es an fich zieht und wegnimmt. Denn ba die Pflanzen von bem Brennbaren ber Luft, mithin jum Theil von benen fur uns schablichften Dunften leben; fo organistrt fich auch ihr Gegengift nach ber Eigenheit eines jeden Landes, und fie bereiten für ben immer zur Faulniß gebenden ammalischen Korper Merall die Armeien, die eben für die Arnnkholten dieses Gibestricks sind. Der Mensch wird sich also so wenig zu boschweren haben, daß es auch gistige Pflanzen in der Natur gede: du diese eigentlich nur abgeleitete Kanale des Gists, also die wohlthätigsten zur Gesundheit der ganzen Gegend sind, und in seinen Handen, zum Theil schon in den Handen der Natur, die wirksamsten Gegenziste werden. Selten hat man eine Gewächs oder Thierart dieses und senes Erdstrichs ausgerotiet, ohne nicht bald die ofsenbarsten Nachtheile für die Bewohndarteit des ganzen zu ersahren; und hat die Natur endlich nicht seder Thierart und an seinem Theil auch dem Menschen Sinne und Organe genug verliehen, Pflanzen, die für ihn dienen, auszusuchen und die Schädlichen zu verwerfen?

Es muste ein angenehmer Lustgang unter Baumen und Pstanzen sein, wenn man diese großen Naturgesetze der Nüslichseit und Einwirkung derselben in's Menschen = und Thierreich durch die verschiednen Striche unster Erde verfolgte; wir mussen und begnügen, auf dem ungemessen weiten Felde kunftig dei Gelegenheit nur einige einzelne Blumen zu brechen und den Wunsch einer allgemein en bot'antschen Geographie für die Menschengeschichte einem eignen Liebhaber und Kenner empsehlen.

III.

## an Wald han Wilana in

Das Meich ber Thiere in Beziehung auf bie

Der Manschen Altere Brüder sind die Thiere. She jene da waren, waren wiese: und auch in jedem einzelnen Lande sanden die Austenmikinge des Menschengeschlechts die Gegend, wenigstens in eintsgernSiementen, schon beseht: denn wovon sollte außer den Pflanzen sonst der Antomaling leden? Jede Geschichte des Menschen also, wie ihn außer diesem Berhältniß betrachtet, muß mangethaft und einseitig werden. Freitich ist die Erde dem Menschen gegeben; aber wicht ihm allein, nicht ihm zusbrerst; in jedem Element machten ihm die Thiere seine Allsinherrschaft streitig. Dies Geschicht warste er zehmen: mit jenem lange kümpsen. Einige emronnen

feiner Socialischen mit unbern lebt er in emigen Artoge. I Autz is viel Geschichtichteit, Bugheit , Horz und Madit jede Art ausperte, so weit nahm fie Besit auf der Erde.

Es gehört also nicht hieher: ob ber Mensch Bernunft, und ob die Thiere keine Bernunft haben? Haben fie diese nicht, so besitzen sie etwas anderes zu ihrem Bortheil: benm gewiß hat die Natur keines ihrer Kinder verwahrloset. Berließe sie ein Geschöpf, wer sollte sich sein annehmen? da die ganze Schöpfung in einem Kriege ist und die entgegengesetztesten Kräste einander so nahe liegen. Der Gott gleiche Mensch wird hier von Schlangen, dort von Ungezieser verfolgt; hier vom Tiger, dort vom Haisisch verschlungen. Alles ist im Streit gegen einander, weil alles selbst bedrängt ist; es muß sich seiner Haut wehren und für sein Leben sorgen.

Warum that die Natur dies? warum drängte sie so die Geschöpfe auf einander? Weil sie im kleinsten Raume die größeste und vielsachste Anzahl der Lebenden schaffen wollte, wo also auch Eins das Andre überwältiget, und nur durch das Gleichgewicht der Kräfte Friede wird in der Schöpfung. Jede Gattung sorgt für sich, als ob sie die Einige wäre; ihr zur Seite steht aber eine andre da, die sie einschränkt, und nur in diesem Verhältniß entgegengesetzer Arten sand die Schöpferin das Mittel zur Erhaltung des Ganzen. Sie wog die Kräfte, sie zählte die Glieder, sie bestimmte die Triebe der Gattungen gegen einander; und ließ übrigens die Erde tragen, was sie zu tragen vermochte.

Es kummert mich also nicht: ob große Thiergatungen untergengengen sind? Ging der Mammuth unter, so gingen auch Niesen unter; es war ein anderes Berhälmiß zwischen den Geschlechten. Wie es jeht ist, sehen wir das offendare Elektheemicht, micht nur im Ganzen der Erde, sondern auch selbst in einzelnen Welttheisen und Ländern. Die Cultur kann Thiere verdräugenz: sterkann sie aber schwerlich ausrotten, wenigstens hat sie dies Werk noch in keinem großen Erdsteil vollendet; und muß sie statt der verdrängten wilden nicht in einem größeren Maaß zahmere Thiere nahren? Noch ist also, bei der gegenwärtigen Beschaffenheit unsver Erde, keine Gattung ausgegangen; ob ich gleich nicht zweise, daß, da diese andere war, auch andre Thiergattungen haben sein können, und

wenn: fie fich mannal burth. Runft pher Ratur wollig. Cabern folltes auch ein anbres Berhaltniß ber lebenbigen Gefchlechfer fein merbe...

Rury, ber Menfch trat auf eine bewohnte Erbe: alle Elemente. Cumpfe und Strome, Sand und Luft waren mit Gefcopfen erfullt ober fulleten fich mit Gefcopfen; und er mußte fich burch feine Gotterfunft ber Lift und Macht einen Blat feiner Berrichaft aus-Wie er bies gethan habe? ift bie Geschichte ber Cultur, an ber bie rohesten Bolter Antheil nehmen; ber interessanteste Theil ber Geschichte ber Menschheit. Sier bemerte ich nur Gine, bas bie Meniden, indem fie fich allmalig die Berrichaft über bie Thiere erwarben, bas meifte von Thieren felbft lernten. waren bie lebendigen Funten bes gottlichen Berftanbes, von benen ber Menfch, in Absicht auf Speife, Lebensart, Rleibung, Geschicklichkeit, Runft, Triebe in einem größern ober fleinern Rreise die Strahlen auf fich ansammen lentte. Je mehr, je heller er dieses that, je klugere Thiere er vor fich fand, je mehr er fie au fich gewöhnte und im Rriege ober Frieden vertraut mit ihnen lebte: besto mehr gewann auch feine Bildung, und bie Geichigte feiner Cultur wird fonach einem großen Theil nach joologifc und geographisch.

Iweltens. Da bie Varietät der Climate und Länder, det Steine und Pflanzen auf umfrer Erde so groß ist; wie größer wird die Verschiedenheit ihrer eigentlichen lebendigen Bewohner! Rur schränkt man diese nicht auf die Erde ein: denn auch die Lust; das Wusser, seinen und Thiere winnern Theile der Pflanzen und Thiere winnern von Leben. Zahlloses Heer, für das die Welt gemacht ist, wie für den Weenschiel! Rege Oberstäche der Erde, auf der alles, so ties und weit die Sonne reicht, genießt, wirkt und lebt.

Ich will mich in die allgemeinen Sate nicht, einlassen, daß jehes Thier fein Glement, sein Clima, seinen eigenthuntlichen. Rohnplat habe, daß einige sich wenig, andre mehr, und wenige Sattungen sich beinahe so weit verbreitet haben, als sich der Wenschwerpreitete; wir haben hierüber ein sehr durchdachtes und mit wish

senschaftichem Fleiß gosammelter Wich d): Ihmm ermann's geographischen Geschichte bes. Manschon und ben allgemein verbreiteten vierfüßigen Thiere. Was ich hier auszeichne, sind einige besondre Bemerkungen, vie wir auch bei der Menschingeschichte bestätigt finden werden.

- 1. And die Gattungen, die fast überall auf ber Erbe lebeni gestalten fid beinahe in jebem Clima andere. Der Sund ift in Lavoland hafilich und flein: in Giberien wird er wohlgeftalter, hat aber noch fteife Dhren und feine betrachtliche Große; in ben Begenben, wo die iconften Menfchen leben, fagt Buffon, findet man auch die fconften und großeften Bunbe. 3mifchen ben Wendes girfeln verliert er feine Stimme, und im Stande ber Bilbheit wirb er bem Jachall abnlich. Der Dos in Madagastar tragt einen Boder 50 Bfund ichwer, ber in weitern Gegenben allmalig abnimmt ; und fo variirt biefes Gefdlecht an Farbe, Große, Starte, Muth beinah nach allen Gegenden ber Erbe. Ein europaifdies Schaaf betam am Vorgebirge ber guten Soffnung einen Schwant von 19 Pfunden: in Island treibt es bis 5 Horner: im Orfordfchen in England wachft es bis zur Große eines Efels, und in ber Turfei ift's getiegert. Co geben die Berichiedenheiten bei allen Thieren fort, und follte fich ber Menfch, ber in feinem Musteinund Nervengebaube großentheils auch ein Thier ift, nicht mit ben Climaten verandern? nach ber Analogie ber Ratur ware es ein Wunder, wenn er unverändert bliebe.
- 2. Alle gezähmte Thiere sind ehemals wild gewesen, und von den meisten hat man noch, insonderheit in den asiatischen Gebirgen, ihre wilden Urbilder gesunden; gerade an dem Ort, wa wenigstens von unsere obern Erdsugel wahrscheinlich das Baterland der Menschen und ihrer Cultur war. Je weiter von dieser Gegend, insons derheit wo der Uebergang schwerer war, mindern sich die Gattungen der gezähmten Thiere, die endsich in Neuguinea, Neuseeland und den Inseln des Sudmeers das Schwein, der Hund und die Kate ihr ganzer Thierreichthum waren.

3. Amerika hatte größtentheils feine eignen Thieret; volltig

d) Leftes. 1778 — 1783. 3 Banbe mit einer genauen und feinen good togifchen Bettegarte.

seinem Ewsteld genaß, wie die Bildung bessehen aus lange, über schwenners Siefen und ungeheueren Höhen sie haben mußte, Wesnige große Landthiere hatte es, und noch weniger die zähnnbar ober gezähnt waren; desto mehr Gattungen von Fledermäusen, Gurtebthieren, Natten, Mäusen, den Unau, das Ali, Heere von Insseten, Amphibien, Kröten, Sideren u. f. Jedermann begreift, was dies auf die Geschichte der Menschen für Einsluß haben werde.

4. In Gegenben, wo bie Rrafte ber Ratur am wirffamften find, wo fid bie Sige ber Conne mit regelmäßigen Winden, ftarfen Heberichwemmungen, gewaltigen Ausbruchen ber eleftrifden Das terie, fury mit allem in ber Ratur vereinet, was Leben wirft und lebendig beift: in ihnen giebt es auch die ausgebildetften, ftarfften, großeften, muthvollften Thiere, fo wie die murgreichfte Bflangen= Ufrita hat feine Beerben von Glephanten, Bebra's, Birichen, Affen, Buffeln: Die Lowen, Tiger, bas Rrofobill, bas Flugpferd ericeinen in ihm in voller Ruftung: bie bodiften Baume heben fich in die Luft und prangen mit ben faftreichften, nutlichften Fruchten. Die Reichthumer Afiens im Pflangen = und Thier= reich tennt ein jeber; fie treffen am meiften auf bie Gegenben, wo bie elettrifche Rraft ber Gonne, ber Luft, ber Erbe im großeften Strom ift. Wo biefe hingegen, entweder an fich schwacher und unregelmäßiger wirfet, wie in ben falten ganbern, ober wo fie im Baffer, in laugenhaften Calzen, in feuchten Bargen gurudgetrieben ober feftgehalten wirb; ba icheinen fich auch nimmer jene Gefchopfe ju entwideln, ju beren Bilbung bas gange Spiel ber Gleftricitat ge-Trage Barme mit Feuchtigfeit gemifdt, bringt Beere von horet. Infeften und Amphibien bervor; feine jener Bunbergestalten ber alten Welt, bie gang von regem Feuer burchgluht find. Die Mus= felfraft eines Lowen, ber Sprung und Blid eines Tigers, Die feine Berftanbigfeit bes Glephanten, bas fanfte Befen ber Gagelle, bie verschmiste Bosheit eines afritanischen ober affatischen Affen, find feinem Thier ber neuen Welt eigen. Mit Dibe haben fich biefe gleichlam aus bem marmen Schlamm losgewunden; biefem fehlt's an Bahnen, jenem an Fugen und Rlauen, einem britten am Schwang, und ben meiften an Große, Muth und Schnellfraft. Auf ben Gebirgen werben fie belebterer Art; fie reichen aber auch nicht an die

Abererbewalten Welt; Lindriele nieisten gebienen ichnemific derem Jähen ober fauppenantigen Wosen ber viebei fihre Etten fibren

ben Dieren vielleicht noch sonberbarere Ersteinungen geben; namlich ihre oft widerfinnige Art und ihr langfamer Genoblinen um ein
frondes, zumal antipodisches Elima. Der amerikanische Bar, von
Linné beschrieben e), hielt auch in Schweben die amerikanische Bar, von
Linné beschrieben e), hielt auch in Schweben die amerikanische Bagund Nachtzeit. Er schlief von Mitternacht dis zu Mittag, und spazierte vom Mittage dis zur Mitternacht, als ob es sein amerikanischer Tag wäre; mit seinen übrigen Instinkten erhielt er sich auch
seines Baterlandes Zeitmaaß. Sollte diese Bemerkung nicht mehrever aus andern Strichen der Erde, aus der öst- und süblichen
Halbsphäre werth sein? und wenn diese Berschiedenheit von Thieven
gilt, sollte das Menschengeschlecht; seinem eigenthümlichen Charaktet
undeschadet, ganz leer davon ausgehn?

## IV.

Der Menfch ist ein Mittelgeschöpf unter ben Thieren ber Erde.

1

Als Linneus die Arten der saugenden Thiere auf 230 brachte, unter denen er schon die saugenden Wasserthiere mit begriff, gabite ett der Bogel 946, der Amphibien 292, der Fische 404, der Insesten 3060, der Gewürme 1205 Arten; offenbar also waren die Laudihiere die mindesten, und die Amphibien, die ihnen am nächsten kondinen, solgten nach ihnen. In der Luft, im Basser, in den Morasten, im Sande vermehrten sich die Geschlechter und Arten; und ich glaube, daß sie sich dei weitern Entdedungen immer ungesähr in dem nämelichen Berhältniß vermehren werden. Wenn nach Linneus Tode die Arten der Säugethiere bis auf 450 gewachsen; so rechnet Buffon auf 2000 Bögel, und Forster allein entdesste auf einigen Inselin

e) Abhanblung ber fdwebischen Mabemie bet Biffenfchaften, B. 9. 6. 300.

bes Galimenstein ofnem largen Aufanthuk 1809 weite Attion berfelben, wo es bundjund keine mengnentvodunde Kandihiere gad. Mosfe disses Berhälnich foot; und is werden fünftig mehr neine Justim, Bogel, Gewährne, ais wöllig neue Gattungen ver Andthum Vernunt winden, so viel ihrer auch in dem noch undurcheistum Afrika sein mögen; so dinna wir nach aller Wahrscheisiskeit den Sahnannehmen foodlig neue Geschöpfe erweitern sicht, semeihr sie sich vom Menschen ent fernenz se näher ihmz deskinden veräger werden die Gattungen der sogeis naumsen vollkommenern Thiere.

in 211 Runifftunkengbar, bag bei aller Berichiebenheit ber lebenble gen Erdwefen überall eine gewiffe Ginformigfeit bes Baues und gleichsem Gine Sauptform zu berrichen icheine, die in ber reich ften Balbiedenheit mechfelt. Der abnliche Anochenbau ber Landthiere fallt in bie Augen: Ropf, Rumpf, Sanbe und Juge find überall bie Saupttheile; selbst die vornehmften Glieder berselben find nach Ginem Prototyp gebilbet und gleichsam nur unendlich variirt. Der innere Bau ber Thiere macht bie Sache noch augenscheinlicher, und manche robe Geftalten find im Inwendigen ber Saupttheile bem Menschen fehr abnich. Die Amphibien geben von biefem Gemptbilbe ichon mehr ab; Bogel , Fifche , Infetten , Waffergeschopfe noch mehr, welche lette fich in die Bflangen = ober Steinschöpfung ver= lieren. Weiter reicht unfer Auge nicht; indeffen machen biefe Ilebergange es nicht unwahrscheinlich, bag in ben Seegeschöpfen, Bflangen , fawielleicht gur in ben tobtgenannten Wefen Gine und biefelbe Animie der Deganisation, nur unendlich rober und verwerrener herri nahen nichger In Blic ves ewigen Wesens, ber alles in einem Ric Kandstendunge fiehet, hat vielleicht die Gestalt des Eistheilebend, wie edifichoerzeugt, und ber Schneeflorte, bie fich an ihm bilbet, noch rimmer ein ablasoges: Berhaltniß mit ber Bilbung bes Embeno's in Mutterleibed:--- Wir tonnen abo das meette Hauptgeses annehmen! bick, de na hersbemi Menfchen auch atle Gefchepfe in ber dawntform mehr ober minder Mehnlich telt mit inmhaben, und bag bie Ratur bei ber unenbliden Marietat; bie fie thebet, alle Lebenbigen unferer Erbe nach Ginem Sauptplasma ber Organisation gentibe the unhavous de inecessor de conservant and the (a

3. Es erhellet also van felbst, daß, da diese Janutseum nach Geschlechtern, Arten, Bekimmungen, Eiementen immen variert warden muste. Ein Exémplar das andere erkläre. Was die Natur bei diesem Geschöpf als Nebenwerk hinwarf, führte sie bei dem andern gleichsam als Hauptwerk aus; sie sette es in's Licht, vergräßerta es, und ließ die andern Theile, obwohl immer nach in der überdachtesen Harmonie, diesem Theil jest diesen. Anderswoderrschen wiederum diese dienenden Theile, und alle Wesen der oxegnischen Schöpfung exscheinen also als diesecti membra positie. Wer sie sindern will, muß Eins im Andern studien: wo dieser Theil verhällt und vernachlässigt erscheinet, weiset er auf ein anderes Geschöpf, wo ihn die Natur ausgebildet und offen darlegte. Auch dieser Sab sindet seine Bestängung in allen Phänomenen divergiverscher Wesen.

4. Der Mensch endlich scheint unter ben Erdihieren bas feine Mittelgeschopf zu sein, in dem fich, so viel es die Einzelnheit seiner Bestimmung zuließ, die meisten und feinsten Strablen ihm abulicher Geftalten sammeln. Alles in gleichem Raaß konnte er nicht in fich faffen : er mußte alfa bisfem Geschopf an Feinheit eines Sinnes, ienem an Musteltraft, einem Dritten an Clafticitat ber Fibern nachftebn; so viel fich aber vereinigen ließ, ward in ihm vereinigt. Mit allen Landthieren hat er Theile, Triebe, Ginne, Fahigkeiten, Kinste gemein; wo nicht ererbet, so boch erlernt, wo nicht ausgebilbet, so boch in ber Ankage. Man konnte, wenn man bie ibm naben Thienarten mit ihm vergleicht, beinahe fuhn werden, ju fagen; fle seien gebrochene und durch katoptrifche Spiegel auseinandergemorfene Strohlen seines Bilbes. Und fo tounen mir ben vierten Cab annehmen: bag ber Menich ein Mittelgeschapf unter ben Thieren, b. i. die ausgegebeitete Form fet. in der sich die Züge aller Gattungen um ihn ber im feinfien Inbegriff fammeln.

Ich hoffe nicht, daß die Aehnlickeit, auf die ich zwischen Menschen und Thieren zeige, mit jenen Spielen der Einhildung werde verwachselt werden, da man bei Pflanzen und sogan bei Steinen aus sere Glieder des wenschlichen Körpers aufhaschte und darauf Spistense baute, Jeder Bernünftige belacht diese Spiele, da gerade mit der außern Gestalt die bildende Natur mnere Nebnückkriten des Bauns

verbedte und verhifbite. " Wie mandie Thiere, biomus bon aufthifd theathulid folleinen y find thus lin Jaftern, im Genochen fint, in beir vornehmften Lebend : und Empfindingetheilen, ja in ben Bebend verrithauigen felbft unt Die unffallenbfte Beife ahnitat! Man gehe ble Zerglieberungen Daubentons / Portantis, Balbas und andrer Atabemiften burd; und ber Augenichrin zeiget es beinklichs Die Raturgeschichte fur Junglinge und Kinder muß fich, tun beit Ange und Gebadinif gu Sulfe gu tommen, an eingeinen Unterfchein bungen ber außern Geftalt begnugen! bie manutche und philosophie fibe Ratieraefdichte fuchet ben Bau bes Thiers von innen amd atte fon, um ihn mit feiner Lebendweife zu vergleichen und ben Charaften inte Ctanbort bes Gefcopfs zu finden. Bei ben Pflangen but man biefe Methobe bie natürliche genannt, und auch bei ben Thieven muß bie bergleichenbe Anatomie Schritt vor Schritt gu the ffihren. Mit ihr befommt der Menich nathelicher Weise an fich fel'b ft einen Leufaben, ber ihn bundschwest Labyruth bet tebenbis gen Chiopfung begfeite, und welter man bei irgend einer Methabe fenen tann, baff unfer Gelft bem burabentenben, viellmifaffenben Berffande Gottes nachzubenken wage, fo iffe bei biefer. Bei jeber Abweichung von ber Regel; die uns ber oberfte Kunftler als ein Gefet Boigfet's im Denfchen barftelle, werben wir auf eine Mefache geführt: warum er hier abwich? zu welchem Zwed er bott antiers fomile? und fo wird the Erbe, Luft, Waffer, felbst Sie tieffte Tiefe ber belebten : Schopfung ein Borrathehaus feinen Ges bailten, feiner Entofindungen nitty und pu Etnem Gaubtbilba ber Runk und Weishell.

Bethen größen und reichen Anblist gebt viese Anssicht über die Geschichte ber und ichnlichen und unahmtichen Wesen! Sie scheibet die Reiche ber Antur und die Etasken der Geschöpfe und ihren Eter monten und vordindet sie mit einander, auch in dem entserntesten wird der weitgezogene Radius aus Einem und demselben Mittels punkt sichtbar. Aus Luft und Wasser, aus Hohen und Tiefen sehe ich gleichsam die Thiere zum Menschen kommen, wie sie dort zum Urvater unsers Geschlechts kamen und Schritt vor Schritt sich seiner Gestalt nähern. Der Bogel fliegt in der Luft: jede Abweichung seiner Form vom Bau der Landthiere läßt sich aus seinem Element ersklären; sobald er auch nur in einer häßlichen Mittelgattung die Erde

berührt; wird er (wie in den Fledermäusen und Bampyrs) dem Gerippe bes Menschen abnlich. Der Fisch schwimmt im Waffer; noch fend feine Fuße und Hande in Floffebern und einen Schwanz verwachsen: er hat noch wenig Artifulation ber Glieber. bie Erbe berührt, widelt er, wie ber Manati, wenigstens bie Borberfüße los und bas Weib bekommt Brufte. Der Seebar und Seelowe hat seine vier Fuße foon kenntlich, ob er gleich die hintersten noch nicht gebrauchen kann und bie funf Behen berselben noch als Lappen von Floffebern nach fich ziehet; er friecht indeß, wie er kann, leise beran, um fich am Strahl ber Sonne zu warmen, und ist ichon einen fleinen Tritt über bie Dumpfheit bes unformlichen Seehundes erhoben. So gehet's aus bem Staube ber Burmer, aus ben Ralflichtiferit ber Mufchelibiere, and ben Geffeinnften ber Enfesion alls malig in mehr gegliederte, bobere Organisationen. Durch bie Amphibien geht's zu ben Lambthieren hinauf, und unter biesen ift felbst bei bem abscheulichen Unau mit seinen brei Fingern und zwei Vorberbruften ichon bas nabere Analogon unfrer Geftalt fichtbar. Run fvielet bie Ratur und übet fich rings um ben Menfchen im grofieften Mandjerlei ber Unlagen und Organisationen. Gie vertheilte bie Lebendarten und Triebe, bilbete bie Gefchlechter einanber feinblid; inbef alle biefe Edjeinwiderfpruche ju Ginem Biel fuhren. Es ift alfo anatomijd und physiologisch mahr, bag burch bie gange belebte Chopfung unfrer Erbe bas Analogon Giner Drganifation beride; nur alfo, daß, je entfernter vom Denfchen, je mehr bas Element bes Lebens ber Gefchopfe von ihm abfteht, Die fich immer gleiche Ratur auch in ihren Organifationen bas Sautytbilb verlaffen mußte. Je naber ihm, befto mehr jog fie Claffen und Rabien gufammen, um in feinem, bem beiligen Mittelpunft ber Gebefcopfung, was fie fann, ju vereinen. Freue bie beines Chenbes, o Menidi, und ftubire bid, ebles Mittelgeichopf, in allein, was um bich lebet. whom a current less diseases as the abbeile.

## Prittes Buch.

#### I.

## Bergleichung des Baues der Pflanzen und Thiere, in Rüstlicht auf die Organisation des Menschen.

Das eine Merkmal, wodurch sich unsern Augen ein Thier unterscheidet, ift der Mund. Die Pflanze ift, wenn ich fo sagen dorf, nod gang Mund : fie faugt mit Burgeln, Blattern und Robren; fie liegt noch wie ein unentwickeltes Rind, in ihrer Mutter Schops und an ihren Bruften. Sobald fich bas Gefchopf jum Thier organifiret, wird an ibm, selbst ebe noch ein haupt unterscheidbar ift, ber Mund merklich. Die Arme bes Polypen find Mauler; in Burmern, wo man noch wenig innere Theile unterscheibet, find Speifefangle fichtbar ; ja bei manden Schaalthieren liegt ber Bugang berfelben, ale ob es noch Wurgel mare, am Untertheil des Thieres. Diefen Rangl alfo bilbete bie Natur an ihren Lebendigen zuerft aus, und erhalt ihn bis jum organisixteften Wesen. Die Insetten find im Buftonbe ber Larven faft nichts als Mund, Magen und Eingeweibe; Die Bestalt ber Tische und Amphibien, endlich sogar ber Bogel und Landthiere, ift auch in ihrer horizontalen Lage bagu gebildet. Mur je hoher hinauf, besto vielfach geordneter werden die Theile. Deffnung enget fich , Magen und Eingeweide nehmen einen tiefern Plat; endlich bei ber aufgerichteten Stellung bes Menichen tritt auch außerlich ber Mund, ber am Ropf bes Thiers noch immer ber vorstehende Theil war, unter die hohere Organisation des Antliges jurud: eblere Theile erfullen bie Bruft; und bie Wertzeuge ber Rahrung find in die niedere Region hinab georduet. Das eblere Gesichbof soll nicht mehr dem Bauch allein dienen, bessen Herrschaft in allen Classen seiner untern Brüder auch nach Theilen des Körpers und nach Verrichtungen des Lebens so weit und groß war.

Das erste Hauptgeset also, dem irgend der Trieb eines Lebens bigen dienet, ist Nahrung. Die Thiere haben ihn mit der Pflanze gemein: denn auch die Freise ihres Paues, die Speise einsaugen und ausarbeiten, dereiten Suste und sind ihrem Gewebe nach pflanzenartig. Blos die feinere Organisation, in welche die Natur ste seiner, die mehrere Mischung, Läuterung und Ausarbeitung der Lesbenssäfte, nur diese befördert nach Classen und Arten allmälig den seinern Strom, der die edlern Theile beseuchtet, se mehr die Natur seiner und wirden auf Morente nothbürsteige Auslage deiner Weitgeschöpfe zurück, die trägst sie noch mit dir; du bist ein Speisesaus, wie deine niedrigern Brüder.

Rur unendlich hat und bie Natur gegen fie verebelt. Die Bahpe, bie bei Infolten und andern Thieren Sande fein muffen, ben Raub gu halten und ju gerreißen, bie Rinfer, bie bei Giffien und Raubthieren mit wunderbarer Macht wirken; wie ebel find fie bei bem Menfchen guridgefest und ihre ihnen noch einwohnenbe Gtatfeigezähmet.a). Die vielen Magen ber niedrigern Geschöpfe find bei ihm und einigen Lanbihleren, die fich von innen feiner Geftalt nas hore, in Einen zusammen gepreßt, und fein Mund endlich ift burch bas reinfte Gottergefchent, bie Rebe, geheiligt. Birmer, Infeftit, Bifche; bie mehreften Amphibien find ftumm mit bem Dembe: auch ber Bogel tonet nur mit ber Reble: jedes ber Landthiere hit wenige herrichende Challe, fo viel zur Haushaltung feines Gefchlechte geheren; ber Mensch allein befint mahre Sprachorgane mit ben Wett's zeugen bes Gofdmade und ber Speife; alfo birs Ebelfte mit ben Beichen ber niedeigsten Rothbueft zufanmen geordnet. Speife für ben niedrigen Leib verarbeitet, verarbeitet er auch in Web ten bie Nahrung ber Gebanken. ...

Der zweite Beruf ber Geschöpfe ift Foripflanzung: bie Bestimmung bazu ift fichon in Bau ber Pflanzen sichtbar. Bem Die-

a) Man febe von der Kraft biefer Theile Haller's Element. Physiol. T. Vk. p. 14/15.

nen Könnzel und Stamm, Aleste und Matter kommyet die Kantan den obersten, oder doch den ausgestätelten Platzeingeräumet koden Blütche, der Arone; und wir sahen, sie sind die Zeugungstheile der Pstanze. Sie also sind zum schönken Haupungendelle diese Gerischers gemacht, auf ihre Andbildung ist das Leben, das Geschäft; das Bergnügen der Pstanze, ja selbst die einzige scheindar-wistlichen liche Bewegung derselben berechnet; es ist diese nämlich derischen naunte Salas der Pstanze nacht es Gewächse, deren Saamandes hältnisse hinkanglich gesichert sind, schlassen nicht: eine Pstanze macht der Bestruchtung schäft auch nicht mehr. Sie schlosseschung aus wachten; und so ist alles bei ihr, wie auf Mahrung: und terung zu dewahren; und so ist alles bei ihr, wie auf Mahrung: und Waschung, so duch auf Vortpstanzung und Bestundrung gerechnet: eines andern Iwocks der Thätigkeit war sie nicht fähig.

Richt alfo bei ben Thieren. Die Werfneuge bet Boetpflaunting. find ihnen nicht zur Krone gemacht (nur einige ber niedrigften Geidionis haben biefe Theilo bem. Saupt mabs), fic find wielmehr, raud. ber Befriemung bes Geschofs nach, eblern Glarbern untargeorbei not. Geryund Lungo nehmen bie Bruft ein : bas Sunpt ift feinern. Sinnen geweiht, und übenhaupt ift bemigengen Bau unch bad Fier berngewebs mit feiner saftreichen Blumenkruft dem reigharen Taiebe. werk ber Muskeln und bem enwfindenben Rewangehaube untentones fon. Die Dekonomie bes Lebens bigfer Gefchopfe foll offenbur bem Geill ihres Baugs folgen. Freipillige Bewegung, wirtfeme Than. tigkeit. Empfendungen und Triebe machen bas Gunntgefchaft best Thieres, aus, je mehr fich feine Organifation hebet. Bei ben mein ften Gathumgen ift. Die Bogierde bos Gofchechte nur; auf Meine Gette eingeschräuft ; Die übrige leben fio freier vom viesem Triebe, als manche niebnige Menichen, die gern in den Zuftand der Pflanze nur rudlichren mochten. Sie haben naturlich auch bas Schieffal iben: Pflangen; alle edlern Txiche, die Mustel -, Empfindungs . Geiftes = und Willensfraft ermattet; fie loben und fierbem eines buiber zeitigen Pflanzentodes.

Bas unter den Thieren der Pflanze am nachsten kommt, bleibt, wie in der Dekonomie seines Baues, so auch im Zweck seiner Bestimmung, dem angeführten Bildungsprincipium treu; es find Zoosphyten und Insekten. Der Polyp ift, seinem Bau unach mainte.

ass einesbeledse, organische Robbre junger Bolypene das Korallenges wächs ein organisches Haus eigner Seethiere; das Insest endlich; das weit über jenen steht, weil es schon in einem seinern Medium lebt, zeiget dennoch in seiner Organisation sowohl als in seinem Leshen die nahe Grenze jener Pflanzenbestimmung. Sein Kopf ist klein und ohne Gehirn, selbst zu einigen nothdürstigen Sinnen war in ihm nicht Naum; daher es sie auf Fühlhörnern vor sich herträgt. Seine Brust ist klein; daher es sie auf Fühlhörnern vor sich herträgt. Seine Brust ist klein; daher ihnen die Lunge und vielen auch das kleinste Analogon des Herzens sehlet. Der Hinterleid aber, in seinen pflanzenartigen Ringen, wie groß und weit ist er ber ist noch der herzschende Theil des Thiers d), so wie die Hauptbestimmung bestelben Rahrung und zahlveiche Fortpslanzung.

Bei Thieren eblerer Art legte bie Ratur, wie gefagt worben, bie Wertzeuge ber Fortpflanzung, als ob fbe fich ihrer zu fchamen aufinge, tiefer hinab: sie gab einem Theil mehrere fogar bie ungleichsten Berrichtungen, und gewann bamit in ber weitern Bruft ju Gelbft bie Rerven, bie ju jenen Theilen oblern Theilen Raum. führen mußten, ließ fie weit vom Haupt aus niebrigen Stummen entspringen, und entnahm fle mit ihren Musteln und Fibern großentheils bem Willen ber Geele. Pflanzenartig wird hier ber Saft der Fortpflanzung bereitet und auch die junge Frucht noch als Pflanze Pflanzenartig blubet bie Kraft bieser Theile und Triebe merft ab; wenn bas Berg noch und vielleicht rascher schligt und ber Ropf heller benkt. Das Wachsthum bes menschlichen Körpers in feinen Theilen gefchieht; nach Martin et's feiner Bemertung 9), minder in den obern als untern Theiten bes Korpers; gleicht, als ob ber Menich ein Baum ware, ber unten auf feinem Stantin wichfe. Rury, fo verschlungen ber Bau unferes Korpers ift, fo ift offenbar, daß die Theile, die blos ger animalischen Rahrung und Fortpflangung bienen, auch ihrer Organisation nach mit nichten bie hetrschenben Theile ber-Befthumung eines Thiers, geschweige bes Menfthen werben follten und werben konnten.

b) Biele biefer Geschöpfe holen noch burch ihn Athem: auf ihm lauft, ftatt bes herzens, bie Bulsaber hinab: fie bohren fich mit demfelben ein u. f.

<sup>6)</sup> S. Martifu et's Kalechsomus der Ratur, Th. I. S. 316; wo durch sind Aupferlafiel das Wachsthum nach Jahren gezeigt wird.

Und welche mabite benn die Ratur zu biefen ? Ruffet und ihrem Bau von innen und außen folgen.

Durch bie Reihen aller lebenbigen Erdwesen erftriedt fich bie

- 1. Thiere mit Einer Hohle und Einer Kammer bes Herzens, wie
- 2. die mit Einer Cammer ohne Hohle gar nur einen weißen Saft fritt ves Blutes haben, wie die Insetten und Burmer; daß aber
- 3. Thiere mit vierfachigem Herzen warmblutige Gefchöpfe find,

Gleichergestatt ift's bemerkt, baß

- 1. jenen Thieren zum Athemholen und zur Bewirfung bes Blutumlaufs die Lunge fehle; daß aber
- 2. Die Thiere mit vierfachigem Herzen Lungen haben. Es ist und glaublich, was aus diesen sumplen Unterschieden für große Berdanberungen zur Beredlung der Wesen folgen.

3. In erft. Die Bildung des Herzens auch in feiner unwolltommenften Gefalt forbert einen organifden Bau mehrerer innern Theile, ju bem fich teine Pflanze erhebt. Infetten und Wurmern fleht man icon Abern und andre Abidiberungewertzeuge, zum Theil felbst Musteln und Rerven, bie bei ben Bfangen noch burch Rohren, und bei ben Pflanzenthieren durcht ein Gebaude, bas jenen ahnlich ift, erfest wurden. In bem vollkommenen Geschopf ward also eine feinere Ausa'tbeitung bes Safte, von bem es lebet, mithin auch ber Barme, burch bie es lebt, befbrbert; und fo fprofit ber Baum bes Lebens vom pflanzenartigen jum weißen Saft bet Ihtete, fabann' jum rotheren Blut, und endlich jur volltommeneren Barme organischer Wesen. Je mehr biefe wachft, besto mehr seine wir auch die innere Organisation sich abseten, sich vervielfaltigen und ben Kreislauf vollkommener werben, burch beffen Bewegung jene innere Barme mahrscheinlich allein entstehen konnte. Rur Gin Principium bes Lebens scheint in der Ratur zu herrschen: Dies ift ber atherische ober elettrische Strom, ber in ben Robern

ber Miange, in ben Abern und Musteln bes Thieres, enblich gar im Rervengebaube immer feiner und feiner veranbeitet mirb, und zulest alle bie wunderbaren Triebe und Seelenkrafte anfacht. über beren Wirkung wir bei Thieren und Menfchen ftaunen. Das Bachathum ber Aflamen, ob ihr Lebenssaft gleich viel organischer und feiner ift, als die elektrische Kraft, die fich in der todten Natur amfert, wird burch die Eleftricität befordert. Roch auf Thiere und Menschen hat jener Strom Wirkung, und nicht nur auf die gröberen Theile ihrer Maidinen etwa, fondern felbft, wo biese punadit an die Stele grenzen. Die Rerven, von einem Wefen belebt, beffen Gefete beinahe ichon über die Materie binaus find, ba es mit einer Urt Allgegenwart wirft, find noch von ber elektrischen Kraft im Körper berührbar. Rurg, bie Ratur gab ihren lebendigen Kindern bas Befte, was fie ihnen geben bonnte; eine organische Mehnlichkeit ihrer eignen fcaffenbem Rraft, belebende Barme. Durch folde und folde Drgone erzeugt fich bas: Geschupf aus bem tobien Bflanzenleben les bendigen Reig, und aus der Summe Diefes, durch feinere Ranale geläutert, das Medium ber Empfindung. Das Refultat der Reize wied Trieb; das Rafultat der Empfindengen, Gedanke: ein ewis ger, Fortgang von organischer Schopfung, ber in jedes lebenboge Geschopf gelegt ward. Dit ber organischen Barme beffelben (nicht: eben, wie sie für unfre groben Kunstwerkenge von außen fühlbar ift) nimmt auch die Bolkkommenheit seiner Guttung, wahrscheinlich alfo auch feine Babigteit ju einem feineren Gefühl bes Wolffeins. zu, in heffen alles durchgehenden Strom vie allemakemende, allbelebende, allgenießende Butter fich felbft fubit.

Aweitens. Je vielfacher die innere Organisation bes Gesschäpfs zur feinern. Lebenswärme warb, besto-mehr, sehem wirzwied dasselbe fährig, Lebendig a zu empfangen und zu gresbären. Abermals eine Sproffe besselben großen Lebensbaumsburch alle Gattungen der Gefchöpfe d).

d) Man wende nicht ein, daß auch Polypen, einige Schnecken und sogar die Blattläuse Lebendige gebaren: auf blese Weise gebiert auch die Bflanze Lebendige, indem fie Keime treibt. Her ift von lebendiggebarenden, fangenden Thieren die Rebe.

(23 ift balaunt, baf bie meiften Rfangen fich felbft begatten, und bas jeuch; wa bie Glieber bes Gielchtechts getheite find, fich. viel Ambrogunen und Bolygamen finden. Gleichergestatt ift's bemerkt, baf bei ben niebrigeren Arten ber Thiere, ben Pflangengofchapfen. Schneden, Jufetten, mitweber bie thierifden Benaumastheile noch fehlen, und bas Gefdoof wie Bflange nur fortus imoffen febeint, ober bag es unter ihnen Hermaphroditen, Androgunen und mehrere Anomalien gebe, die hier aufgenählen nicht ber Det ift. Je vielfacher Die Organisation bes Thieres wind, befte belimmter gehen bie Gefchlechter ausemander. Siet konnte fich Die Reige nicht mehr an organischen Reimen begnügen ; Die Formung sined in seinen Theilen so vielartigen und vielgestafteben: Wefens mare übel baran gewesen, wenn ber Bufall bas Wert gebabt hatte, mit organischen Formen zu wielen. Alfo schied bie meile Mutter und trenute Die Geschlechter. Sie wußte aber eine Organisation zu finden, wo fich zwei Geschopfe zu Ginem vereinten und in ihren Mitte ein Drittes wurde, ber Abbrud ihrer Beiber im Augenhlick ber innigften organischen Lebonswarme.

In Diefer gupfangen, wird bas neue Wefen allein auch burd fie fortgebildet. Mutterliche Marme umfängt es und bildet es aus. Rod gelmet feine Lunge nicht, und feine größere Bruftbrife fougete felbit beim Menichen icheint bie rechte Gerabammer noch gu fehlen, und fatt bes Blutes fließt ein weißer Saft burch feine Abern. Le mehr indes die mutterliebe Warme auch feine innere Marma aufacht: befte mahr bilbet fich bas Berg, bas Blut withet fich and gewinnt, ob es gleich die Lunge noch nicht berühren kann. energischen Kreislauf. In fanten Buldfdlagen rent fich bas Gefcopf und teit endlich vollfommen gebilbet auf bie Welt, begabt mit allen Trieben ber Gelbstebengenung und Empfindung, ju benen es nur in einem lebendigen Geschopf biefer Art organisest werben tonnte. Sogleich reichen ihm Luft, Milch, Nahrungsmittel, felbit ber Schmerz und jedes Bedurfniß Anlaffe bar, auf taufend Wegen Barme einzusaugen, und fie burch Fibern, Musteln und Nerven ju bem Befen ju verarbeiten, bas feine niedrigere Organisation erarbeiten fann. Es wachft bis ju ben Jahren, ba es im Ueberfluß seiner Lebensmarme fich fortzubilden, zu vervielfaltigen ftrebt. und der organische Lebenszirkel also von neuem aufängt -

Co ating bie Ratir bei ben Geschöpfen at Berte, bie fie Les benbige geburen taffen fonnte; nicht aber alle tommen bies. Die Thiere talteren Blutes nicht; ihnen muß also bie Conne zu Guffe tommen und ihre Mitmuster werben. Gie brutet bas Ungeborne hervor; ein Karer Beweis, baß alle organische Warme in ber Sibopfung Gine fei, nur burd zahlfose Ranale feiner und feiner binaufgelautert. Celbst bie Bogel, bie warmeren Bintes finb, als vie Erbenthiere, konnten, vielleicht theile ihres kalteren Elements, theils ihrer Lebenbart und gangen Bestimmung wegen, nicht Lebenbige gebaren. Die Ratur verschonte biese leichten flach tigen Geschöpfe, ihre Jungen bis zur lebendigen Geburt zu tragen, wie fie fie auch mit ber Dithe bes Caugens verschonte. ber Bogel aber, wenn auch nur in einer hablichen Mittelgattung, bie Erde betritt, faugt er. Sobald bas Meerthier warmes Blut web Organisation genug hat, ein Lebenbiges zu gebaren, warb ihm auch die Dube aufgelegt, es zu faugen.

Bie fehr trug die Ratur hiedurch jur Bervollfommnung ber Der findstige Bogel kunn nur bruteng und fice Gattungen bei. febone Driebe beiber Geschlechter entstehen schon aus biefer kleinen Baubhaltung! Die ebeliche Liebe baut, die mutterliche Liebe etwarmt bas Reft: bie vaterliche verforgt es und hilft es mit erwarmen. Wie vertheibigt eine Bogelmutter ihre Jungent wie teufch ift in ben Geschlechtern, bie jur Che gemacht find, ihre Bei ben Thieren ber Erbe follte bies Bant, ebeliche Liebe! wo modia, noch farter werben; barum belam die Mutter ihr Lebenbliggebornes an bie Bruft, es mit ben garteften Theilen ihner Rur ein grob organistries Schwein ift's, bas felbst au nähren. feine eignen Jungen frift: nur talte Amphibien finb's, bie ihre Eler bem . Cantoe ober Morafte geben. Dit Bartlichfeit forgen atte faugende Gefchlechter fur ihre Jungen; die Liebe bes Alfen the num Ewrichwort geworben, und vielleicht giebt teine anbre Battung ihm nach. Selbst Seegeschopfe nehmen baran Theil; und ber Manati ift bis zum Fabelhaften ein Bild ber ehelichen und mutterlichen Liebe. Bartliche Banehalterin ber Welt, au fo einfadje organtide Bande knupftest bu bie nothwendigsten Beziehungen fo wie bie fconften Exiebe beiner Rinder. Auf eine Soble ber Werzundsteis, auf eine aihmende Lutine kanes ans ibab bas

Geschöpf: mit flusterer und feinerer Warme lebte, daß jed Lebendige gebar und fangte, daß es zu feineren, als den Fortpflanzungs, irreben, zur haustzultung und Järtlichkeit für die Impgen, jain einigen Geschlechtern gar zur ehelichen Liebe gewöhnt ward. In In der größeren Wärme des Blutes, diesem Strom der allgemeinen Weitsele, zundetest du die Fackel an, mit der dur auch die feinsten Rogungen des menschilchen Herzens erwärmest.

Gublich follte ich noch vom Haupe, als ber höchsten Region ber Thierestelbung, reben; es gehören aber hiem zuförberft andre Betrachtungen, als über ihre außern Formen und Gliebers

#### IL.

# Bergleichung ber mancherlei organischen Reafte, bie im Thier wirken.

Der amsterbliche Haller hat die verschiedenen Krafte, die sich im Thierforper phystologisch außern, namlich die Glassicht der Fasor, die Reigharfeit des Muskels, endlich die Empfindung des Rewengedaudes, mit einer Genaugseit unterschieden, die im Gane zem nicht nur unwiderlegbar bleiben, sondern noch die reichste Aus wendung; auch dei andern als menschieden Korpen, zur physioe logischen Senseulehre gewähren durften.

in Municasse ichle dahin gestellt sein, ob nicht diese drei allendings sie verschiedenen Erscheinungen im Grunde Eine und dieselhe Krast sein könnten, die sich in der Faser audens, anders im Muskel, aus dere sim Vervengehaude offenbart. Da alles in der Ratur, von knügen, und diese drei Wirkungen im delebten Körper so innig und wielsach verdunden sind: so ihrt sich daran kaum zweiseln. Elasticiat und Neisdarkeit grenzen aneinander, wie Fisher und Muskel zusammen grenzen. So wie dieser nur ein verstochtenes Kunskgebilde seinen ist: so ist auch die Neisdarkeit wahrschallsass, die in dieser organischen Berschlingung vieler Theile sich aus dem todten Stiefer sorganischen Berschlingung vieler Theile sich aus dem todten Stiefersorgefühl zur ersten Stuese des thexischen Gelbstreizes erhoben. Die Empsindsankeit des Revvenspstems wird sodann die drifte hös

hove Art versation Kraft fein, ein Mesulint aller hener organtschen Brüfte; da ber ganze Arolosauf des Blutes und aller han untergeordneten Gefäse dazu zu gehören scheint, das Gehörn als vie Burzel der Nerven mit dem seinen Saft zu befeuchten, der sich, als Medium der Empsindung betrachtet, über Mustel und Fasersträfte so fehr erhebt.

Doch dem sei wie ihm wolle; imentich ift bie Beisheit bes Schöpfers, mit ber er in ben verschiebenen Organisationen ber Thierforper biefe Rrafte verband und die niebern allinalig ben bos hern unterordnen wollte. Das Grundgewebe von allem, auch in unferm Bau, find Fibern: auf ihnen bluht ber Menfch. lymphatischen Mildigefaße bereiten Saft fur Die gange Maschine. Die Dustelkrafte bewegen diese nicht blos zu Wirkungen nach au-Ben: sondern ein Mustel, bas Berg, wird bas erfte Triebwert bes Bluke, eines Cafte aus fo vielen Caften, ber nicht nur ben gangen Rorper ermarmt, fonderit auch min Beupt fleigt, und von ba burch neue Zubereitungen bie Rerven belebt. Wie ein bimm= lifdhes Gewächs breiten fich biefe aus ihrer obern Wurzel niever; und wie fie fich breiten? wie fein fie find? gie welchen Theilen fie verwandt werben? mit welchem Grad des Reizes hier oder da ein Mublet verfchimpen! foit welchen Gaft bie pflangenartigen Gefäße bereiten? welche Temperatur im gamen Berbitmis viefer Shelle gegen einember herriche? auf welche Binne es fatte? ju welcher Lebensart es wirke? in welchen Ban, in welche Geftalt es organiset sei? - wenn bie genaue Untersuchung ber Dinge in einzelnen, jumal bem Demiden naben Gefcopfen nicht Mufa fchfuffe über ihren Inftintt und Charafter, über bas Berbalinis ber Gaffungen gegen einander, julebt und din ineiften iber bie Urfachen bes Borzugs ber Menfchen vor ben Thieren gabe: fo wüßte ich nicht, woher man physische Ausschliffe nehmen soller Und gludticher Beife geben jest die Caniper, Brisberg, Wolf, Commerings und fo viel andre forfdende Berglieberer auf biefem geiftigen phyfiplogifchen Wege bet Bergteidning mehres ret Befchechter in beit Rraften ber Werkzouge ihres erganifdien Ich febe, meinem Zweck gemaß, einige Sampegrundfabe vorans, bie bie folgenden Berrachtungen über ble bewoht. neuden organischen Rtafte verschiedener Wefen und gelest bes

Musiken einseiten mogen: venn ohne fie ift leine grundliche Nesberficht der Munschennatur in ihren Mangeln und Bolltommenhoften möglich.

1. Bo Birtung in ber natur ift, muß wirtende Braft fein; wo Reis sich in Bestrebungen ober gar in Rrampfen zeigt, ba muß auch Reis von innen ge-fühlt werben. Collten diese Cabo nicht gelten: so hort aller Jusammenhang ber Bemertungen, alle Analogie ber Ratur auf.

2. Riemand mag eine Grenze ziehen, wo eine ausgenscheinliche Wirkung Beweis einer inwohnenden Kraft sein könne und wo sie es nicht mehr sein soll. Den mit uns lebenden Thieren trauen wir Gefühl und Gedantun, weil wir ihre tägliche Gewohnheit vor uns sehen; andre können hievon beswegen nicht ausgeschloffen sein, weil Wir sie nicht nahe und innig genug kennen, oder weil und ihre Werke zu kunftreich dunken: denn unfre Unwissenheit oder Kunftlosigkeit ift kein absoluter Mansstad aller Kunftideen und Kunftgefühle ber belebten Schöpfung.

8. Alfo. Wo Kunst geubt wird, ist ein Kunstinn, ber fie übt, und wo ein Geschöpf durch Thaten zeigt, daß es Begebenheiten der Ratur zuvor wisse, indem es ihnen zu entgehen trachtet, da muß es einen innern Sinn, ein Organ, ein Medium dieser Boraussicht haben; wir mögen's begreifen können oder nicht. Die Krässe der Ratur werden deshalb nicht verändert.

4. Es mögen viel Medien in der Schöpfung fein; von benen wir nicht das Mindeste wissen, weil wir kein Organ zu ihnen haben; ja es mussen berfelben viel sein; ba wir fast bei jebem Geschöpf Birkungen sehen, die wir uns aus unsverer Organisation nicht zu erklaren vermögen.

5. Die Schöpfung ist unendlich größer, in der Millionen Geschöpfe, jedes von besonderm Sinn und Triebe, eine eigne Wert treibt; als eine andre Wifte, die der muachtsame Mensch allein mit seinen fünf stumpsen Sinnen betaften soll:

. 6. Wer einiges Gefühl far die Soheit und Macht ber finn-

und kunft und lebenreichen Ratur hat, wird bankbar annehmen, was seine Organisation in sich schließt; ihr aber beswegen ben Geist aller ihrer übrigen Werke nicht in's Gesicht leugnen. Die ganze Schöpfung sollte burchgenossen, burchgefühlt, burcharbeitet werben; auf jeden neuen Punkt also mußten Geschöpfe sein, sie zu geniesen, Organe, sie zu empfinden, Kräfte, sie bieser Stelle gemäß zu beleben. Der Kaiman und ber Kolibri, ber Kondor und die Pipa; was haben sie mit einander gemein? und sedes ist für sein Element organisitt, jedes lebt und webt in seinem Elemente. Kein Punkt der Schöpfung ist ohne Genuß, ohne Organ, ohne Bewohsner: jedes Geschöpf hat also seine eigne, eine neue Welt.

Unendlichfeit umfaßt mich, wenn ich, umringt von tausend Proben dieser Art und ergriffen von ihren Gefühlen, Natur, in deinen heiligen Tempel trete. Rein Geschöpf bist du vorbeigegansgen; du theilest dich ihm gant mit, so gant, wie es dich in seiner Organisation fassen konnte. Jedes deiner Werke machtest du Einst und vollkommen und nur sich selbst gleich. Du arbeitetest es von innen heraus, und wo du versagen mußtest, erstattetest du, wie die Mutter aller Dinge erstatten konnte. — Lasset und einige diesex abgewogenen Verhältnisse der verschiedenen wirkenden Krässe in mancherlei Organisationen bemerken; wir bahnen uns damit den Weg zum physiologischen Standort des Menschen.

<sup>1.</sup> Die Pflanze ift zur Begetation und Fruchtbringung ba: ein untergeordneter Zweck, wie es und scheint; aber im Ganzen ber Schöpfung zu jedem andern die Grundlage. Ihn also vollsführt sie ganz und wirkt um so unablässiger auf denselben, je weniger sie in andre Zwecke vertheilt ist. Wo sie kann, ift sie im ganzen Keim da und treibt neue Sprößlinge und Knospen; ein Zweig vom Baume stellt den ganzen Baum dar. Wir rufen also sogleich Einen der vorigen Sabe hier zu Husse, und haben das Recht, nach aller Analogie der Natur, zu sagen: wo Wirkung ift, muß Kraft, wo neues Leben ift, muß ein Prinzeipium des neuen Lebens sein, und in jedem pflanzenarzigen Geschöpf muß dieses sich in der größesten Mirksamkeit sinden.

Ber Bidie ber Reine, bie man gut Erffarung ber Begetation auffendulineie hat; ettiart eigenellich nichts: benn ber Reim ift fcon ent Bebitbe, und wo biefes ift, muß eine organische Rraft fein, bie ed bilbet. "In erften Gaamentorn ber Schopfung hat tein Brigiteberer alle funftige Reime entbedt; fie werden und nicht gelange ift, und wir haben burch alle Erfahrungen fein Recht, fe etibas anverm, als ber organtiden Rraft ber Pflanze feibft wigufdreiben, bie auf fie mit ftiller Intenfitat wirtet. Die Ratin gewährte biefem Gefcopf, was fie ihm gewähren fonnte, und etfluttete bad Bielfache, bas fie ihm entziehen mußte, burch Die Innigfeit ber Ginen Rraft, bie in ihm wirft. Bas follte bie Pflange mit Kraften ber Thierbemegung, ba fie nicht von ihrer Stelle fann? warum follte fle anbre Bflangen um fich ber erfennen fonnen, ba biefe Erfenninis ihr Qual mare? Aber Die Luft, bas Licht, ihren Cift ber Rabrung giebet fie an und genfest fie pflangenartig; ben Erieb, ju wachfen, ju bluben und fich fort aupflangen, ubt fie fo treu und unablaffig, als ihn fein andres Geichopf ubt.

2. Der lebergang von ber Pflanje gu ben vielen bieber ent= bedten Pflangenthieren ftellt bies noch beutlicher bar. Die Rabrungetheile find bei ihnen ichon gefondert: fie haben ein Analos gon thierifder Cinne und willfurlicher Bervegung; ihre vornehmite organifche Kraft ift inbeffen noch Rahrung und Fottpflamung. Der Bolip ift fein Magazin von Reimen, Die in ihm, enva für bas graufame Meffer bes Philosophen , praformirt lagen ; fondern wie die Pflanze felbst organisches Leben war, ift auch Er organisches Leben. Er ichieft Abichoflinge, wie fie, und bas Meffer bes Zerglieberers tann biefe Krafte nur weden, nur Wie ein gereigtet ober zerschnittener Dustel mehr Rraft außert; fo außert ein gequalter Bolyp alles, was er fann, um fich ju erstatten und ju ergangen. Er treibt Glieber, fo lange feine Rraft es vermag und bas Bertjeug ber Runft feine Ratur nur nicht gang gerftorte. In einigen Theilen, in einigen Richtungen, wenn bie Theile ju flein, wenn feine Rrafte zu matt werden, kann ere nicht mehr; welches alles nicht ftatt fande, wenn in jedem Buntt ber praformirte Reim bereit lage. " Dadtigenorganischen Kräfte find's, die wir in ihmen wie im Artebwerk ber Gewäche, ja nach tiefer hinab in fonnachen, bewellern Ling fangen wirken fahen, von ber in die bei ber von besteht nie

ong Bui Die Schalenthiere find organifche Befchopfe woll fo viel Lebend, als fich in biefem Glement, in biefem Gehanfe unr fame mely und organisisen kounte. Wir muffen es Gefühl wennen, weil wie kein andres Wort haben; es ift aber Schneden- ober Meeresgefühl, ein Chaos ber bintelften Lebenstrafte, imentivie delt bis auf wenige Glieder. Ciebe bie feinen Milibomer, ben Mustel , ber ben Gebnewen vertritt, ben offenen Dound, ben Ans sang bes schlagenden Hernens; und welch ein Wumber! bie sone benbaren Revroductionskrafte. Das Thiar erflattet fich Roufe Borner, Kinnlabe, Augen: es baut nicht nur feine ionfilice Schale und reiftt Ro ab, fandern erzeugt auch lebenbige Wofen mit eben ben funftlichen Schale, und manche Geschlechter find zugleich Mann und Weiß ; In ihm liegt affo eine Weit won, organisfchen Rraften, vermoge beren bas Beichopf auf feiner Stufe vermag? was leins von ausgewicklien Gliebern vermodite ... und im benene bas gabe Schleimgebilde um fo inniger und unablaffigen wirkt,

4. Das Infelt, ein fo tunftreiches Gefchopf in feinen Birtungen . tft gerade fo tunftreich in feinem Bane feine arganischen Arafte find dunielben, sogar einzelnen Theilen nach, gleichsormig. Roch fand fich our ihm zu wenigem Gehirn, und men au amberet feinen Remen Raum; feine Musteln find noch fo gart bas barte Daden fie von außen bevanzem muffen, und jum Areistauf bet größern Landthiere war in seiner Organisation teine Stelle. Sebet aber feinen Ropf; feine Augen, feine Fuhlhörner, feine Fufie, feine Schilbe, feine Fligel: bewerfet die ungeheuren Luften, bie ein Rafer, eine Fliege, eine Ameise tragt; die Dacht, die eine erginnte Mespe beweifte febet bie fünftausend Musteln, die Lyonet in der Weibenroupe gezählt hat, da der mächtige Mensch bergen; knum: faufthalbhurdert befist; betrachtet enblich bie Runftwerke, Die fie mit ihren Sinnen und Gliebern vornehmen, und schliefet auf eine organische Falle von Kräften, die in jedem ibs rer. Theile einwohn end wirfen. Wer fann ben ausgeriffenen und gitteruben Suß viner Swinne, einer Flinge febenginbne wahre sunghmen wie wiel Arakt des lebenden Reiges in the fei auch

abgolitente namfoinem Körperk: Der Kopf vod Ahlede noar noch zu Klain, auch alle: Lebensveize in: sich zu versannelm; die teithe Ratir verbreitet biese also in alle, auch die seinsten Stieber: Swine: Flühthörmer sind Sinne: seine frinen Kaße Muskeln und Kumervieden: Mervenkows ein kleineres Gehinn, sebe reizbare Nasses diese beinahe ein schagendes Heure zu verbreite vollden die seinen genag gebant: sind und zu welchen sie denn nundze dieser Gathingen gang gebant: sind und zu welchen sie drantistion und Bedürsniß treidt. Welchen seine Etaflicität hat der Faden einer Spinne, einer Seis bewerause! nud: die Künsterin zog ihn aus sich selbs, zum offens baren Erweise, daß sie selbst ganz Clasticität und Reiz, also andz in ihren Trieben und Kunstwerten eine wahre Künstlerin sei, eine sie bieser Organisation werkenderkleine Weltseite.

11- : Di Bei den Thieren von faltem Bint eft noch biefelbe Uebers macht bes Reizes fichtbar. Lange und bestigreigt fich bie Schifdfrite und , machtem fie ihr Banger vertoren gi ber abgeriffene Rober einer Maiter bil nach 87.8, 12 Tagen tobilich. Der gut fannetnagegogne Kinnbarten eines tobten Grotobills tonite einem Undatschliegen ben Binger abbeißen; fo ive unter bes Infelten ber andgeriffene Sindel einer Biene ju ftechen ftrebt. -- Giebe ben Aposen in feiner Begatting; Riche und Glieber tonnen ihm abgeriffen werden, ehe er von feinem Gegenfunde abfafte Bleife Ben megnuitten Guimmanber; Gunte, Finger, Fuge, Goritel tann oriverfieren inneb er erftattet fin fich ihieber. Go groß unte, worint icht fangett bart, i for allgemigfam find bie o von errif den Geben die Erfefte inchiefen Thieren non faltem Bint patito Burg, de rober ein Besticht iftig birtu je minber bie organifice Madie feiner Reife und Madifela: sur feinen Derpenfolften bineauf gefautert: und einem gubgerte Beffield untergeordnet worden; besto mehr geigen fie fich in einer iberbieiteten ; das Leben haltenbeits ober erflatibiben ou's anniforn Alitma det. Program of all subscripts of the first confidence

ins die Selbst bei Wieren von wärmerem Gint had man benkerte, die in Verbiedengrunt verr Werven ihr Fleisch fich ficht über der dervoge, und ihr Eingeweitervagegen heftigene Withungen von Verser seigez wenn, das Thier soch ist Wir Inn Tode werden die Judungen stäte ker im vein Maaß, iale die Empfindung adniment, und olie Misselfen der Indianie Keigen verloven, etlangt solgenswerke

wenn man ihn in Stüde zerschnelbet. Je nersenveicher alls das Geschöpfe ist, desso mehr scheints von der zähen Labenstrast zu verlieren, die nur mit Mühe abstirdt. Die Reproductionstraste einzelmet, geschweige so vielartiger Glieder, als Himpt, Hande, Führe sind, verlieren sich det den sogenannten volksommenern Geschweizer, saum daß sich dei ihnen in gewissen Jahren noch ein Zahnerseht, oder ein Beindruch und eine Wunde erglänzt. Das gegen steigen die Empsindungen und Borstellungen in viesen Classen so merklich, die ste sich endlich im Menschen auf die, für eine Etworganisation seinste und höchste Weise zur Bernunft samment

Durfen wir ans biesen Inductionen, die noch vielmehr inst Einzelne geseitet werden könnten, einige Resultate sammeln; so wären es folgende:

1. Bei jedem lebendigen Geschöpf schrint der Cirket organischer Kräste ganz und vollkommen; nur ist er bei sedem anders modisienn und vertheilt. Bei diesem liegt er noch der Begestation nache, und ist daher für die Formplanzung und Wiedertsetzengenge seiner seiner seiner seiner seiner Seiner Wiedert, seinere Wertzeuge und Ginne vertheilt werden.

121 lieber ben mächtigen Kräften ber Begetation fangen die leiden wis ein Must elreize zu wirken an. Sie find mit jenn Kräften des wachsenden, spraffenden, sich wiederherstellenden and watischen Fiborngebäudes nahe verwandte mit sie erscheinen in einer künftlich verschlungenen Form, zu einem eingestankteren, bestimmtenen Iwed der Lebenswirkung. Inder Mustel siede schwicktung mit vielen andern im wechselseitigen Spielzer wird alle auch nicht die Kräfte der Fiber allein, sondern die seinigen erweisen, lebens digen Reiz in wirkender Bewegung. Der Krampfisch erstantet nicht, wie die Eidechse, der Frosch, der Polyp, seine Glieder; auch bei den sich reproducirenden Thieren erstatten sich die Theile, in denen Mitskellträsse gusammengebrungen sind, nicht so wie die gleichsam absprossenen Glieder; der Krebs kann seine Füße, aber nicht seinen, Schwanz wen treiben. Im kinstlich verschlungenen Bewegungskrässen sonder allmälig das Gebiet des wegetivenden

Dogamismus auf, ober vielmehr, edinakbis einer kinftidene Form festgehalten und auf die Iwecke der zusammengefestwed Der ganisation verwendet.

3. Je mehr die Mustelkräste in das Gebiet der Nerven tresten, desto mehr werden auch sie in der Organisation gefangen und zu. Iw eden der Empfindung überwältigt. Je mehr und seinere Reven ein Thier hat, je mehr diese einander vielsach bez, gegnen, kunstlich verstärken und zu edlen Theilen und Sinnen verswandt werden, je größer und seiner endlich der Sammelplat aller Empfindungen, das Gehirn ist: desto verständiger und seiner wird die Gattung dieser Organisationen. Wo gegentheils det Thieren der Reiz die Empfindung, die Ruskelkräste das Nervengebändeiberwinden, wo dies auf niedrige Berrichtungen und Triebe versbaucht wird, und insonderheit der erste und beschwerlichste aller Triebe, der Hunger, noch der herrschendste sein muste: da wird, nach unsern Raassisade, die Gattung theils unsörmlicher im Bau, theils in ihrer Labensweise gröber.

Wer wurde sich nicht freuen, wenn ein philosophisher Bergieberer dies übernähme, eine vergleichende Abpstodogie meinesten, insonderheit dem Menschen naher Thiere, nach diesen, durch Ersahrungen unterschiedenen und sestgestellten Krästen, im Verzihältniß der ganzen Organisation des Geschöpfs zu geden. Die, Vanur stellt und ihr Wert hin: von außen eine verhülte Gestalt, ein abendedies Behältniß innerer Kräste. Wir sehen seine Lezibensweise: wir errathen aus der Physiognomie seines Angesichts, und auß dem Verhältniß seiner Theile vielleicht etwas von dem, was im Innern vorgeht: hier aber im Innern sind und die Wertzigenge und Massen vorgenischer Kräste selbst vorgelegt, und ze näch her am Meuschen, desto mehr haben wir ein Mittel der Vergleischung. Ich wage es, da ich kein Zergliederer bin, den Wahre; nehnungen großer Zergliederer in ein paar Beispielen zu solgenz

e) Außer andern bekannten Werfen sinde ich in des altern Alerander. Monro Works, Edind. 1781., einen Essai on comparative anatomy, der eine tledersetzung, so wie die schonen Thierstelette in Cheselden's Osteography, Lond: 1783., einen Rachflich verdieuten, der aber in Deutschland schwerkich an die genang Pracht des Originals ismanen barfte.

fler bettillen und gum' Band und gur phyficlogificent Butier bed Menfalen vor ber eine eine bei ber der beiter

Ш.

The wife say of the contract o

## Beilpiele vom physiologischen Ban einiger Thiere,

Der Glephant f), jo unformlich er icheint, giebt phyfiologifche Grunde genug von feinem, bem Menfchen fo abnliden Borguge por allen lebenben Thieren. 3mar ift fein Gehirn, ber Große bes Thieres nach, nicht übermäßig; bie Sohlen beffelben aber und fein ganger Bau ift bem menfchlichen febr abnlich. "Ich war erftaunt, fagt Camper, eine folde Aehnlichfeit zwijden ber glandula pinealis, ben nates und testes diefes Thieres mit benen in unferin Gehirn ju finden; wenn irgendwo ein sensorium commune fatt haben fann, fo muß es hier gefucht werben. Die Sirnichale it, im Berhaltniß bes Ropfes, flein, weil bie Rajenhohle weit oberhalb bem Gehirn lauft, und nicht nur bie Etirn, fonbern auch anbre Sohlen g) mit Luft anfullt: benn um bie fchweren Rinnlaben ju bewegen, wurden ftarte Musteln und große Dberftadjen erfordert, die die bilbenbe Mutter alfo, um bem Weichopf eine untragbare Ediwere zu erfparen, mit Luft anfüllte. Das große Gehirn liegt nicht oberhalb bem fleinen und brudt baffelbe nicht butch feine Schwere; Die trennende Membrane fteht fenfrecht. Die jahtreichen Nerven bes Theres wenden fich großentheils zu ben feines ren Ginnen, und ber Ruffel allein empfangt berfelben fo viel, als fein ganger ungeheurer Rorver. Die Musteln, die ihn bewegen, entipringen an ber Stirn: er ift gang ohne Knorpel," bas Bettjeug eines garten Gefühle, eines feinen Geruche und ber leichteften Bewegung. In ihm also vereinigen fich mehrere Sinne und berichtigen einander. Das geistvolle Auge bes Elephanten (bas auch am untern Augenliebe, bem Menschen und sonft keinem Thiere

f) Rach Buffon, Daubenton, Camper, und gum Thell Bimmerina'nu's Befdreibung eines ungebornen Eleifidirten.

gleich: Gaarg amb eine jarte Mustelbewigting bath habielle ich feinern fühlenden Sinne zu Rachbarn, und diese find wom Gw femad, ber fonft bas Thier hinreißt, gesonbert. Bas bei ans bern, jumal fleischfressenden Thieren ber herrschende Theil des Gefichts zu fein pflegt, ber Mimb, ift hier unter bie hervorragende Stirn, unter ben erhöhten Ruffel tief heruntergefest und beinahe verborgen. Roch fleiner ift feine Bunge: Die Maffen ber Bertheb bigung, bie er im Munbe tragt, find von ben Wertzeugen bet Rahrung unterschieben; zur wilben Fresgier ift er also nicht wie bilbet. Sein Magen ift einfach und flein, fo groß die Eingeweibe fein mußten: ihn fann also mahrscheinlich nicht, wie bas Ranbthier, ber wuthenbe Sunger gualen. Friedlich und reinlich lieft er bie Rrauter, und weil Geruch und Mund von einandet getreunt find, braucht er bagu mehr Behutsamkeit und Beit. Bit eben der Behutsamkeit bat ihn bie Natur im Erinken und in feinem gangen schweren Korperbau gebilbet, fo bag biefe ihn eben bem Grunde bis jur Begattung begleitet. Rein Trieb bes Gefchlechts verwifbert ibn: benn bie Elephantin tragt nenn Donate, wie ber Menich, und fauget ihr Junges an Borberbruften. Dem Menfchen gleich find bie Berhaltnife feiner Lebensalter, gu wachfeit, m bluben, zu fterben. Wie ebel hat bie Ratur bie thie rifden Schneibezähne in Sauzahne verwandelt! und wie fein muß bas Drgan feines Behord fein, ba er bie menfchliche Rebe in feis nen Unterscheidungen bes Befehls und ber Affetten verfteht. Geine Ohren find großer, als bei einem andern Thier, babei bunne und nad allen Seiten gebreitet: ihre Deffnung liegt bod, und ber gange, bennoch fleine Sintertopf bes Thieres ift eine Sohe bes Wieberhalls, mit Luft erfullt. Go wußte bie Ratur bie Schwere bes Geichopfe ju erleichtern, und bie ftarffte Dustelfraft mit ber feinften Defonomie ber Nerven zu paaren; ein Konig ber Thiere an weifer Rube und verftandiger Cinnedreinheit.

Der Lowe bagegen b), welch ein andrer Konig ber Thiere! Muf Musteln hat es bie Ratur bei ihm gerichtet; auf Canftmuth

b) Insonderheit nach Wolf's vortrefflicher Beschreibung in den Nov. Commentar. Acad. Scient. Petrop. T. XV. XVI., nach deren Art ich bie physiologisch angtemische Beschreibung mehrerer Thiere wunschte.

und feine Berftanbigfeit nicht. Gein Giefen ander offe fleing und feine Nerven fo fchwach, als es, bem Berhaltuis nach "fribfe bie Merven ber Rate nicht find; bie Musteln bagegen bid mit ftarf , und feste fie an ihren Knochen in eine folde Angepinag and ihnen gwar nicht bie vielfacifte und feinfte Bemennugge aber befte mehr Rraft entftehen follte. Gin eigner großer Mittelig: ber ben Sals erhebt, ein Dustel bes Borberfufes, ber gum Sefthatten bient, ein Fußgelenf bicht an ber Rlauege biefe groß und frangen, baß ihre Spige nie ftumpf werben fann, weit fie nie bie firbe ben rubrt; foldje wurden bes Lebens Gaben. Gein:Magen ift lang und fart gebogen; bas Reiben beffelben, und alfo fein Sunger muß fürchterlich fein. Rlein ift fein Hen, aber gart und weit bie Sohlen beffelben; viel langer und weiter ale beim Menfchen. Much bie Bande feines Bergens find boppelt fo bunn und bie Buldabern boppelt fo flein, bag bas Blut bes Bowen, fobalb en aus bem Bergen tritt, icon viermal, und in ben 3meigen ben 15, Abtheilung hunbertmal ichneller tauft, ate im Menfchen. Das Berg bed Elephanten bagegen fchlagt rubig, betrahe wie bei folls blutigen Thieren. Auch die Galle tes Comeit ift groß , und fdmarglid. Ceine breite Bunge lauft vorn rund jug mit Cia deln befest, bie, anderthalb Boll lang, mitten auf bem Borbers theil liegen und ihre Spigen binterwarts richten. Daber fein nes fahrliches Leden ber Saut, bas fogleich Blut hemortreibt und bei bem ihn Blutburft befällt; muthenber Durft auch nach bem Blut feines Wohlthaters und Freundes. Gin Rome, ber einmal Mond fdenblut gefoftet hat, lagt nicht leicht von biefer Beute: meilifein burdifurditer Gaum nach biefer Erquidung lechzt. Dabei gebiere bie Lowin mehrere Jungen, Die langfam machfen: fie mußt fie alfa lange nahren, und ihr mutterlicher Trieb nebft eignem Sungere reigt ihre Raubgier. Da bie Bunge bes Lowen ichnef ledt und fein heißer Sunger ein Durft ift: fo ift's naturlich bag ihn fans les Mas nicht reize. Das eigne Burgen und Aussaugen bes fris fden Blutes ift fein Ronigsgeschmad; und fein befrembenbes Unftaunen oft feine gange Ronigegrofmuth. Leife ift fein Colaf. weil fein Blut warm und ichnell ift; feige wird, er, wenn er fatt ift, weil er faulen Borrath nicht brauchen fann, auch nicht an ibn benft, und ihn alfo nur ber gegenwärtige Sunger jur Tanferfeit

trobet. Wohlthang hat bie Natur feine Sinne gestumpfeilsein Gestückt fürchtet bas Seuer, ba es auch den Glanz der Sonne nicht etz trögte er wittert nicht scharf, weil er auch, der Lage seiner Musteln nach; nur zum mäckigen Sprung, nicht zum Lauf gemiacht ist und beine Jaulung ihm reizt. Die überdeckte gesurchte Stim set kein zeigen den Unterheil ves Gestähts, die Randsnochen und Fresinwoltlift Planny und lang ist seine Rase: eisern sein Rasen und Vorderstiff ansehnlich seine Mahne und Schweisnustelnz der Hinterleib hinger gen ist schwächer und seiner. Die Ratur hatte ihre surchtbare Kräsie verdraucht und machte ihn in Geschlecht, auch sonst; wenn ihn sein Blutvurst nicht qualt, zu einem sansten und selen Ther. So physiologisch ist also auch dieses Geschöpfs Art und Seele:

Gin brittes Beispiel mag ber Un'au fein, bem Anfeben nach - bas lette und ungebildetste ber vierfüßigen Thiere: ein Klumpe bes Schlannnes, ber fich gur thierifchen Organifation erhoben. ift fein Bopf und rund; aud, alle Glieber beffelben rund und bitt, unausgebildet und wulftig. Gein Sals ift ungelent; gleichsam Ein Ctud mit bem Ropf. Die haare beffelben begegnen fich mit bem Rudenhaar, ale ob bie Ratur bas Thier in zweierlei Richtungen formirt habe, ungewiß, welche fie mablen follte. Sie wählte enblich ben Band und hintern jum Saupttheil, bem auch in bet Stellung, Geftalt und gangen Lebendweise ber elenbe Ropf nur bienet. Der Wurf liegt am After; Magen und Gebarm fullen fein Bunerod: Gerg, Lunge, Leber find schlecht gebilbet, und bie Galle fcheint ihmmed gar zu fehlen. Gein Blut ift fo talt, bag es an ble Amphibien grenget; baber fein ausgeriffenes Berg und fein Gingel weibemoch lange follagt, und bas Thier, and ohne Berg, Die Beine met palt es es in einem Schlummer lage. Auch hier bemerfen win alfa bie Compensation ber Ratur, bag, wo fle empfind ame Reweny felbfbrege Dusteltrafte verfagen mußte, fie befte inniger ben gallen Deig ausbreitete und mittheilte. Dies vornehme Thiet alfo mag migfhallicher fcheinen, als es ift. Es liebt bie Warme, es liebt die fchlaffe Rube und befindet fich in beiben fchlammartig' Wenn es nicht Barme hat, schlaft es; ja als ob ihm auch bas Liegen fdmerzie, hangt es fich mit ber Rralle an ben Baum frift mit ber andern Rralle, und genießt, wie ein hangender Cad, im warmen Connenfchein fein veripenartiges Leben. Die Unformlichteit seiner Fish ist auch Wahlthat. Des weiche Thier darf fiel, vermittelft feines sonderbaren Baues, nicht einmal auf die Balken, sondern nur auf die Converität der Alaue, wie auf Räden des Masgens, stüben, und schiebt sich also kängsam und gemächlich tweiterz Seine sechs und vierzig Ribben, dergleichen kein andres vierfüßiges Thier hat, sind ein langes Gewölde seines Speisemagazins zund, wenn ich so sagen darf, die zu Wirdeln verhärteten Kinge eines fressenden Plattersach einer Raupe.

Geung der Beispiele. Es erhellt, wohin der Begriff einer Thierseele und eines Thierinstinkts zu sehen sei, wenn wir der Albre stologie und Ersahrung solgen. Jene nämlich ist die Summe und das Resultat aller, in einer Organisation wirkens den, lebendigen Kräfte. Dieserist die Richtung, die die Natur senen sämmtlichen Kräften badurch gab, daß sie sie in eine solche und keine andere Tamper ratur kellte: daß sie sie zu diesem und keinem andern Bau organisite.

#### IV.

## Bon den Trieben ber Thiere.

Wir haben über die Triebe der Thiere ein vartressliches Buch des seitigen Reim arns i), das, so wie sein andres, über die natürliche Religion, ein bleibendes Denkmal seines sorschenden Geistes und seiner gründlichen Wahrheitsliebe sein wird. Rach gelehrten und ordnungsvollen Betrachtungen über die mancherlei Arten der thierischen Eriobe such ihrer durch Word und ihrer innern Empindung zu erklaren; glaubt aber noch, insauderheit bei den Kunstrieben, besondere determinist te Raturkräfte und natürlich angeborne Fähigkeiten

i) Reimarus allgemeine Betrachtungen über bie Triebe ber Thiere. Hamb. 1773. Ingleichen angefangene Betrachtungen über bie besondern Arsich ber ihierkschen Annstittlebe: benen auch I. A. H. Mrimarns teiche und ichbien Abhamblung über die Natun ber Pflanzenthiere beigestügt ift.

annehmen zu muffen, bie weiter feine Erfidrung felben. Ich glaube bas lette nicht; venn die Busammenfetung ber hanzen Maschine nicht folden und feinen anbern Rtaften, Ginnen, Borftellungen und Empfindungen; Hury, ble Orgunifation bed Geichopfe fetbft war bie gewiffefte Michtung, Die volftominenfe Determitnint ton; bie bie Ratue ihrem Bert einbeliden konnte. " Mis ver Schöpfer bie Pflanze baute, und dieferbe mitt sollcheit Theilen, mit folden Anglehungs und Bernandlittigefraften bes 20060, ber Luft und andter feinen Wefen, bie fich aus Luft und Baffer gu'the brangen, begabte: ba er fie entitit in ihr Bement pflangle, "wo feber Eheil bie ihm wefentlichen Rraffe natfirlich die fett, fo hatte er, bunkt mid, feinen neuen und blinden Brieb ant Begetätion bein Gefchopf anzuschaffen nothig. Jeder Theil mit feis ner lebenbigen Raft thut bas Ceine, und fo wird bei ber gangen Etfdeining bas Resutiat von Rraften fichtbar, bas fich in foldet und teiner anbern Busammenfehung offenbaren tonnte. Wirtenbe Rrafte ber Ratur find alle, febe in ihrer Art, lebenbig: in ihrem Innern muß ein Etwas fein , bas ihren Birfungen von außen entfpricht; wie es auch Leibnis annahm und uns die ganze Analogie zu lebren fcheint. Daß wir fur blefen innern Buftand ber Bflange, ober ber noch unter ihr wirtenben Rrafte teinen Ramen haben, ift Dangel unfrer Sprache: benn Entpfichung foird allerbings nur von bem innern Juftande gebrandit, ben und bas Rerbenspftem gewährt. Ein buntlet Unalogon fitbeffen mag ba feln, und wenn es nicht ba ware: Withtite und ein neuer Trieb, eine bem Ganzen jugegebene Kraft der Begekkelow Althe lebren.

In Josef Diebe der Adtur werden also schon bei ber Pkailze sichber, der Dieber Rahrung und Foripflächung; und des Resunkt betstellen sind Tunftwerke, an welche schwertich das Geschäft irgend eines lebendigen Kunstinseste reicht: es ist der Keim und die Blume. Sobald die Ratur die Pflunze oder den Stein in Thierrick übersschlicher, zeigt ste und beutlicher, was es net den Stieden organischer Kräfte seigt ste und beutlicher, was es net den Stieden organischer Kräfte seigt Der Polyp scheint wie die Pflanze zu blühen, und ist Thier: er sucht und genießet seine Speise thierartig; er treibt Schößslinge und es sind lebendige Thiere: er erstattet sich, wo er sich erstatten kann — das größeste Kumstwerk, das je ein Geschöpf vollssihrte. Gehet etwas über die Künftlichsteit eines Schnessenhaused?

Die Belle ber Biene muß; ihm, nachfiehn ; bas Gefrinnftiber Minne und bes Seibenwurms muß ber kunftlichen Blume weichen. Und modurch arbaitete die Ratur jenes aus? burch innere organische Krafte, die " woch wenig in Glieder getheilt, in einem Klumpen las gen, und deren Windungen fich meiftens bem Bange der Conne gemaß dies regelmäßige Gebilde formten. Theile von innen berand gaben die Grundlage ber, wie bie Spinne ben Kaben auch ihrem Untertheile ziebat, und die Luft mußte nur hartere ober gebbere Thelle hinzubilden. Mich buntt, Diese Hebergange lebren uns genugiam. morauf, alle, auch die Runstriebe des kunftlichken Thiere beruben ? nämlich auf organischen Eräften, die in dieser und keis ngrandern Masse, nach folden und teinen aubern Gliedern wirken. Db mit mehr ober weniger Empfindung ?. fommt auf die Nerven des Geschöpfs an; es giebt aber außer diesen noch regione Muskelkrafte und Fibern voll wachsenden und sich wies ber berftellenden Pflanzenlebens, welche zwei von ben Rerven ung abhängige Gattungen ber Krafte bem Gefcopf gemigfam erfeben, was ihm an Gehirn und Nerven abgeht.

Lind so führet uns die Ratur selbst auf die Kunstniebe, die man, parziglich einigen Anselten zu geben gewohnt ist; aus keiner audern Ursache, als weil uns ihr Kunstwerk enger ins Augescällt, und wir basselte, schop mit unsern Werken vergleichen. Je mehr die Werkbeige in einem Geschöpf zerlegt sind, je tebenhiger und feiner seine, Beige werden: desso weniger kann es uns fremde, dunken, Wirkungen wahrzunshmen, zu, denen There von gröberen Ann und von einer stumpferen Reizbarkeit einzelner Theile nicht mehr tächtig sind, so piel andre Vorzüge sie übrigens haben mögen. Eben, die Aleinsteit des Geschöpfs und seine Keinheit wirke zur Kunsst; der diese nichts anders sein kann, als das Resultat aller seiner Empfindungen, Thindseiten und Reize.

Beispiele werden auch hier das Beste sagen; und der treue Fleise eines Schmammer, dam, Reaumur, Abonet, Rofelsu. a. haben uns die Beispiele aufs schönste vor's Auge gemalt. Das Sinspinnen der Raupe, was ist es anders, als mas so viele audre Geschöpfe untunstlicher thun, indem sie sich häuten. Die Schlanges wirft ihre Haut ab, der Bogel seine Federn, viele Landthiere aus dern ihre Kanten.

Die Raupe verschnget fich auch, nur und eine hartere, felhere, bunfe lichere Beise; ste streift ihre Dornenhulle ab, baf einige ihrer Fuße baran hangen belben, und tritt, durch langsame und schnellere Uebergange; in einen ganz neuen Zustand. Kräfte hierzu verlieh ihr ihr erstes Lebensatter, da sie als Naupe nur der Nahrung biente; jeht soll sie auch der Erhaltung ihres Geschlechts dienen, und zur Gestalt hiezu arbeiten ihre Ringe und gebären sich ihre Glieder. Die Ratur hat also bei der Organisation dieses Geschöpfs Lebensalzter und Triebe nur weiter auseinander gelegt und läst sich dieselbe in eignen Uebergängen organisch bereiten — dem Geschöpf so unwills fürlich, als der Schlange, wenn sie sich häutet.

Das Gewebe ber Spinne, was ist's andeits, als der Spinne verlang ertes Selbst, ihren Raub zu erhalten? Wie der Polyp die Arme ausstreckt, ihn zu fassen: wie sie die Krallen bekam, ihn sest zu halten; so erhielt sie auch die Barzen, zwischen welchen ste vas Gespinnst hervorzieht, den Raub zu ersagen. Sie bekam dies sein Sast ungescher zu so vielen Gespinnsten, als auf ihr Leben hinred chen, und ist sie darin unglücklich, so muß sie entweder zu gewisch samten Mitteln Zuslucht nehmen oder sterben. Der ihren ginzen Körpet und alle demselben einwohnende Kräste organistrie, disvets ste also zu diesem Gewebe organisch.

Die Republik ver Biene fagt midte anders. Die verfchiebenen Guitungen berfelben find jebe zu ihrem Bwed gebilbet, und fie find in Beineinfchaft, weit feine Battung ohne bie andre leben tonnite. Die Aideitebienen-find zum Honigfammein und zum Bau ber Bel len begniteffret. Sie fammteln jenen, wie jedes Thier feine Speffe fucht; ja wenn es feine Lebensart forbert, fie fich zum Borrath zu fankmentragt und ordnet. Gie bauen die Bellen, wie fo viele andre Thiere Wich thre Bohnungen bauen, jebes auf seine Beise. nahren, ba fle geschlechtlos find, bie Jungen bes Bienenftocks, wie andte thie eiften Jungen nahren, und tobten bie Drohnen, wie febes Thier ein andres todiet, das ihm feinen Bortath raust und feinem haufe zur Laft fullt. Wie bies alles nicht ohne Gini und Geficht geschen fann: fo ift es inbeffen body nur Bienenfinn, Blenengefühl; weber ber blobe Mechanismus, ben Buffon, noch die entwickelte mathematisch-politische Vernunft, die andre ihr nen angebichtet haben. Ihre Seele He in diese Organifation Minges

schessen und mit ihr dung verweht. Afficialistet also derfelben gemäß: fünstlich pud kein aber enge und in einem sehr kleinen Archa. Der Bienenfred ist üben Abelt, und das Gelchäft desselben hat der Schöpfer noch durch eine dreisache Organisation dreisach, vertheilt.

Much das, Wort Fertigkeit mussen wir und also nich imp machen lassen, wenn wir diese organische Kunst dei manden Ger schieden sogleich nach ihrer Gedurt demerken. Unste Fertigkeit ent keht aus Uehungen: die ihrige nicht. Ist ihre Organisation ausgebildet; so sind auch die Kräfte derselben in vollem Spiel. Wer hat die geste Fertigkeit auf der Welt? der sallende Stein, die blüs hende Blume: er fällt, sie blishet ihrer Ratur nach. Der Arrstall schieft ferüger und regelmäsiger zusammen, als die Biene dauet und als die Spinne wedt. In jenem ist es nur noch organischer blisder Arieb, der nie sehlen kann: in diesen ist es schon zum Gebrauch mehrerer Werkzeuge und Stieder hinaus organismt, und diese zu einem Zweck macht Fert ist eit, sobald des ausgebildete Geschöpf da ist.

Wir feben alfo auch, warum, je bober bie Gefchopfe fteigen, ber unaufhalffame Trieb, fo wie die irrihumfreie Fertigleit, abnehme? Je mehr namlich bas Gine organische Principium ber Ratur, bas win jest, bildend, jest treiband, jest empfindend, jest tun flichebauend nepnen, und im Grunde nur Eine und bier felbe organische Araft ift, in mehr Werkienge und verschiebenantige Glieber pentheilhifts je mehr es in jedem denfelben ging eigne Wetthat, alfo auch eignen Sinderniffen und Irrungen ausgeleht ift befto fehrede der wird ber Anieb, beffe mehr tonung er unter ben Befeld ber Bill tor. mithin auch bes Arrthums. Die verschiebenen Empfindungen wollen gegen einander gewogen und bann erft mit einander vereinigt feine lebe well alle hinneisender Inkinit, unfehlbetrer Feitiger. Der bundleMeiz, ber in einem gewiffen Preife, abgeschlaffen von allem andern, eine Aut Allwissenheit und Allmast in fich follog, ift jede in Reste und Iweige Das bes Lernens fabige Gefcopf muß derenn; meiles meniger von Ratur weiß: es muß fich üben; weil es weniger von Matieritann : es hat aber auch burch feine Fordrudung, burch bie Burfeinerung und Wertheilung feiner Strafte naue Mittel der Birte famileit mehrere und foinere, Wenteruge erhaltenge die Constindungen gegen einanber zu bostimmen und bie boffere zu wülsten. Was ihm an Intensität des Triebes abgeht, hat es varch Ausbreitung und seinere Zustummenstimmung ersetzt bekommen: es ist eines feinem seines Geteltgenusses, eines freiern und vielfachern Gebranche seiner Kräsie nad Glieber sähig worden, und alle dies, weil, wenn ich so sagen vielfacher und sest aus einander gelegt ist. Lasset und einige wunderdar schöne und weise Gesche die dies der and verschaften, wie der Schöpfer stellen Ausstellung der Geschopfe beträchten, wie der Schöpfer stellen Berit vor Schritt immer mehr an eine Berit blindung mehrerer Begriffe aber Gefühle, so wie an eine blindung mehrerer Begriffe aber Gefühle, so wie an eine blieder gewöhnte.

#### V.

Fartbildung der Geschäpfe zu einen Berhindung mehrerer Begriffe und zu einem eignen freienn wir Gebrauch der Sinne und Glieden.

1.

In ber tobten Natur liegt alles noch in Einem dueden aber mache tigen Triebe. Die Theile bringen mit innigen Kraften zusammen: indes Geschöpf suche Gestalt zu gewinnen und formt fich. In biefinn Erieb ist noch alles verschlossen; er dundbringt aber auch das ganze Westen ungerstörbar. Die kleinsten Theiler der Krystalie und Salze ihre bilbende Kraft wird in ben kleinsten Paritiel wie im Ganzen, unzenheisbar von Außen, von Inchen Innerenflieban.

in Die Pflanze marb in Abhrenand andern Theilen aucheinande inner geseitetz ihr Trieb fångt an diesen Theilen usch sich zu modifizieren, ob er wohl im Ganzen noch einartig wirkt. Wurzel, Siamung Arste-saugens: aber auf verschiedne Art, durch verschiedne Gänge, verschiedne Wesen. Der Trieb des Sanzen modifiziet sich also mid ihnen bleibt aber noch im Ganzen Eins und dassible; denne die Fruth für augung lest nur Sfluvescen 6 des Wachnung beibe Absile sind der Anier des Geschopfe nach unabkremptar.

S. Des Pflangeuchler stagt die Ratur un, einzelne Werkzeuge, militis auch ihre inwohnende Kräfte unvermertt zu soudern: die Werkzeuge der Rahrung werden sichlbar: die Frucht ihft sich schon im Mutterleibe los, ob sie gleich als Pslanze in ihm genahrtswird: Biele Polypen sprossen aus Einem Stamm: die Natur hat sie an Ort und Stelle gesetz und mit einer eignen Bewegbarfeit noch versichont; auch die Schnecke hat noch einen breiten Fuß, mit dem sie ihrem Hauf haftet. Noch mehr liegen die Sinne dieser Gesschopfe ungeschieden und dunkel in einander; ihr Tried wirkt langssam und innig: die Begantung der Schnecke dauert viele Tage. Sa hat die Natur diese Ansänge der lebendigen Organisation, so viel sie konnte, mit dem Vielfachen verschont, das Bielfache aber dassit in eine dunkle einfache Regung tieser gehüllt und fester verbunden. Das zähe Leben der Schnecke ist beinahe unzerstörbar.

4. Als sie hoher hinauf schritt, beobachtete sie eben die weise Vorficht: bas Geschöpf auf ein Bielfadjes abgetrennter Sinne und Anderstur allinditig für gewöhlten. Das Infelt Willite duffelle mapinent anen inden, west iben wollet ies muß Misupeins Geftalt und fein Wefen veranbern, in fent als Raipe bem Triebe ber Rahrung, jest als Zwiefalter ber Fortpflanzung genug zu ihnn: beiber Triebe war es in Giner Gestalt nicht fahig. Gene Art Bienen tonnte nicht alles ausrichten, was bet Genif und bie Forteffangung biefes Gefchlechts forberie; alfo theffte bie Ratur und machte biefe ju Arbeitern; je ju Fortpflangern, Diefe. ativ Gebaverin; alles burd eine Heine Abanberung ber Orhlints fatton, woburd die Krafte bes gangen Gefchopfs eine andre Ridung besamen. Bas fie in Ginem Mobell nicht aus fabren Bonnte, legte fie in bret Mobelfen, Die utfe. gufammen gehören, gebrochen aus sinamber " 36 letrete fie affo ihr Bienenwerk die Biene in der Geschlechtern, wie fie ben m Gemetterling und andre Infetten ihren Beruf in givel veridiebenen Geftalten lehrte.

Sinne, mithin die Wilklir zunehmen laffen wollter beste Gebrauch mehreret. Ginne, mithin die Wilklir zunehmen laffen wollter beste ben biet unwothige Glieber weg, und finrplifficurte ben Burl von innen und anken. Wit ber Haut ber Raupe gingen gibe weg, vie der Schnettenling nicht mehr bewirfter.

pien pielen Biblie, der Inselieure ihre metrestmende nielfacheren Aucen e ibre Thibliogner ente manterlei andre ificine Ruffperfletter perlieren fich bei ben bobern Geschöpfen. Behianen wan in Konf menia. Gebiene dias Lagrim Rückenmark langs himmer und gebes Mervenknoteinenman ein meuer Mittelvunkt ber Empfindung. Die Seela bed Prinan Kunftgeschöpfe war alfo in fein games Wefen act breitete unde mabr das Geldionf an Willfur und Verfandesatinliche keit machlen folle besto größer und birnreicher wird der Rapke bie drei Gundtheile des Leibes treten in mehrere Proportionen gegen simmber. Da fie bei Insetten, Wurmern u. f. noch gar verhaltniffe les haren der Mit welchen anvien machtigen Schmangen schlennten fich noch die Amphibien an's Land: ibre frufe ftelen unformlich mus einander... In Landthieren hebt bie Natur bas Geschöpf : Die Füße werden hoher und ruden mehr aufammen. Der Schwanzwit fet nen fortgeseten Rudenwirbeln schmalert und fürzt fich; er verliert die groben Mustelfrafte des Krofodills und wird biegfamer, feinen his enfichthei edlern. Thieren gar nur in einen baarinen Schweif andert amdidie Ragur ihn mlast, indem fie fich der aufrechten Gestalt nahert .- par megmirft. Sie hat bas Mart beffelben hoher hinauf. geleiset und an oblere Theile verwondet. bid 6. ichnormibie bilbenbe Runftlerin alfo bie Bropontion bes Randt hiers, fand, die beste, barin diese Geldorfe gemiffe Sinne-und Arafte gemeinschaftlich üben und jeu Einer Form der Gebanken und Empfindungen were sinige a lexutent so anderie fich war und der Bostimmung und Sehmagnt debineber Gattung auch die Bilbing berfelben und ichtif and eben ben Theilen und Bliebenn jebem Gefdlecht feine einne Krave monie des Camen . mithin audifeine eigne, von allen andene Gefalechtern grannich perichiebne Ceele; fie behielt inden boch unter allen gine newing Rebulichkeit bei, und ichien Ginen Sauvumed au nedbinance melichit radusto, bi benteumoligischen fichtigen erganischen Form zu nabern, in ber die meifte Bereinigung flaver Begriffe, ber vielantialis.: und freigfte Gebrauch verschiedner Sinne und Glieder faut, fander und oben bies macht die mehr ober mindere Menichen abnlichkeit der Thiere. Sie ift fein Spiel ber Millfur : sondern ein Refultat der manderlei Formen e die zu bem Breff e mozne fig die

Natur verbindent mollier namich mig einer "Lebung, ber Giedanken

Sinne, Rrafte und Begierben in biefem Berhaltnis, ju folden und teinen andern Iwerten nicht anders als alfo verbunden werben konuten. Die Theile jedes Thieres fleben auf feiner Stufe in ber engften Proportion unter einander; und ich glaube, alle Formen find erfchopft, in benen nur Ein lebendiges Geschopf auf unfrer Erbe forttommen fonnte. Dem Thier ward ein vierfußiger Gang: benn als Menschenhande konnt' es noch nicht seine Borfuße gebrauchen; burch ben vierfüßigen Bang aber ward ihm fein Ctanb, fein Lauf, fein Sprung und ber Gebrauch seiner Thierfinne am leichteften. hangt sein Ropf jur Erbe : benn von der Erde sudit's Rahrung. Der Geruch ift bei ben meisten berrichenb: benn er muß ben Instinkt Bei biesem ift bas Gebor, bei jenem bas weden ober ihn leiten. Auge scharf; und so hat die Ratur nicht nur bei ber vierfüßigen Thierbildung überhaupt, sondern bei ber Bildung jedes Gefchlechts besonders die Proportion der Krafte und Sinne gewählt, die fich in dieser Organisation am besten zusammen üben fonnten. verlangte ober furzte fie bie Glieder: barnach fratte ober schwächte fie bie Rrafte: jebes Gefcopf ift ein Babler gu'bem großen Renner, ber die Ratur felbft ift: benn auch ber Menfth ift ja nur ein Bruch bes Gangen, eine Broportion von Kraften, die fich in biefer und teiner andern Organisation burd, die gemeinschaftliche Beihulfe viefer Glieder zu Ginem Ganzen bilben follte.

7. Nothwendig mußte also in einer so burchbachten Erborganis fation feine Rraft bie andre, fein Trieb ben andern ftoren; und unendlich schon ift die Sorgfalt, die die Ratur hier verwandte. Die meiften Thiere haben ihr beftimmtes Clima, und es ift gerade das, wo ihre Rahrung und Erziehung am leich-Batte bie Ratur fie in biefer Ertraglichkeit vieler Erbteften wird. ftriche unbestimmter gebildet: in welche Roth und Berwilderung ware manche Gattung gerathen, bis fie ihren Untergang gofunden hatte! Wir feben bies noch an ben bitbfamen Gefchlechtern, bie bem Meufden in alle Lander gefolgt find: fie haben fid mit jeber Gegend anders gebildet und ber wilde Hamb ift bas fürchterlichfte Raubthier worden, eben weil er verwildert ift. Roch mehr hatte ber '. Erieb ber Foripflangung bas Geichapf verwirren muffen, wenn er unbestimmt gelaffen ware; nun aber legte bie bitbende Mutter Natur auch biefen in Feffeln. Er wacht nur zu bestimmter Beit

auf, wenn die organische Wärme des Thiers am höchsten steigt, und da diese durch physische Revolutionen des Wachsthums, der Jahreszeit, der reichsten Rahrung bewirkt wird und die gütige Versorgerin die Zeit des Tragens auch hiernach bestimmte, so ward sir Alt und Jung gesorget. Das Junge kommt auf die Welt, wenn es für sich fortkommen kann, oder es darf in Einem Ei die bose Jahreszeit überdauern, die eine freundlichere Sonne es aufweckt; das Alte fühlet wur dann den Trieb, wenn dieser es in nichts andern storet. Auch das Verhättniß der beiden Geschlechter in der Starke und Dauer bieses Triebes ist darnach eingerichtet.

Ueber allen Ausbruck ist die wohlthätige Mutterliebe, mit der auf diese Weise die Natur jedes lebendige Geschöpf zu Thätigkeiten, Gedanken und Tugenden, der Kassung seiner Organisation gemäß, gleichsum erzieht und thätig gewöhnt. Sie dachte ihm vor; da sie diese Kräste in solche und keine andre Organisation septe, und nöthigte das Geschöpf nun, in dieser Organisation zu sehen, zu bezehren, zu handeln, wie sie ihm vorgedacht hatte und in den Schranzten dieser Organisation Bedürsniß, Kräste und Raum gab.

Reine Tugend, tein Trieb ift im menschlichen Herzen, von bem Ach nicht hie und da ein Analogon in der Thierwelt fande, und zu bem also bie bilbende Mutter bas Thier organisch g em dhnet. Es ming fur fich forgen, es muß bie Seinigen lieben lernen: Roth und Die Jahredjeit zwingen es zur Gesellschaft, wenn auch nur zur ge-Diefes Geschöpf zwingt ber Trieb gur Liebe, bei jenem mucht bas Bedürfich gar Che, eine Art Republit, eine gefollige Disnung. Die dunkel vies alles geschehe, wie kurz mandes baure; so ift both ber Einbrud bavon in ber Natur bes Thieres ba, und wir sehen, er ift måchtig da, er kommt wieder, ja er ist in viefem Geschopf unwiebertreiblich, mausloschlich. De buntler, Defto inniger wirft alles; je weniger Gebanken sie verbinden, je feltner fir Triebe üben, besto ständer find bie Triebe, besto vollenbeter wirken fie. Ubberall also liegen Borbiber ber menschlichen Gandlungsweisen, in benen das Thier gendt wird: und fie, da wir ihr Mervengebände, ihren und abalichen Bau, ihre uns abullichen Beburfaisse und Lebenbarten vor und seben, fie bonnoch als Maschinein betrachten zu wolken, ift eine Gunde wiber bie Ratur, wie itgend Eine.

Es ist daher auch nicht zu verwundern, daß je menschenähnlicher ein Geschlecht wird, desto mehr seine mechanische Kunst abenehme: denn offenbar stehet ein solches schon in einem vorübenden Kreise menschlicher Gedanken. Der Biber, der noch eine Wasserratte ist, bauet kunstlich. Der Fuchs, der Hamster und ahnliche Thiere haben ihre unterirdische Kunstwertstätte; der Hund, das Pferd, das Kameel, der Elephant bedürsen dieser kleinen Künstenicht mehr: sie haben menschenähnliche Gedanken, sie üben sich, von der bildenden Ratur gezwungen, in menschenähnlichem Treiben.

### VI.

# Organischer Unterschied der Thiere und Menschen.

Man hat unserm Geschlechte ein sehr unwahres Lob gemacht, wenn man behauptete, daß sich jede Kraft und Kähigkeit aller andern Geschlechter dem höchsten Grad nach in ihm sinde. Das Lob ist unerweislich und sich selbst widersprechend: denn offendar hübe sodann eine Kraft die andre auf und das Geschöpf hätte ganz und gar keinen Genuß seines Wesens. Wie bestehet es zusammen, daß der Nensch wie die Blume blühen, wie die Spinne tasten, wie die Biene bauen, wie der Schmetterling saugen könnte; und zugleich die Muskelkraft des Löwen, den Rüssel des Elephanten, die Kunst des Bibers des säße? Und besitzet, ja begreift er nur Eine dieser Kräfte, mit der Innigkeit, mit der sie das Geschöpf genießet und übet?

Bon der andern Seite hat man ihn, ich will nicht sagen zum Thier erniedrigen, sondern ihm einen Charafter seines Geschlechts gar absprechen und ihn zu einem ausgearteten Thier machen wollen, das, indem es höhern Bollsommenheiten nachgestrebt, ganz und gar die Eigenheit seiner Gattung verloren. Dies ist nun offenbar auch gegen die Wahrheit und Evidenz seiner Naturgeschichte. Augenscheinlich hat er Eigenschaften, die kein Thier hat, und hat Wirkungen hervorgedracht, die im Guten und Bosen ihm eigen bleiben. Kein Thier frist seines Gleichen aus Leckerei; kein Thier mordet sein Geschlecht auf den Befehl eines Dritten mit kaltem Blut. Kein Thier

bat Sprache, wie ber Menich fie hat, noch weniger Schrift, Trabition, Religion, willfürliche Gesetze und Rechte. Rein Thier endlich hat auch nur bie Bilbung, die Rleibung, die Wohnung, die Runfte, die unbestimmte Lebensart, die ungebundnen Triebe, die flatterhaften Meinungen, womit sich beinahe jedes Individuum ber Menfchen auszeichnet. Wir untersuchen noch nicht, ob alles bies jum Bortheil ober Schaben unfrer Gattung fei; genug, es ift der Charafter unfrer Gattung. Da jedes Thier ber Art seines Geschlechts im Gangen treu bleibt, und Wir allein nicht die Rothwendigfeit, fordern die Willfur ju unfrer Gottin ermablt haben; fo muß dieser Unterschied als Thatsache untersucht werden: benn folde ift er unleugbar. Die andre Frage: wie der Mensch bazu gekommen? ob dieser Unterschied ihm ursprünglich sei, ober ob er angenommen und affektirt worden? ift von einer andern, namlich von blos historischer Art; und auch hier mußte die Perfectibilität oder Corruptibilität, in der es ihm bisher noch fein Thier nachaethan hat, boch auch jum auszeichnenden Charafter feiner Gattung gehort haben. Wir feten also alle Metaphysik bei Seite und halten uns an Physiologie und Erfahrung.

1. Die Gestalt des Monschen ist aufrecht; er ist hierin einzig auf der Erde. Denn ob der Bar gleich einen breiten Fuß hat und sich im Kampf auswärts richtet; obseleich der Affe und Phygmae zuweilen ausrecht gehen aber lausen; so ist doch seinem Geschlecht allein dieser Gang beständig und natürlich. Sein Fuß ist fester und breiter: er hat eine längere große Zeh, da der Affe nur einen Daumen hat: auch seine Ferse ist zum Fußblatt gezogen. Zu dieser Stellung sind alle dahinmirsche Musseln bequemt. Die Wade ist vergrößert: das Beschen zurück, die Histen auseinander gezogen: der Rücken ist weswiger gestümmt, die Brust erweitert: er hat Schlüsseldeine und Schulkern, an den Händen sein fühlende Finger: der hinsinkende Kopf ist auf den Musseln des Halses zur Krone des Gebäudes erzhaben: der Mensch ist, är Lownoc, ein über sich, ein weit um sich schauendes Geschöpf.

Nun muß es zugegeben werben, daß bieser Gang dem Menschen nicht so wesentlich sei, daß etwa jeder andre ihm so unmögslich wie das Fliegen wurde. Richt nur Kinder zeigen das Ge-

gentheil, sondern die Menfahen, die unter die Thiere geriethen, haben's durch Erschrung bewiesen. Eits die zwolf Personen dieser Art sind bestunt, und obwohl nicht alle hinlanglich beobachtet und beschrieben worden; so ergeben doch einige Beispiele beutlich, daß der biegsamen Ratur des Menschen auch der für ihn ungemäßeste Gang nicht ganz unmöglich werde. Sein Kopf sowohl als sein Unterleib liegen mehr vorwärts: der Körper kann also auch vorwärts fallen, wie der Kopf im Schummer sinket. Kein todtet Körper kann aufrecht stehen, und nur durch eine zahllose Menge angestrengter Thätigkeiten wird unser künstlicher Stand und Gang möglich.

Also ift eben auch begreiflich, bag mit bem thierartigen Gange viele Glieder bes menschlichen Korpers ihre Gestalt und Verhalts nif ju einander andern muffen; wie abermals bas Beispiel ber verwilberten Menschen zeiget. Der islandische Anabe, ben Tuls plus beschrieben, hatte eine flache Stirn, ein erhöhetes Sinterhaupt, eine weite blodende Rebte, eine bide, an ben Gaum gewachsene Zunge, eine ftarf einwarts gezogene Berggrube; gerabe wie es ber vierfüßige Gang geben mußte. Das nieberlandische Mådden, die noch aufrecht ging und bei ber fich die weibliche Ratur fo weit erhalten hatte, baß fie fich mit einer Strohschurze bedte, hatte eine braune, rauche, bide Saut, ein langes und bides haar. Das Madden, bas zu Songi in Champagne gefangen warb, hatte ein ichwarzes Ansehen, ftarte Finger, lange Ragel; und besonders waren die Daumen fo fart und verlangert, baß fie fich bamit wie ein Gidbornden von Baum zu Boum Ihr schneller Lauf war tein Geben, sondern ein fliegenbes Trippeln und Fortgleiten, wobei an ben Fußen fast ger feine Bewegung ju unterscheiden mar. Der Ton ihrer Stimme war fein und schwach; ihr Geschrei burchbringend und erfchrede lich. Sie hatte ungewöhnliche Leichtigkeit und Starte, und war von ihrer vorigen Nahrung des blutigen und rohen Fleisches, ber Fische, ber Blatter und Wurzeln fo schwer zu entwöhnen, daß fie nicht nur zu entstiehen suchte, sondern auch in eine tortliche

k) Sie stehen in Linnen's Naturspftem, in Martini's Nach: trage zu Buffon u. a. Orten.

Krankheit siel, aus der sie nur durch Saugen des warmen Bluis, das sie wie ein Balsam durchdrang, zurückgebracht werden konnte. Ihre Zähne und Nägel sielen aus, da sie sich zu unsern Speisen gewöhnen sollte: unerträgliche Schwerzen zogen ihr Magen und Eingeweide, besonders die Gurgel zusammen; die lechzend und ausgetrocknet war. Lauter Erweise, wie sehr sich die biegssaus menschliche Natur, selbst da sie von Menschen gedoren und eine Zeitlang unter ihnen erzogen worden, in wenigen Jahren zu der niedrigen Thierart gewöhnen konnte, unter die sie ein unglückslicher Jusus sollte.

Run könnte ich auch den häßlichen Traum ausmalen, was aus der Menschheit hatte werden muffen, wenn sie, zu diesem Loose verdammt, in einem vierfüsigen Mutterleibe, zu einem Thiersotus gebildet weret welche Kräfte sich damit hatten starsken und schwächen, welches der Gang der Menschenthiere, ihre Erziehung, ihre Lebensart, ihr Gliederbau hätte sein mussen? u. s. s. s. Aber sliebe, unseliges und abscheuliches Bild! häßliche Umatur des natürlichen Menschen. Du bist weder in der Rastur das noch sollst du durch einen Strich meiner Farden vorgestellt: werden. Denn:

2. Der aufrechte Gang bes Menschen ift ihm einzig naturlich: ja er ift bie Organifation zum ganzen Beruf feiner Gattung, und fein unterscheis benber Charakter.

Kein Bolk der Erde hat man vierfüßig gefunden; auch die wildesten haben aufrechten Gang, so sehr sich manche an Bildung und Lebendart den Thieren nähern. Selbst die Unfühlbaren des Diodors, sammt andern Fabelgeschöpfen alter und mittlerer, Schristifteller gehen auf zwei Beinen; und ich bogreise nicht, wie das Menschengeschlecht, wenn es je diese niedrige Lebensweise als Natur gehabt hätte, sich zu einer so zwangs, so kunsvollen jes mals würde erhoben haben. Welche Nühe kostete es, die Verzwilderten, die man sand, zu unser Lebensart und Nahrung zu gewöhnen! Und sie waren nur verwildert; nur wewige Jahreunter diesen Unvernümstigen gewesen. Das Estimosiche Mäden hatte sogar noch Begriffe, ihres vorigen Zustandes, Reste der Sprache und Instinste zu ihrem Baterlande; und doch lag ihre

Bernunft in Thieckseit gesangen: sie hatte von ihren Reisen, von ihrem ganzen wilden Justande keine Erinnerung. Die andern besassen nicht nur keine Sprache; sondern waren zum Theil auch auf inwner zur menschlichen Sprache verwahrlosset. — Und das Menschenthier sollte, wenn es Aeonen lang in diesem niedrigen Bustande gewesen, sa im Mutterseibe schon durch den viersüssigen Gang zu demselben nach ganz andern Verhältnissen wäre geditdet worden; ihn freiwillig verlassen und sich aufrecht erhoben haben? Aus Krast des Thiers, die ihn ewig heradzog, sollte er sich zum Menschen gemacht und menschliche Sprache ersunden haben, ehe er ein Mensch war? Wäre der Mensch ein viersüssiges Thier, wäre er's Jahrtausende lang gewesen; er wäre es sicher noch; und nur ein Wunder der neuen Schöpfung hätte ihn zu dem, was er jest ist, und wie wir ihn, aller Geschichte und Erfahrung nach, allein kennen, umgebildet.

Warum wollen wir also unerwiesene, ja vollig widerspredende Paradora annehmen, ba ber Bau bes Menschen, bie Geschichte feines Geschlechts, und endlich, wie mich bunkt, die gange Analogie ber Organisation unsver Erbe uns auf etwas andres fuhret? Rein Geschöpf, bas wir tennen, ift aus seiner ursprungliden Organisation gegangen und hat fich, ihr zuwiber, eine andre bereitet; ba es ja nur mit ben Kraften wirkte, Die in feiner Organisation lagen, und bie Ratur Wege genug wußte, ein jedes der Lebendigen auf dem Standpunkt festzuhalten, den fie ihm anwieß. Beim Menschen ift auf die Geftalt, die er jest hat, alles eingerichtet; aus ihr ift in seiner Geschichte Alles, ohne fie nichts erflarlich, und ba auf biefe, als auf die erhabene Gottergestalt und funstlichste Hauptschönheit ber Erbe auch alle Formen ber Thierbildung zu convergiren scheinen, und ohne jene, so wie ohne bas Reich bes Menschen, Die Erbe ihres Schmuds und ihrer herrschenden Krone beraubt bliebe; warum wollten wir bies Diadem unfrer Erwahlung in ben Staub werfen und gerabe ben Mittelpunkt bes Rreises nicht sehen wollen, in welchem alle Rabien zusammen zu laufen Als die bilbende Mutter ihre Werke vollbracht und alle ideinen. Formen erschöpft hatte, die auf bieser Erbe möglich waren, ftand fie still und überfann ihre Werke; und als fie fah, daß bei ihnen allen ber Erbe noch ihre vornehmste Zierbe, ihr Regent und

zweiter Schöpfer sehlte: siehe, da ging sie mit sich zu Rath, dennste die Gestalten zusammen und formte aus allen ihr Hauptgebilde, die menschliche Schönheit. Mütterlich dot sie ihrem letten kunstlichen Geschöpf die Hand und sprach: "steh' auf von der Erde! Dir selbk überlassen, wärest du Thier, wie andre Thiere; aber durch meine besondre Huld und Liebe gehe aufrecht und werde der Gott der Thiere." Lasset uns dei diesem heiligen Kunstwerf, der Wohlkhat, durch die unser Geschlecht ein Menschengeschlecht ward, mit dankbarem Blick verweilen; mit Verwunderung werden wir sehen, welche neue Organisation von Krässen in der aufrechten Geschalt der Wenscheit ansange, und wie allein durch sie der Mensch ein Wensch ward.

# Viertes Buch.

#### T.

### Der Mensch ift jur Bernunftfähigkeit organifirt.

Der Drang-litang ist im Innern und Aeußern bem Menschen ähnlich. Sein Gehirn hat die Gestalt des unsern: er hat eine breite Brust, platte Schultern, ein ahnliches Gesicht, einen ahnlichgestalteten Schädel: Herz, Lunge, Leber, Milz, Magen, Eingeweide sind wie bei dem Menschen; Tyson a) hat 48 Stücke angegeben, in denen er mehr unserm Geschlecht, als den Affenarten gleicht: und die Berrichtungen, die man von ihm erzählt, selbstseine Thorheiten, Laster, vielleicht auch gar die periodische Krautsheit, machen ihn dem Menschen ähnlich.

Allerdings muß also auch in seinem Innern, in den Wirkungen seiner Seele etwas Menschenähnliches sein, und die Philosophen, die ihn unter die kleinen Kunstthiere erniedrigen wollen, versehlen, wie mich dunkt, das Mittel der Bergleichung. Der Biber baut, aber instinktmäßig: seine ganze Maschine ist dazu eingerichstet; sonst aber kann er nichts: er ist des Umgangs der Menschen, der Theilnehmung an unsern Gedanken und Leidenschaften nicht fähig. Der Asse dagegen hat keinen determinirten Justinkt mehr: seine Denkungsart steht dicht am Rande der Bernunft; am Rande der Nachahmung. Er ahmt alles nach, und muß also zu tausend

a) Tyson's Anatomy of a Pygmy compared with that of a Monkey, an ape and a man, Lond, 1751, pag. 92 — 94.

Combinationen finnlicher Ibeen in seinem Gehirn geschickt sein, bes ren fein Thier fahig ift: benn weber ber weise Glephant, noch ber gelehrige hund thut, was er zu thun vermag: er will sich Aber er kann nicht: Die Thur ift jugeschlofperpolitommnen. fen; die Berknupfung fremder Ibeen ju ben Seinen, und gleichfam die Besitnehmung bes Nachgeahmten ift feinem Gehirn un-Das Affenweib, bas Bontius befdrieben, befag mbalich. Schaamhaftigfeit und bedecte fich mit ber Sand, wenn ein Frember hinzu trat: fe feufzte, weinte und ichien menschliche Sandlungen zu verrichten. Die Affen, die Battel beschrieben, geben in Gesellschaft aus, bewaffnen sich mit Brugeln und verjagen ben Elephanten aus ihren Begirten: fie greifen Neger an und feten fich um ihr Feuer; haben aber nicht ben Berftand, es zu unterhalten. Der Affe bes be la Broffe feste fich ju Tifch, bebiente fich bed Meffere und der Gabel, gurnte, trauerte, hatte alle menschliche Die Liebe ber Mutter zu ben Kindern, ihre Aufergiehung und Gewöhnung ju ben Runftgriffen und Schelmereien ber Affenlebensart, die Ordnung in ihrer Republik und auf ihren Marichen, die Strafen, die fle ihren Staatsverbrechern anthun, felbft ihre poffirliche Lift und Bosheit, nebst einer Reihe andrer unläugbarer Buge find Beweife genug, daß fie auch in ihrem Innern fo menschenahnliche Geschöpfe find, wie ihr Neußeres zeigt. fon verschwendet ben Strom feiner Beredtfamteit umfonft, wenn er die Gleichformigkeit bes Organismus ber Natur von Innen und Außen bei Gelegenheit bieser Thiere bestreitet; Die Fakta, Die er von ihnen selbst gesammelt hat, widerlegen ihn genugsam, und ber gleichformige Organismus ber Ratur von Innen und Außen, wenn man ihn recht bestimmt, bleibt in allen Bilbungen ber Lebenbigen unverfennbar.

Was fehlte also bem menschenähnlichen Geschöpf, daß es bein Mensch ward? Etwa nur die Sprache? Aber man hat sich bei mehrern Rühe gegeben, sie zu erziehen, und wenn sie derselben sahig waren, hatten sie, die alles nachahmen, diese gewiß zuerst nachgeahmt und auf keine Instruktion gewartet. Ober liegts allein an ihren Organen? auch nicht: denn ob sie gleich den Inhalt der menschlichen Sprache kassen, so hat noch kein Affe, da er doch immer gestikulirt, sich ein Vermögen erworben, mit seinem Herrn

pantomimisch zu sprechen und burch Geberdungen menschlich zu biskuriren. Also muß es schlechthin an etwas anderm liegen, das dem Traurigen zur Menschenvernunft die Thur schloß und ihm vielleicht das dunkte Gefühl ließ, so nahe zu sein und nicht hinein zu gehören.

Was war dies Etwas? Es ist sonderbar, daß der Zergliederung nach beinahe aller Unterschied an Theilen des Ganges zu liegen scheine. Der Affe ist gebildet, daß er etwa aufrecht gehen kann und ist dadurch dem Menschen ähnlicher, als
seine Brüder; er ist aber nicht ganz dazu gebildet und dieser Unterschied scheint ihm alles zu rauben. Lasset uns diesen Anblick
werfolgen, und die Natur selbst wird uns auf die Wege führen,
auf denen wir die erste Anlage zur menschlichen Würde zu suchen
haben.

Der Drang = Iltang b) hat lange Arme, große Hande, kurze Schenkel, große Fuße mit langen Beben; ber Daum feiner Sand aber, die große Behe feines Fußes, ift flein: Buffon, und schon Tyson vor ihm, nennt bas Affengeschlecht also vierhandig; und ihm fehlt mit biefen fleinen Gliedern offenbar bie Bafis gum festen Stande des Menschen. Sein hinterleib ift hager, fein Knie breiter als beim Menschen und nicht so tief; die kniebewegende Musteln figen tiefer im Schenkelbein, baber er nie gang aufrecht stehen kann, sondern immer mit eingebogenen Anieen gleiche fam nur fteben lernt. Der Ropf bes Schenkelknochen bangt in feiner Pfanne ohne Band: Die Rnochen bes Bedeus fteben wie bei vierfüßigen Thieren: die funf letten Halswirbel haben lange spibige Fortsabe, die die Burudbeugung des Ropfes hindern; ex ift also burdaus nicht zur aufrechten Stellung geschaffen und fürchterlich find die Folgen, die baraus sprießen. Sein Hald, wird furg, und lang die Schluffelbeine, so bag ber Ropf gwijchen ben

b) S. Camper's Kort Berigt wegens de Ontleding van verschiedene Orang-Outangs. Amsterd. 1780. Ich fenne biesen Bericht nur aus bem reichen Auszuge ber Götting. gelehrt. Anzeigen (Zugabe St. 29. 1780.), und es ist zu hoffen, daß er nehst ber Abhandlung über die Sprachwertzeuge ber Affen aus ben Transactionen in die Sammlung kleiner Schristen dieses berühmten Bergliederers (Leipzig, 1781.) werde eingerünts werden.

Schultern gut fteden fcheint c). Conach befommt biefer ein großeres Borbertheil, hervorragende Kinnladen, eine platte Rafe: bie Angen fteben bicht an einander: ber Augapfel wird flein, daß man tein Weißes um ben Stern ficht. Der Mund bagegen wird groß, ber Bauch bid; bie Brufte lang, ber Ruden wie gebrechlich. Die Die Augenhöhlen fommen bicht Ohren treten thierartig empor. an einander: die Gelenkstächen bes Ropfes fteben nicht mehr in ber Mitte feiner Grundflache, wie beim Menschen, sondern hintterwarts, wie beim Thier. Der Oberkiefer bagegen ruckt vorwarts und das eingeschobne eigne Zwischenbein des Affen (os intermaxillare) ift ber lette Abschnitt vom Menschenantlig d). Denn nun, nach biefer Formung des Ropfes unten hervor, hinten hinweg; nach biefer Stellung beffelben auf bem Salfe, nach bem gans gen Buge bes Rudenwirbels jenen gemäß, blieb ber Affe - immer mur ein Thier, so menschenahnlich er übrigens sein mochte.

11m und zu biefem Schluß vorzubereiten: fo laffet und an Menschengesichter benten, die auch nur in ber weitesten Ferne ans Thier zu grenzen scheinen. Was macht fie thierisch? was giebt thnen biefen entehrenden groben Anblid? ber hervorgeruckte Rie fer, ber jurudgeschobne Ropf, fury die entferntefte Aehnlichkeit mit ber Organifation jum vierfüßigen Bange. Cobald ber Schwerpuntt verandert wird, auf dem der Menschenschadel in feiner erhabenen Wolbung ruht: fo scheint ber Kopf am Ruden fest, bas Gebiß ber Jahne tritt hervor, die Rase breitet fich platt und thierifch. Dben treten bie Augenhöhlen naber jusammen: Die Sfirn gest gurud und befommt von beiben Seiten ben tobtlichen Druck bes Affenichabels. Der Ropf wird oben und hinten spis: bie Bertiefung ber Bienschale bekommt eine kleinere Beite — und bas alles, weil die Richtung ber Form verrudt scheint, die schone freie Bilbung bes Sauptes jum aufrechten Gange bes Menschen.

Rudet diesen Bunkt anders und die gange Formung wird schon

c) Man febe bie Abbilbung ber trantigen Figur bei Th'fon von vorn und hinten.

d) Eine Abbilbung biese Beins siehe bei Blumenbach de generis `humani varietate nativa Tab. I. fig. 2. Indessen scheinen nicht alle Affen bies os intermaxillare in gleichem Grad zu haben, da Theon in seinem Berglieberungsbericht, daß es nicht da gewesen, beutlich bemerkt.

und edel. Gebankenreich tritt die Stirn hervor und der Schädel wöldt sich mit erhadner ruhiger Würde. Die breite Thiernase zieht sich zusammen und organistrt sich höher und seiner: der zus rückgetretne Mund kann schöner bedeckt werden und so sormt sich die Lippe des Menschen, die der klügste Affe entdehrt. Num tritt das Kinn herab, um ein gerade herabgesenktes schönes Dval zu ründen: sanst geht die Wange hinan: das Auge blickt unter der vorragenden Stirn wie aus einem heiligen Gedankentenpel. Und wodurch dies alles? Durch die Kormung des Kopfes zur auf ze chten Gestalt, durch die innere und äußere Organisation besselben zum perpendicularen Schwerpunkt (). Wer Zweisel hierüber hat, sehe Wenschen und Affenschädels und vor zweisel hierüber hat, sehe Wenschen wehr bleiben.

Alle außere Form ber Ratur ift Darstellung ihres inneren Werkes; und so treten wir, große Mutter, vor das Allerheiligste beiner Erdenschöpfung, die Werkstätte des menschlichen Berstandes.

Man hat sich viel Mühe gegeben, die Größe des Gehirns bei Menschen mit der Gehirnmasse andrer Thiergestungen zu verzieichen und daher Thier und Gehirn gegen einander zu wägen. Aus drei Ursachen kann dies Wägen und diese Jahibestimmung keine reinen Resultate geben.

1. Weil das Eine Glied des Berhältnisses, die Masse des Körpers, zu undestimmt ist und zu dem andern sein bestimmten Stiede, dem Gehirn selbst, keine veine Proportion gewährt. Wie verschiedenartig sind die Dinge, die in einem Körper liegen! und wie verschieden kann das Verhältnis sein, das die Natur unter ihnen seststelte! Sie wuste dem Elephanten seinen schweren Körper, selbst sein schweres Haupt durch Luft zu erleichtern und ohne geachtet seines nicht übergroßen Gehirnes ist er der Weiseste der

e) Die Abhandlung Danbenton's sur les differences de la situation du grand trou occipital dans l'hommes et dans les animaux in den Mens. de l'acad, de Paris 1764., die ich dei Blumen bach angeführt gefunden, habe ich dicher nicht gelesen; ich meiß also auch nicht, mobie sein Gedanke geht oder wie weit er ihn führt? Meine Meinung ist aus vorliegenden Thierund Menschenschaden achseht.

Thiere. Bas wiegt im Körper bes Thieres am meisten? Die Knochen, und mit ihnen hat bas Gehirn kein unmitwibares Bershältniß.

- 2. Dhustreitig kommt viel barauf ant wozu das Gehirn sier Korper gebraucht werde? wohin und zu welchen Lebensversrichtungen es seine Rerven sende? Wenn man also Gehirns und Rervengebäube gegen einander woge; so gabe es schon ein feines ves und dennoch kein reines Verhältnis: denn das Gewicht beiber zeigt doch nie, weder die Feinheit der Nerven, noch die Absücht ihrer Wege.
- 8. Alfo kante zulest alles auf die feinere Ansarbeitung, auf die proportionirte Lage der Theile gegen einans der, und wie es scheint, am meisten auf den wetten und freien Sammelplat an, die Eindrücke und Empfindungen aller Newen mit der größesten Kraft, mit der schärssten Wahrheit, endlich auch mit dem freiesten Spiel der Mannichsaltigkeit zu verstnüpfen und zu dem undekannten göttlichen Eins, das wir Gesdanke nennen, energisch zu vereinen; wovon uns die Größe des Gehirns an sich nichts sagt.

Indessen sind diese berechnenden Erfahrungen f) schähbar und geben, zwar nicht die letten, aber fehr besehrende und weiterhinsteitende Resultate; beren ich einige, um auch hier die ausstellgende Einformigkeit des Ganges der Natur zu zeigen, anzusühren wage.

1. In den kleineren Thieren, det denen der Kreislauf und die organische Warme noch unvolkfommen ist, sindet sich auch ein kleisneres Gehirn und wenigere Nerven. Die Natur hat ihnen, wie wir schon bemerkt haben, an innigem oder feln verbreitetem Reiz erseht, was sie ihnen an Empsindung versagen mußte: denn wahrsscheinlich konnte der ausarbeitende Organismus dieser Geschöpfe ein größeres Gehirn weder hervorbringen noch ertragen.

2. In ben Thieren von warmerm Blut wachft auch die Maffe

f) In haklers größerer Phykologie find beren eine Menge gosammelt; es ware zu wunschen, daß Gerr Prof. Wrisberg seine reichen Ersfahrungen, auf welche er fich in den Anmerkungen zu hallers kleinerer Physiologie bezieht, bekannt machte: benn daß die specifische Schwere des Gehtrns, die er untersucht hat, ein feinerer Maaßtab sei, als der bei den vorhergehenden Berechunngen gebrandt worden, wird fich bald ergeben.

verbrauchen schen Berhältniß, wie ihre kunstliche Arganisation wächst; sugleich treten hier aber auch andre Rückschlen ein; die insonderheit das Berhältniß der Nerven = und Muskelkräfte gegen einander zu bestimmen scheint. In Naubthieren ist das Gehirn theiner: bei ihnen herrschen Muskelkräfte, und auch ihre Nervenstlud großentheils Dienerinnen dessellen und des ihierischen Reises. Bei grasfressenden ruhigen Thieren wird das Gehirn größer: obswohl es auch dei ihnen sich größtentheils noch in Nerven der Sinne zu verdrauchen scheint. Die Bögel haben viel Gehirn: denn sie musten in ihrem kälteren Elemente wärmeres Blut haben. Der Lreislauf ist auch zusammengehrängter in ihrem meistensklieineren Körper; und so füllet bei dem verliedten Sperlinge das Gehirn den ganzen Kopf und ist ein Künstheil vom Gewicht seines Körpersi

3. Bei jungen Geschöpfen ift bas Gehirn größer ale bei Gre wachsenen; offenbar, weil es flussiger und garter ist, also auch eis nen größern Raum einnimmt, beswegen aber fein größeres Bes In ihm ift noch ber Worrath jener garten Befeuchwicht giebt. tung zu allen Lebensverrichtungen und innern Wirkungen, burch welche bas Geschöpf fich in seinen jungern Jahren Fertiafeiten bit ben und also viel aufwenden foll. Mit ben Jahren wird an trocks ner und fefter; benn bie Fertigkeiten find gebilbet ba und iber Mensch sowohl als bas Thier ift nicht mehr fo leichter, so auntes thiger, fo fluchtiger Einbrude fabig. Rury, Die Große Des Gehirns bei einem Geschöpf Scheint eine nothwendige Mithebingunge nicht aber die einzige, nicht die erfte Bedingung zu fein jugu feiner geoßern Kähigkeit und Verstandesübung. Unter allen Thieren hat ber Menfc, wie fcon die Alten wußten, verhaltnismäßig bas größte Gehirn, worin ihm aber ber Affe nichts, nachgiebt: ja bas Wferd wird bierin übertroffen vom Esel.

Also muß etwas anders hinzukommen, das die feinere Denskungskraft des Geschöpfs physiologisch, sowbert: und was konnte vies, nach dem Stufengange von Organisationen, den uns die Ratur vors Auge gelegt hat, anders sein, als der Bau des Gehirns selbst, die vollkommenere Ausarbeitung seiner Theile und Safte, endlich die schöners Lage und Proportion

vesselben zur Empfängnis golftiger Empfindungen: und Josen in bet gekatlichten Ledenswärme. Laffet und the Buch aufschlagen; vie feinster Buck ihrer Deganisationen auf Empfindung, auf Wohlsein; auf Gläckeligkeit eines Geschöpfs geht: so muß das Haupt endlich das sicher Archiv werden, in dem wir ihre Geschanten sinden.

1. In Gefchopfen, bet bonen bas Gehirn taum anfangt, ot scheint es noch fehr einfach; es ist wie eine Anosve ober ein vaar Ruospen bes fortfpriegenben Rudenmarts, bie nur ben nothigften Sinnen Recorn ertifelben. Bei Bifthen und Bogein, bie, nach 2941716 Bewertung, im ganzen Bau bes Gebirns Aebulidsteit haben, nimmt bie Jahl ber Grobhungen bis zu fünf und mehreven and fersondern fich auch beutlicher auseinander. In den Thieren von iwarmerem Blut endlich unterscheibet fich bas fleine und große Gehien kenntlich: bie Flugel bes letten breiten fich, ber Drgamb fation bes Gefchopfs jufolge, auseinander, und bie einzelnen Theile weten gu eben bem Zwed in Berhaltniß. Die Ratun hat alfo, fo wie bet ber gangen Bilbung ihrer Gefchlechter, fo auch bei bem Inbeguiff und Biel berfelben, bem Gehirn, mir Ginen Hampttypus, auf bem fie es vom niebrigften Wurm und Ini fetti aulegt, ben fie bei allen Gattungen nach ber verschiebnen aus Bein Deganisation bes Geschöpfs im Rieinen gwar verandert, aber veräudereid fortfilitet, vergrößert, ausbildet und beim Menschen aufent mifis Runftichfte bollenbet. Sie Commtinut bem bleineit Birm eber zu Stande, als mit bemigroßen, ba jenes;' feinem Us fraunge nach, bem Rudenmart naber und verwandter, alfo auch boi mehreren Gattungen gleichformiger ift, bei benen bie Gestalt bes großen Gehirns noch fehr warifrt. Es ist dieses auch nacht zu verwundern, da vom kleineren Gehirn so wichtige Nerven für Die thierische Organisation entspringen; so daß die Ratur in Ausbilbung ber ebelften Gebantenbrafte ihrem Beg von bem Ruten nach ben vorbern Theilen nehmen unifternermite : 2011Bei bemigebieren Gehirn zeigt fich bie mehrere Ausarbeit tung feiner Fügel in bewedteren Theilem auf mehr als Gint Webfe Wicht nur find feine Furthem thuftlichen und niefer, und ber Menfc hat derfetben mehrere und mannichfaltigere als irgend ein andered

Geschöpf: nicht nur ist die Rinde des Hirns beim Menschen der zarteste und seinste Theil seiner Glieder, der sich ausdaussend die auf und serlieret; sondern auch der Schap, den diese Rinde bedeatt und durchslicht, das Mark des Gehirns, ist dei den edlern Thieseen und am meisten dei Menschen im seinen Theilen unterschiederner, bestimmter und vergleichungsweise größer als dei allen andern Geschöpfen. Beim Menschen überwiegt das große Gehirn das kieine und ein vieles; und das größere Gewicht desselben zeigt seine innere Fülle und mehrere Ausarbeitung.

3. Run zeigen alle bisherigen Erfahrungen, die ber gelehrtefte Physiolog aller Nationen, Haller, gesammelt, wie wenig sich bas untheilbare Werk ber Ibeenbilbung in eingelnen materiellen Theilen bes Gehirns materiell und zenftreut aufsuchen luffe; ja mich bunkt, wenn alle biese Erfahrungen auch nicht vorhanden waven, hatte man aus ber Beschaffenheit ber Ibeenbildung selbst darauf kommen muffen. Was ift's, daß wir die Kraft unfres Dentens nach ihren verschiebenen Berhaltniffen bald Ginbilbungsfraft und Gedächtniß, bald Wit und Berftand nennen? daß wir die Triebe zu begehren vom reinen Willen absondern und endlich gar Empfindungs = und Bewegungstrafte theilen? Die minbefte genauene lleberlegung zeigt, bag Die Fahigkeiten nicht ortlich von einander getreunt fein konnen, als ob in biefer Gegend bes Gehirns ber Berftand, in jener bas Gebachtniß und die Einbilbungefraft, in einen andern bie Leibenschaften und finnlichen Krafte wohnen: benn ber Gebants unfeer Cecle ift ungetheilt, und jebe biefer Wirkungen ift eine Frucht ber Gebanken. Es wird daber beinahe ungereimt, abstrahirte Berhaltniffe als einen Korper zergliebern zu wollen, und wie Webea die Glieber ihres Bruders himvarf, die Seele aus einander zu werfen. Entgeht und bei dem grobften Ginn bas Material ber Empfindung, bas vom Nervenfaft (wenn biefer auch ba mane) ein fo verschiebenes Ding ift: wie viel weniger wird und bie geiftige Verbindung aller Sinne und Empfindungen empfindbar werden, bas wir dieselbe nicht nur sehen und horen, sondern quich in den verschiedenen Theilen des Gehiens so willfiriich exweden tounten, als ob wir ein Clavichord fbielten. Den Gebante, biefes und nun au erwarten, ift mir frembe:

- 4. Rody freinder wird er mir, wenn ich den Bitte bes Gehiens und feiner Merven betrachte. Wie anders ift hier die Haushals tung der Natur, als wie sie sich unive abstrahlrie Asychologie die Sinne und Arafte ber Seele benker! Wer wurde aus ber Metor physit errathen, daß die Rerven ber Ginne alfw entflehen, fich alfv trennen und verbinden? und boch find bies bie einzigen Gegenden bes Gehirns, bie wir in ihren organischen 3merten ten neit, weil und ihre Wirtung vor's Auge gelegt ift. MNo bleibt und nichts übrig, als biefe heilige Werfftatte ber Ibeen, bas innere Gehirn, wo fich bie Sinne einenber nabern, ale bie Gebare mutter anzusehen, in benen fich bie Frucht ber Gebanken unfichte If fene gesund und frisch, und ale ber und ungertheilt bilbet. währt der Frucht nicht nur bie gehörige Geiftes : und Lebenswarme, fonbern auch ben geräumigen Ort, Die fchtelliche Statte, auf welder bie Empfindungen ber Sinne und bes gangen Korpere won ber unfichtbaren veganischen Kraft, bie hier alles burchwebt, erfaffet, und wonn ich metaphorisch reben barf, in ben Licht en Buntt vereinigt werben tonnen, ber bohere Befinnung heißt: to wird, wenn dufere Umftande des Unterrichts und der Ideen, westung bagu kommen, bas feinorganifitte Geschöpf ber Bernunft Mit bieses nicht, fehlen bem Gehirn wesentliche Theile ober feinere Cafte: nehmen gehbere Ginne ben Blat ein, ober findet es full envild in einer verschobenen, aufammengedrucken Lage: was wird vie Folge feine? ala daß jene feine Zusanmone ftiahlung ber Ibeen nicht ftatt fenbe, baf bas Geschopf ein Ruscht ber Sinne bleibe.
- 5: Die Bildung ver versichtebenen Thieugehene schients vies ausgenscheinlich darzulegen, und oben hieugus, verglichen und den kiergus, verglichen und den kiergens verglichen und den kiergene Depantsation und Lebenstweise des Thieves, wird nan sich Rechenschaft geben können, warum die Natur, die überall auf Einen Typus ausging, ihn nicht allendyalben erreichen konntez und jetzt so, jetzt anders abwechsellen musie. Der Hauptsamtikum vies bes Geschöpfe ist der Geruch: er ist ihnen der nothweiteisste urr Unterhaltung und ihres Instantis Führer. Num siehe, wie sich im Gestigt des Thieves die Mass herworderingte so desingen sich im Gestigt des Thieves die Mass herworderingte so desingen sich im Gestigt des Borvertheil ves Hauptes gemacht wärer. Breit,

hohl und martig geben fle baber, baß fie fortgesette Gehirnkammern scheinen; bei manchen Gattungen geben bie Stirnhöhlen weit herauf, um vielleicht auch ben Sinn bes Geruchs zu verstärken, und so, wenn ich so sagen barf, ist ein großer Theil der Thier= feele geruchartig. Die Cehnerven folgen, ba nach bem Beruch biefer Ginn bem Beschöpf ber nothigfte war: fie gelangen schon mehr zur mittlern Region bes Behirns, wie fle auch einem feinern Sinn bienent. Die andern Rerven, die ich nicht herergablen will, folgen in ber Maaße, wie die außere und innere Organisation einen Zusammenhang ber Theile forbert, fo baß 3. B. die Nerven und Muskeln der Theile des Sinterhauptes den Mund, die Kinnbaden u. f. ftugen und befeelen. Gie fchließen also gleichsam bas Antlit und machen bas außere Gebilbe fo zu einem Bangen, wie es nach bem Berhaltniß innerer Rrafte bas Innere war; nur berechne man biefes nicht blos auf bas Geficht, fondern auf ben gangen Rorper. Es ift fehr angenehm, die verfchiedenen Berhaltniffe verschiedener Geftalten vergleichend burchs jugehen und die inneren Gewichte ju betrachten, die die Natur fur jedes Geschöpf aufhing. Wo sie versagte, erstattete fie: wo fie verwirren mußte, verwirrte fie weise, d. i. ber außeren Organisation bes Geschöpfes und seiner ganzen Lebensweise harmonisch. Sie hatte aber immer ihren Topus im Auge und wich ungern von ihm ab, weil ein gewiffes analoges Empfinden und Ers fennen der Samptzwed war, zu bem fle alle Erdorganifationen bilden wollte. Bei Bogeln, Fischen und ben verschiebenften Landthieren ift dies in einer fortgehenden Analogie zu zeigen.

6. Und so kommen wir auf den Borzug des Menschen in seiner Gehirnblidung; wovon hangt er ab? offendar von seiner vollkommneren Organisation im Ganzen, und zulest von seiner aufrechten Stellung. Zedes Thiergehirn ist nach der Bildung seines Kopfes, oder vielmehr diese nach ihm gesormt, weil die Natur von innen aus wirket. Zu wehdem Gange, zu welchem Verhaltniß der Theile gegen einander, zu welchem Has bitus endlich sie das Geschopf bestimmte: darnach mischte und ordnete ste auch seine organischen Kräfte. Und so ward das Geschirn groß oder klein, dreit oder schmal, schwer oder leicht, viels oder einartig; nachbem seine Kräfte waren und in welchem Versoder einartig; nachbem seine Kräfte waren und in welchem Versoder einartig; nachbem seine Kräfte waren und in welchem Versoder

baltniß sie gegen einander wirkten. Darnach wurden, auch bie Sinne bes Beschöpfes fart ober ichwach, herrichend ober bienend. Höhlen und Muskeln bes Borber und hinterhauptes bilbeten fich, nachbem bie Lymphe gravitirte, furz nach bem Winfel ber organischen Sauptrichtung. Bon gablreichen Broben, bie hierüber aus Gattungen und Geschlechtern angeführt werden konnten, führe ich nur zwei ober brei an. Was bilbet ben organiiden Unterschied unsers Sauptes vom Ropfe bes Affen? ber Wintel seiner Sauptrichtung. Der Affe hat alle Theile bes Gehirns, bie ber Mensch hat; er hat fie aber nach ber Gestalt feines Schabels in einer zurudgebrudten Lage, und biefe hat er, weil sein Ropf unter einem andern Winkel geformt und er nicht jum aufrechten Gange gemacht ift. Sofort wirften alle organischen Rrafte anders: der Ropf ward nicht so hoch, nicht so breit, nicht so lang, wie ber unfre: bie niebern Ginne traten mit bem Untertheil bes Gesichts hervor, und es ward ein Thiergesicht, so wie fein juridgeschobenes Gehirn immer nur ein Thiergehirn blieb; wenn er auch alle Theile bes menschlichen Gehirns hatte; er hat fie in andrer Lage, in anderm Berhaltniß. Die Barifisten Berglieberer fanden in ihren Uffen die Bordertheile menichenabnlich; Die inneren aber von dem fleinen Gehirn alle im Berhaltniß tiefer: Die Birbeldruse war konisch, ihre Spite nach dem Sinterhaupt gefehrt u. f. - lauter Berhaltniffe aus biefem Wintel ber Sauptrichtung au feinem Gange, au feiner Bestalt und Lebensweise. Der Affe, ben Blumenbach 8) zerglieberte, mar noch thierischer, wahrscheinlich weil er von einer niedrigern Art war: daher sein großeres corebellum, baber bie andern fehlenden Unterschiede in ben wichtigften Regionen. Beim Drang = Iltang fallen biese weg, weil sein Saupt minder gurudgebogen, sein Gehirn minder gurudgebrudt ift; inbeffen noch jurudgebrudt genug, wenn man es mit bem hody= und rund = und freigewolbten menschlichen Gehirn vergleicht, ber einzigen schönen Kammer ber vernüuftigen Ibeenbilbung. Warum hat das Pferd tein Wundernet (rete mirabile) gleich andern Thieren? weil sein Haupt empor steht und sich die Kauptader ichon einigermaßen bem Menichen ahnlich, abne biele

g) Blumenbach, de varietate nativ. gen. hum. p. 32.

Berflogungen, wie bei hangenben Thiechauptern, erhebet. Es ward afforauch ein ebleres, rasches, muthiges Thier von vieler Mimme, won wenigem Schlaf: ba hingegen bei Gefchopfen, benen ifr Hant niederfant, die Ratur im Bau bes Gehirns fo viel andre Austalten vorzukehren hatte, so gar baß fie die Haupttheile besselben mit einer beinern Wand unterschied: Alles tam also auf bie . Richtung an, nach und zu ber fie bas haupt, ber Organisation bes gangen Korpers gemäß, formte. Ich schweige von mehreren Beispielen, mit bam Bunfc, bag forschende Bergheberer, insonborbeit bei menschenahnlichen Thieren, auf dies innere Berbaltnis ber Theile nuch ber Lage gegen einander und nach ber Richtung bes hauptes in feiner Organisation gum Gangen Rudficht nehmen mochten; hier, glaube ich, wohnt ber Unterschied einer Organisation zu biesem ober jenem Instinkt gur Wirtung einer Thier- ober Menschenseele: benn jebes Geschopf ift in allen seinen Theilen ein lebendig zusammenwirkenbes Gange.

7. Gefift ber Wintel ber menfchlichen Bobigefialt ober Diffe belbung fcheint fich aus diesem einfachen und allgemeinen Gefes ben Bilbung bes Sauptes jum aufrechten Gange bestimmen gu laffen: benn ba biese Form bes Ropfes, biefe Ausbreitung bes Gehirus in seiner weiten und schonen Semisphare, mithin die innere Bilbimg nur Bermunft und Freiheit mur auf einer aufrechten Gestalt möglich war, wie das Berhaltuis und die Gravitation bieser Theile felbit, die Proportion ihrer Warme und die Urt ihres Blutumlaufs zeiget: so konnte auch aus biefem inneren Berhaltniß nichts anders als bie menschliche Wohlgestalt werben. Warum neiget fich bie griechische Form bes Oberhauptes so angenehm vor? weil sie ben weitesten Raum eines freien Gehirus umschließt, ja auch fcone, gefunde Stirnhöhlen verrath, also einen Tempel jugenblichiconer und reiner Menfchengebanten. Das . Kintera haupt bagegen ift klein: benn bas thierische corebellum foll nicht überwiegen. So ift's mit ben andern Theilen bes Gesichte; fie zeigen als sonnliche Organe die schönfte Proportion ber sinnlichen Rrafte bed Gehirns an; und jede Abweichung bavon ift thierifch. Ich bin gewiß, daß wir über die Busammenftimmung dieser Theile einst noch eine so schone Wiffenschaft haben werben, als une bie blos errathende Physicognomit ichwerlich allein gewähren kann. Im

Innern liegt ber Grund bes Aeuffern, weil burch organische Kräfte alles von innen heraus gebildet ward, und jedes Geschöpf eine so gauze Form ber Natur ift, als ob sie nichts anders geschaffen hatte.

Blid also auf gen Himmel, o Mensch! und erfreue bich idaubernd beines unermeflichen Borguge, ben ber Schopfer ber Welt an ein fo einfaches Principium, beine aufrechte Geftalt, Gingest bu wie ein Thier gebudt, ware bein Saupt in frairofte. eben ber gefraßigen Richtung fur Mund und Rase geformt und barnach ber Glieberbau geordnet: wo bliebe beine bobere Beiftestraft, bas Bith ber Gottheit, unfichtbar in bich gesenket? Selbst bie Glenben, die unter die Thiere geriethen, verloren es: wie fich ihr haupt misbildete, verwilderten and bie inneren Krafte: grobere Sinus jogen bas Geschöpf gur Erbe nieber. Run aber burch bie. Bilbung beiner Glieber zum aufrechten Gange, betam bas haupt feine fcone Stellung und Richtung; mithin gewann bas hirn, bies garte atherifche Himmelsgewachs, volligen Raum fich umbergubreiten und feine Iweige abwirts zu versenben. Gedankenreich wolbte fich bie Stien, die thierischen Organe traten gurud, es ward eine menfchiche Bilbung. Je mehr fich ber Schabel hob, befto tiefer trat bas Gehor binab, es fügte fich mit bem Gesicht freunbichaftlis dier aufammen, und beibe Sinne befamen einen innern Butritt gur heitigen Rammer ber Ibeenbildung. Das fleinere Gehim, bie foroffende Bluthe bes Rudens und der finnlichen Lebenstrufte trat. bir es bei ben Thieren herrschender war, mit bem andern Gehim in ein untergeordnetes, milberes Berhaltniß. Die Strahlen ber wunberbarichonen geftreiften Rorper wurden bei bem Menschen gezeiche neter und feiner; ein Fingerzeig auf bas unenblich feinere Licht, bas in biefer mittlern Region zusammen und auseinander ftrablet. Co ward, wonn ich in einem Bilbe reben barf, die Blume gebilbet, bie auf dem verlangerten Ruckenmart nur empor fprofite, fich aber vorn weg zu einem Gemachs voll atherischer Rrafte wilbet, bas nur auf Diesem emporftrebenden Baum erzeugt werden konnte.

Denn ferner: die ganze Proportion der organischen Krafte eisnes Thicres ist der Bernunft noch nicht gunftig. In seiner Bildung herrschen Ruskelkrufte und sinnliche Lebensreize, die nach dem Zwed des Geschöpfes in jede Organisation eigen vertheilt sind und den herrschenden Instinkt jedweder Gattung bilden. Mit der

aufrechten Geftalt bes Menichen ftanb ein Baum ba, beffen Rrafte so proportionirt find, daß fie bem Gehirn, als ihrer Blume und Rrone, Die feinsten und reichsten Cafte geben follten. Mit iebem Aberschlag erhebt sich mehr als ber sechste Theil bes Blutes im menschlichen Korper allein jum Saupt; ber Sauptstrom besselben erhebt sich gerade und frummet sich fanft und theilt sich allmälig, also daß auch die entferntesten Theile des Hauptes von seinem und feiner Bruber Etromen Rahrung und Barme erhalten. Die Ratur bot alle ihre Runft auf, bie Gefäße beffelben zu verftarten, seine Macht zu schwächen und zu verfeinern, es lange im Gehirn zu halten, und wenn es sein Werk gethan hat, es sanft vom Haupt Es entiprang aus Stammen, die, bem Bergen aurudauleiten. nabe, noch mit aller Rraft ber erften Bewegung wirken und vom erften Lebensanfange an arbeitet die ganze Gewalt bes jungen Setzens auf diese, die empfindlichsten und edelften Theile. ren Glieder bleiben noch ungeformt, damit zuerft nur bas hampt und die inneren Theile auf's Bartefte bereitet werben. wundern sieht man nicht nur das gewaltige llebermaaß berselben, fondern auch ihre feine Structur in ben einzelnen Sinnen bes Ungebornen, als ob die große Kunstlerin benfelben allein jum Gehun und zu ben Rraften innerer Bewegung erschaffen wollte, bis fie allmalia auch die andern Glieder als Werfzeuge und Darftellung bes Schon also im Mutterleibe wird ber Menfch Innern nachholt. pur aufrechten Stellung und zu allem, was von ihr abhangt, ge= In feinem hangenden Thierleibe wird er getragen; ihm ift eine funftlichere Formungoftatte bereitet, Die auf ihrer Bafis Da fist ber fleine Schlafende und bas Blut bringt zu feinem Saupt, bis dieses burch feine eigne Schwere finft. Mensch ift, was er sein soll (und dazu mirken alle Theile), ein aufftrebenber Baum, gefront mit ber iconften Krone einer feinern Gedaufenbildung.

#### II.

Burucksicht von der Organisation des menschlichen Sauptes auf die niedern Geschöpfe, die sich seiner Bildung nähern.

Ift unfer Weg bisher richtig gewesen; so muß, da die Natur inmer gleichformig wirkt, auch bei niedrigern Gefchopfen dieselbe Analogie im Berhaltniß ihres Hauptes zu bem gefammten Glieberbau:herrichen, und fie herricht auf Die augenscheinlichste Weise. Wie bie Pflanze barauf arbeitet; bas Runftwert ber Blume, als bes Gefchopfes Krone, hervorzutreiben: fo arbeitet ber gange Glies berbau in ben lebenbigen Geschöpfen, ihm das Haupt als feine Krone zu nichren. Man follte fagen, bag ber Reihe ber Gefchopfe nach die Ratur allen ihren Organismus anwende, immer mehr und ein feineres Gehirn zu bereiten, mithin bem Gefchopf einen freiern Mittelminkt von Empfindungen und Gedanken zu sammeln. Be weiter fie hinaufrudt, besto mehr treibt fie ihr Wert: so viel fie namlich thun kann, ohne bas Saupt bes Gefchopfes zu beschweren umd feine finnlichen Lebensverrichtungen gut ftoren. einige Glieber biefer hinauffteigenden organischen Empfindungslette, auch in ber außern Form und Richtung ihres Sauptes, bemerten.

1. In Thieren, wo das Haupt mit dem Korper noch horizontal liegt, findet die wenigste Ausarbeitung bes Gehirns statt; bie Natur hat ihre Reize und Triebe tiefer umber verbreitet. und Pflangenthiere, Insetten, Fifde, Umphibien find bergleichen. In ben unterften Gliebern ber organischen Rette ift taum noch ein Haupt fichtbar: in andern kommt's wie ein Auge hervor. Rlein ift's in den Insetten, in ben Fischen ift haupt und Rheper noch eins, und in ben Amphibien behalt es größtentheils noch feine Gorizontallage mit bem ganzen friechenden Korper. Je mehr es fich losmacht und hebet: besto mehr erwacht bas Geschopf aus feiner thierischen Dumpfheit; um fo mehr tritt auch bas Gebiß zurud und scheint nicht mehr bie ganze vorgestreckte Kraft bes horizontalen Man vergleiche ben Saififd, ber gleichsam gang Rachen Rorpers. und Gebiß ift, ober ben verschlingenden schleichenben Krotobill mit feinern Organisationen, und man wird durch zahlreiche Beispiele auf den San geführt werden, daß: je mehr das Haupt und der Körper eines Thiers eine ungetrennte horisontale Linie sind: desto weniger ist bei ihm zum erhöhetern Gehirn Raum, desto mehr ist sein hers vorspringender, ungelentiger Rachen das Ziel seisner Wirkung

Je volkkommener das Thier wird, besto mehr kommis gleichsam von ber Erbe herauf: es bekommt hobere Fuße, Die Wirbel feines Salfes gliebern fich nach ber Organisation feines Baues: und nach bem Ganzen befommt ber Ropf Stellung und Richtung. Auch bier vergleiche man bie Banger - und Beutelthiere, ben 3gel, bie Ratte, ben Bielfraß und andre niedrige Gefchlechter mit ben etteren Bei jenen find die Fuße turg, ber Ropf stedt zwifchen ben Schultern, ber Mund fiehet lang und vorwarts; bei biefen wird Sang und Kopf leichter, ber Bals geglieberter, ber Mund turger; naturlicher Beise bekommt auch bas Sien baburd einen hobern, weitern Raum. Man tann alfo ben zweiten Cap annehmen, bag: je mehr fich ber Rorper zu heben und fich bas Saupt vom Gerippe hinaufwarts loszugliedern ftrebt: befto feiner wirb bee Gefcopfe Bilbung. biefer Cap, fo wie ber vorige, nicht nach einzelnen Gliebern, fons bern nach bem gangen Berhaltniß und Bau bes Thiers verftanben werben.

3. Je mehr an bem erhöhetern Ropf bie Untertheile bes Geftafts abnehmen ober zurudgebrangt werden : befto ebler wird bie Richtung beffetben, besto verständiger fein Antlis. Man vergleiche ben Wolf und ben Hund, die Rape und ben Lowen, das Rashorn und den Elephanten, das Roß und das Flußpferd. Je breiter, grober und herabziehender gegentheils die Untertheile bes Gefichts find, besto weniger befommt ber Ropf Ediabel und ber Oberthal bes Be-Achts Antlik. Hiernach unterscheiben fich nicht nur bie Thierarten überhaupt, sondern auch Gine und Diefelbe nach Klunaten. Man betrachte ben weißen norbifden Bar und ben Bar warmerer Lander, oder die verschiedenen Gattungen der Hunde, Birsche, Rebe; furz, je weniger bas Thier gleichsam Rinnbade, und je mehr es Ropf ift, besto vernunftahnlicher wird

feine Bildung. Um sich viese Ansicht kinner zu machen, zieher man nom letten Halswirbel des Thiergerippes Linien zur höchsten Scheidelhohe, zum vordersten Stirrbein und zum außersten Junktider Oberkinnlade: so wird man in den mancherlei Winkeln nach Geschlechtern und Arten die mannichfaltige Verschiedenheit sehen; zus zu gleich aber auch inne werden, daß alles dies ursprünglich vom mehr oder minder horizontalen Gange herrühre und diesem diene.

Id begegne mich hier mit bem feinen Berhakniß, bas Camper über bie Bildung ber Affen und Menschon und unter biefen ber verschiedenen Nationalbildungen gegeben hat b), indem er namlich eine gerade Linie burch die Hohlen bes Ohrs bis zum Boben ber Rafe, und eine andere von ber bochften Gervorragung bes Stirnbeins bis auf den am meisten bervorragenden Theil der Oberkimlade im icherfften Brofil giebet. Er meint in Diesem Winkel nicht mur ben Unterfchied ber Thiere, fondern auch ber verschiedenen Rationen gu finden, und glaubt, die Ratur habe fich biefes Winfels bebient, alle Berfchiebenheiten der Thiere zu bestimmen und sie gleichsom falfenweise bis jum Schönsten ber fchonen Menschen zu erheben, Bogel beschreiben bie Keinsten Winkel, und biese Winkel werben größer, je nachdem fich bas Thier ber menschlichen Geftalt nabert. Die Affentopfe fteigen von 42 bis ju 50 Graben; ber lette ift bem Menschen ahnlich. Der Neger und Calmude haben 70, ber Guropåer 80 Grade, und die Griechen haben ihr Ibeal von 90 bis zu 100 Graben verschönert. Was über biese Linie fallt, wird ein Uns geheuer: sie ift also bas Sochste, wozu die Alten die Schonheit ihrer Kopfe gebracht haben. So frappant diese Bemerkung ift, so febr freuet es mich, fie, wie ich glaube, auf ihren physischen Grund perud führen zu tonnen; es ift biefer namlich bas Berhaltnig bes Gefchopfe zur horizontalen und perpenditularen Ropfftellung und Bildung, van ber am Enbe bie gludliche Lage bes Gehirns, so wie die Schönheit und Proportion aller Gefichtstheile abbangt. Wenn man bas Camperiche Berhaltniß also vollständig machen und zugleich feinen Grund erweisen

h) S. Camper's kleinere Schriften Th. 1. S. 15 u. f. Ich wunschte, bag bie Abhandlung vollständig und anch bie zwei Rupfertafeln bazu bekannt gemacht wurden.

will: so darf man nur statt des Ohrs den letten Halswirbel zum Punkt nehmen, und von ihm zum letten Punkt des Hinterhaupts, zum obersten des Scheidels, zum vordersten der Stirn, zum herzvorspringendsten des Kinnbeins Linien ziehen; so wird nicht nur die Barietät der Kopsbildung selbst, sondern auch der Grund derselben stattar, daß Alles von der Formung und Richtung diesser Theile zum horizontalen und perpendikularen Gange, mithin zum ganzen Habitus des Geschöpfs abhange, und hiernach, zusolge eines einfachen Bildungsprincipiums, in die grossesse Mannichfaltigkeit Einheit gebracht werden möge.

D daß ein zweiter Galen in unsern Tagen das Buch bes Alten von den Theilen des menschlichen Körpers insonderheit zu dem Awed erneute, damit die Bollfommenheit unfrer Geftalt im aufrechten Gange nach allen Broportionen und Wirfungen offenbar murbe! baß er in forigehender Bergleichung mit ben uns nachften Thieren ben Menschen vom erften Anfange seiner Sichtbarteit in feinen thie rischen und geiftigen Berrichtungen, in ber feinern Proportion aller Theile zu einander, zulest ben gangen fproffenden Baum bis zu feiner Kroue, bem Gehirn, verfolgte und burch Bergleichungen zeigte, wie eine folde nur hier fproffen fonnte. Die aufgerichtete Gestalt tk bie schönfte und naturlichfte fur alle Gewächse ber Erbe. Wie ber Baum aufwarts madift, wie die Pflanze aufwarts blubet: so sollte man auch vermuthen, daß jedes edlere Geschöpf biesen Wuchs, diese Stellung haben, und nicht wie ein hingestredtes, auf vier Stugen geschlagenes Gerippe fich herschleppen follte. Aber bas Thier mußte in biefen fruheren Berioden seiner Riebergeschlagenheit noch anima-Wiche Arufte ausarbeiten und fich mit Sinnen und Trieben üben lers nen, ebe es ju unfrer, der freieften und vollfommenften Stellung gelangen tonnte. Allmatig nahet es fich berfelben: ben friedende Murm erhebt, fo viel er fann, vom Staube fein Haupt, und bas Geethier ichleichet gebudt an's Ufer. Mit bobem Salse ftehet ber folge Hirsch, bas eble Rof ba, und bem gegahmten Thier werden foon feine Triebe gebampft: feine Seele wird mit Borideen ges nabet, die es gwar noch nicht faffen tann, die es aber auf Glauben annimmt und fid gleichsam blind zu ihnen gewöhnet. Ein Wink ber fortbilbenden Natur in ihrem unfichtbaren organischen Reich; und ber thierifdehinabgewoungene Korper richtet fich auf: ber Baum feines Rudens sproßt gerader und efftoreseirt seiner: Die Brust hat sich gewöldet, die Hüsten geschlossen, der Hals erhoben, die Sinne sind schoner geordnet und strahlen zusammen in's hellere Bewustesein, ja zulest in Einen Gottesgedanken. Und das alles, wobinch anders? als vielleicht, wenn die organischen Krafte sattsam geübt sind, durch ein Machtwort der Schöpfung: Geschöpf, steh' auf von der Erde!

#### Ш.

# Der Mensch ist zu feineren Sinnen, zur Kunst und zur Sprache organisiret.

Rahe dem Boben hatten alle Sinne des Menschen nur einen kleis nen Umfang und die niedrigen brängten sich den edlern vor, wie das Beispiel der verwilderten Menschen zeiget. Geruch und Gesschmack waren, wie bei dem Thier, ihre ziehenden Führer. — Neber die Erde und Kräuter erhoben, herrschet der Geruch nicht mehr, sons dern das Auge: es hat ein weiteres Reich um sich und über sich von Kindheit auf in der seinsten Geometrie der Linien und Farben. Das Ohr, unter den hervortretenden Schädel tief hinunter geseht, geslangt näher zur innern Kammer der Ideensammlung, da es bei dem Thier lauschend hinauf steht, und bei vielen auch seiner äußern Geskalt nach zugespist horchet.

Mit dem aufgerichteten Gange wurde der Mensch ein Aunstgerschöpse denn durch ihn, die erste und schwerste Aunst, die ein Mensch lernet, wird er eingeweiht, alle zu lernen und gleichsam eine lebens dige Kunst zu werden. Siehe das Thier! es hat zum Theil schon Binger wie der Mensch; nur sind sie hier in einen Huf, dort in eine Klaue oder in ein ander Gebilde eingeschlossen und durch Schmülen verderbet. Durch die Bildung zum aufrechten Gange hekam, der Mensch freie und künstliche Hände; Wertzeuge der seinsten Jaude thierungen und eines immerwährenden Tastens nach neuen klaren Ideen. Hel vetius hat so fern Recht, das die Hand dem Menschen ein großes Hüssemittel seiner Vernunft gewesen: denn was ift nicht schon der Rüssel dem Elephanten? Ja, dieses zarte Gefühl der

Finde fil in seinem Adret verdreitet, und bei verstämmellen Wentschen haben die Jehen des Fußes oft Kunsistride geübet, die die Hand nicht üben konnte. Der kleine Daum, die große Zehe, die auch der Struktur khrer Muskeln nach so besonders gebildet find, ob sie und gleich verachtete Glieder scheinen, sind und die nothwendigken Aunstgehülfen zum Stehen, Behen, Fassen und allen Verrächtungen der kunstarbeitenden Seele.

Man hat so oft gesagt, daß ber Mensch wehrlos erschaffen worden und daß es einer feiner unterscheidenden Beschlechtscharat-Es ift nicht alfo; er hat Waffen ber tere sei, nichts zu vermögen. Bertheidigung, wie alle Gefchopfe. Schon der Affe führt den Prügel und wehret fich mit Sand und Steinen; er flettert und rettet fich vor ben Schlangen, seinen argften Feinden, er bedt Saufer ab und kann Menschen morben. Das wilde Madden zu Congi schlug ifte Mitfdmefter mit ber Reule vor ben Ropf, und erfette mit Rieb tern und Laufen, was ihr an Starte abging. Mso and ver vers wilberte Menfch ift, feiner Organisation nach, nicht ohne Bertheis digung; und aufgerichtet, cultivirt - welch Thier hat bas vielarmige Wertzeug ber Runft, was er in seinem Arm, in feiner Sanb; in ber Geschschriffeit seines Leibes, in allen feinen Rruften bestpet? Runft ift bas ftarffte Gewehr, und er ift ganz Kunft, ganz und Rur jum Angriff fehlen ihm Rlauten und gar organistrte Baffe. Bellen; benn er follte ein friedliches, fanftmuthiges Gefchopf fein; jum Denfchenfreffen ift er nicht gebilbet.

Welche Tiefen von Kunstgesühl liegen in einem jeden Mensscheffinn verborgen, die hie und da meistend nur Roth, Mangel, Krankheit, das Fehlen eines andern Sinnes, Mißgeburt oder ein Zufall entbeckt, und die und ahnen lassen, was sits andre, für diese Weit unaufgeschlossene Sinne in und liegen mögen. Wenn einige Blinde das Gesühl, das Gehör, die zählende Bennutst, das Gebächnist bis zu einem Grad erheben konnten, der Menschen von gebwöhnkichen Sinnen sabelhaft dinkt: so mögen untentdeckte Welken der Mannichsaligkeit und Feinheit auch in andern Ginnen rulsen, die wir in unser vielorganisirten Maschine nur nicht entwickein. Das Auge, das Ohr! Zu welchen Feinheiten ist der Mensch fichen durch sie gelangt, und wird in einem höhern Zustande gewiß weiter gelangen, da, wie Berklei sagt, das Licht eine Sprache Gestes

ist, die unser feinster Sinn in tausend Gestalten und Karben unsabläsig nur buchstabiret. Der Wohlkaut, den das menschliche Ohrempfindet und den die Kunft nur entwickelt, ist die feinste Messkunft, die die Seele durch den Sinn dunkel ausübt; so wie sie dunch's Auge, indem der Lichtstrahl auf ihm spielet, die seinste Geometrie beweiset. Uneudlich werden wir und wundern, wenn wir, in unsserm Dasein einen Schritzweiter, alles das mit klaren Mick sehn, was wir in unfrer vielorganisisten göttlichen Maschine mit Sinnen und Krüsten dunkel übten, und in wolchem sich, seiner Organisation gemäß, das Thier schon vorzunken scheinet.

Andeffen waren alle biefe Runftwerfzeuge, Gehirn, Ginne und Sand auch in der aufrechten Gestalt umwirksam geblieben, wenn und ber Schopfer nicht eine Triebfeber gegeben hatte, bie fie alle in Bewegung fette; es war bas gottliche Gefdent ber Rur burch die Rede wird bie schlummernde Bernunft erwedt, ober vielmehr bie matte Fahigfeit, die burch fich felbst ewig tobt geblieben ware, wird burch die Sprache lebeubige Rruft und Rur durch die Rede wird Auge und Dhr. ja bas Gefahl aller Ginne eins, und vereinigt fich burch fie jum schaffenben Gebanken, bem das Kunftwerk ber Sande und andrer Glieber nur gehorchet. Das Beispiel der Taub= und Stummgebornen zeigt, wie wenig ber Mensch auch mitten unter Menschen ohne Sprache zu Ibeen ber Bernunft gelange, und in welcher thierifchen Bilbheit alle seine Triebe bleiben. Er ahmt nach, was fein Auge fieht, Gutes und Bofes; und er ahmt es schlechter als der Affe nach, weil bas innere Eriterium ber Unterscheidung, ja selbft bie Sympathie mit seinem Geschlecht ihm fehlet. Man hat Beispiele i), daß ein Taube und Stummgeborner seinen Bruber morbete, ba er ein Schwein morben fab, und wuhlte, blos ber Rachahmung wegen, mit talter Freude in den Gingeweiden beffelben: ichrecklicher Beweise wie wenig die gepriesene menschliche Berminft und bas Gefühl uns frer Gattung burch fich felbft vermoge. Man fann und muß also die feinen Sprachwertzeuge als bas Steuerruber unfrer Ber-

i) In Sack's verthelbigtem Glauben ber Chriften erinnere ich mich, einen folgen Kall erzählt gefunden zu haben: mehrere bergleichen find mit ans andern Schriften erinnerlich.

must, aund bie Beberatowen Hunnelsfunken unfehen; ver unfebe

p. Beirben Wieren feben wir Borankalten jur Mebe; untrivie Natur arbeitet auch hier von unten herunf, um blefe Rimpfrentithe imiMenfchen zu volkenben. Jum Werk bes Athemholens wird bie gange Bruft mit ifpen Knochen, Banbern und Musteln; bas Zweiche fell; und logar Theile bes Unterleibes, bes Mudons, bes Sillies und ber Dberarme erforbert; ju biefem großen Wert alfo battie bie: Mater bir gange Caute ber Ructenwirbet mit ihrem Bunberm incht! Ribben, Musteln und Abern: fie gab ben Thoilen: ber Beinfrible Bestigfrit und Beweglichkeit; bie gu ihm gehoren, und ging bon beit medelgenn Geschöpfen immer höher, eine vollsommmere Lunge nath! Begierig zieht bas neugeborne Shier ben'et Quitrobre zu beften. fien Athemzug in fich , ja es branget fich nach bemfelben , als whies: Wunderbar viel Theile find gu biefem. ibn nicht erwarten fonnte. Werk geschaffen; benn fast alle Theile bes Korpers haben zu ihrene! Inbessen so felle fich affest nacht mietfamen Gebeihen Luft nothig. vielem lebenbigen Gottesathem brangt : fo hat nicht jedes Wefchopf. Stimme und Sprache, die am Enbe burch fleine Bertzenge; bein Ropf der Luftedhre, einige Anorpel und Musteln, endlich burch bag einfache Glieb ber Bunge beforbert werben. In bel fühichteften Gefialt erfcheint biefe Taufenbennflerin aller gottlichen: Bebanten und Borte, die mit ein wenig Luft burd; eine enge Spaltt! nicht mit bas gange Reich ber Ibeen bes Menfchen in Bewegting ige fest, fondern auch alles ausgerichtet hat, was Denfinen unf ver Erbeigethan haben. Unenbied fcon ift's, ben Einfengang jut Bei merten, auf bem bie Natur vom finnmen Bifth, Wurn find 34fell bas: Gefcopf allmilig jum Safall und jur Stimme hinauf forbeile Der Bogel freuet fith feines Gefanges ale bes funftlichften Gefchaffes! und zugleich bestherrlichften Borzugs, ben ihm ber Schöpfet glegebi ben bas Thier, das Stimme hat, ruft fie gu Bulfe, febitte es Reignigen fablet und ber innere Buftand feines Wefens freubig! obri leidend hinaus will. Es gesticuliri wenig; und nur die Thiere foodhen burd Beiden, benen vergleichungeweise ber lebendige Laut versagt ift. Die Zunge einiger ift schon gemacht, menschliche Worte nachfprechen au konner berem Sinn für boch nicht begreifens bie Organisation von außen, insonderheit unter ber Bucht bed Men

schon; eilt dem innenn: Neumbgen gleichsem zum vorans. "Hier aber schloß sich die Thür, und dem menschenähnlichten Affen ist die Bebedurch: eigno Mietensäche, die die Ratur an seine Luftröhre hing, gleichsem versagt. ").

Warum: that dies der Bater der menschlichen Rede? warum wolkte er das Geschöpf, das alles nachahmt, gerade dies Ariterium der Menschheit nicht nachahmen lassen, und versperrte ihm dazu durch eigne Hindernisse und hore ihr Geschwäh: man hore die Rede mancher Missebornen und äußerst Einfältigen; und man wird sich selbst die Ursache sagen. Wie webe thut uns ihre Sprache und das entweisdere Geschenk der menschlichen Rede! und wie entweiheter wurde sie im Mande des lüsternen, groben, thierischen Assen werden, wenne er menschliche Worte, wie ich nicht dweiste, mit halber Menschwermunft nachässen sonnte. Ein abscheuliches Gewebe menschendhus licher Time und Affengebanken — nein, die göttliche Rede sollte dazu nicht erniedrigt werden, und der Affe ward stumm, stummen als andre Thiere, wo ein jedes, die zum Frosch und zur Eidene herunter, seinen eignen Schall hat.

Aber den Menschen daute die Natur zur Sprache; auch zu ihr ift, er aufgerichtet und an eine emporstrebende Saule seine Bruft ges wählet. Menschen, die unter die Thiere geriethen, verloren nicht wurdige Rede selbst, sondern zum Theil auch die Fähigkeit zu derselben; ein offendares Kennzeichen, daß ihre Kehle mißgebildet wotrden, und daß nur im aufrechten Gange wahre menschliche Sprache statt sindet. Denn obgleich mehrere Thiere menschenähnliche Sprache statt sindet. Denn obgleich mehrere Thiere menschenähnliche Sprache organe haben: so ist doch, auch in der Rachahmung, keines dere selben des sont ge hen den Stroms der Rede aus unsver erhadnur; fraien, menschlichen Bruft, aus unserm engern und kinsklich verrichtossen, menschlichen Bruft, aus unserm engern und kinsklich verrichtossen. Hingegen der Mensch kann nicht nur alle Schälle und Ione derselben nachahmen, und ist, wie Mondo den sagt, der Mock-dire unterden Geschöpfen der Erde; sondern eine Gott hat ihn auch die Kunst gelehrt, Ideen in Tone zu prägen, Gestalten durch Laute zu bezeichnen und die Erde zu beherrschen durch das

khi Sie Camber's Abhandlung won ben Spundwertjungen ber Affen, Philatoph, Transactions 1779. Note: It is the state of the state of

Wort feines Munbes. Bon ber Sprache also fangt seine Bernunft und Cultur an: benn nur burch fte bebereichet er auch fich felbft und wird des Radfinnens und Wahlens, dazu er durch feine Organise Höhere Geschöpfe mogen und mustion nur fähig war, mächtig. fen es fein, beren Bermunft burch bas Auge erwacht, weil ihnen ein gesehenes Merkmal schon genug ift, Ibeen zu bilden und fie unterfchelbend au firiren; ber Menfch ber Erbe ift noch ein Bogting bes Phro, burch welches er die Sprache bes Lichts allmätig erft ver-Der Unterschied ber Dinge muß ihm burch Beihülfe tenes andern erft in die Seele gerufen werben, ba er benn, vielleicht querft athmend und keichend, bann schallend und sangbar feine Ge-Danken mittheilen lernte. Ausbrückend ist also ber Name ber Morgenlander, mit bem fie bie Thiere die Stummen ber Erbe new nen; nur mit ber Organisation jur Rebe empfing ber Menid, ben Athem ber Gottheit, ben Caamen jur Bernunft und ewigen Bervolltommnung, einen Rachall jener ichaffenben Stimme zu Behere fcung ber Erbe, furg, bie gottliche 3beenfunft, bie Mutter aller Künfte.

## IV.

Der Mensch ist zu feinern Trieben, mithin zur Freiheit organisiret.

Man spricht sich's einander nach, daß der Mensch ohne Inkinkt sei, und daß dies instinktlose Wesen den Charakter seines Geschleches ausmache; er hat alle Instinkte, die ein Erdethier um ihn besitzt; nur er hat ste alle, seiner Organisation nach, zu einem seinern Bers habinis gemildert.

Das Kind im Munterleibe scheint alle Justande durchgehen zu mulffen, die einem Erbegeschöpf zukommen können. Es schwimmt im Wasser: es liegt mit offnem Munde: sein Kiefer ist groß, eh eine Lippe ihn beveden kann, die sich nur spat bildet; sobald es auf die Welt kommt, schnappt es nach Luft, und Saugen ist seine ungesternte erste Bernichung. Das ganze Werk der Verdauung und Nahrung, des Hungers und Durstes geht instinktmäßig ober durch

noch dunklere Triebe seinen Gang fort. Die Mustem und Zeus gungekräfte streben eben also zur Entwicklung, und ein Mensch darf nur durch Affekt oder Krankheit wahnstunig sein, so siehet man dei ihm alle thierische Triebe. Noth und Gefahr entwickeln bei Menschen, sa bei ganzen Rationen, die animalisch leben, auch thierische Geschicklichkeiten, Sinne und Kräfte.

Alfo find dem Menschen die Triebe nicht sowohl geraubt als bei ihm unterdrückt und unter die Herrschaft der Nerven und ber seinern Sinne geordnet. Ohne sie könnte auch das Geschöpf, das noch geospentheils Thier ift, gar nicht leben.

Und wie werden sie unterdrückt? wie bringt die Ratur fie unter bie Sevrschaft der Nerven? Lasset und ihren Gang von Kindheit auf betrachten; er zeiget und das, was man oft so thoridit, als menschliche Schwachheit bejammert hat, von einer ganz andern Seite.

Das menfchliche Rind fommt fdiwacher auf die Welt, als feins ber Thiere: offenbar weil es zu einer Proportion gebildet ift; bie im Mutterleibe nicht ausgebilbet werben tonnte. Das vierfüßige Thier nahm in feiner Mutter vierfüßige Geftalt an , und gewann, ob es gleich Anfangs eben so unproportionirt am Ropf, wie ber Menfch, julest volliges Berhaltniß; ober bei nervenreichen Thieren, Die ihre Jungen ichwach gebaren, erstattet fich boch bas Berhaltniß der Krafte in einigen Wochen und Tagen. Der Denid allein bleibt lange fdwach : benn fein Glieberbau ift, wenn ich fo fagen barf, bem Saupt zuerschaffen worden, bas uberma-Big groß im Mutterleibe zuerft ausgebildet ward und alfo auf die West tritt. Die andern Glieber, Die zu ihrem Wachsthum urbische Rahrungsmittet, Luft: und Bewegung brauchen, kommen ihm lange nicht nach, ob fie gleich burch alle Jahre ber Rindheit und Jugund gu ihm und nicht bas Haupe verhältnismäßig zu ihnen wächst. schwache Kind ift also, wenn man will, ein Invalide feiner obern Rrafte, und die Natur bilbet biefe unablaffig und am fruheften weis ter. The bas Kind gehen leint, lornt es feben, horen, greifen und die feinste Medianit und Megfunft diefer Sinne uben. Es ubt fie fo inftinftmäßig, ats bas Thier; nur auf eine feinese Beife. Nicht burch angeborne Fertigfeiten und Kunfte : benn alle Kunftfertigkeiten ber Thiere find Foigen groberer Reige; und maren biefe von Kindheit an herrschend ba: so bliebe ber Mensch ein Chiev, so wirde er; da'er sign alles kann, ehe er's lernte, nichts menschliches bernen. Entweder mußte ihm also die Bernunft als Instinkt angeboren werden, welches sogleich als Widerspruch erhellen wied, oder er mußte, wie es jest ist, schwach auf die Welt kommen, um Wernunft zu lernen.

. Bon Kindheit auf lernte er diese, und wird wie zum tunftlichen Sange, fo and ju ihr , jur Freiheit und menichlichen Sprache burch Runft gebildet. Der Caugling wird an die Bruft der Mutter über ihrem Herzen gelegt: Die Frucht ihres Leibes wird ber Bogling ih-Seine feinsten Sinne, Auge und Dhr, erwachen guerft und werben burch Geftalten und Tone geleitet; wohl ihm, wenn fie glindlich geleitet werben. Allmalig entfaltet fich fein Geficht und bangt am Ange ber Menfchen um ihn her, wie sein Dhr an ber Sprache ber Menichen hangt und burch ihre Gulfe bie erften Begriffe Und fo lernt feine Sand allmalig greifen ; unterfcheiben lernet. min erft ftreben feine Glieber nach eigner Uebung. Er war jumpft ein Lehrling ber zwei feinften Sinne: benen ber tunftliche Juftinkt, ber ihm angebilbet merben foll, ift Bernunft, Sumanitat, menfoliche Lebensweise, die tein Thier hat und lernet. Bud die gegahmten Thiere nehmen nut thierifch einiges von Meniden an, aber fie werben nicht Menschen.

&: Sieraus erhellet, was menschliche Vernunft fei: ein Name, ber in ben neuern Schriften fo oft als ein angebornes Automat gebraucht. wird und als solches nichts als Migbeutung giebt. Theoretisch und pratifch ift Vernunft nichts als etwas Bernommenes, eine gelernte Proportion und Richtung ber Ibeen und Krafte, gu melderaber. Mensch nach feiner Organisation und Lebensweise gebilbet worden. Eine Verminft der Engel tennen wir nicht: so wenig als wir ben innern Buftand eines tiefen Beschopfe unter uns innig eine febn ; bie Bernunft bes Menfchen ift menfchlich. Bon Rinde hoit auf vergleicht er Ibeen und Eindrude feiner zumal feinern Sinne, nach per Feinheit und Wahrheit, in ber fie ihm biefe gewähren, nach ber Angahl, die er empfangt, und nach ber innern Schnells, fraft, mit ber er fie verbinden lennet. Das hieraus entftandene Gins ift fein Gebanke und die mandjerlei Berknupfungen biefer. Gebanken jund, Empfindungen zu Untheilen von dem mas wahr, und faliche gut und bofe; Glud und linglichtiffs das ift feine Vernunft;

bas fortgehende Wert ber Bitbung bes menschlichen Lebeus. Sie ift ihm nicht angeboren : sonbern er hat fie erlangt, und nachbem bie Einbrude waren, bie er erlangte, bie Borbilber, benen er folgben nachdem die innere Rraft und Energie war, mit ber er diese mans derlei Einbrude jur Proportion feines Innerften verband, nachbem ift aud feine Bernunft reich ober arm, trant ober gefund, verwachs fen ober wohlerzogen, wie fein Korper. Taufchte und die Ratur mit Empfindungen ber Ginne: fo mußten wir und, ihr zu Boige, taufdjen laffen: nur fo viele Menfchen einerlei Sinne hatten, fo wiele taufditen fich gleichformig. Taufden uns Monfchen, und wir baben nicht Braft ober Organ, die Taufdung einzusehen und die Ginbrude gur beffern Proportion gu fammeln: fo wied unfre Bennunft fruppelhaft und oft fruppelhaft auf's ganze Leben. Eben weil ber Menfd alles lernen muß, ja weil es fein Inftinkt und Beruf ift, alles, wie feinen geraben Gang ju lernene fo lernt er auch unr burch Fallen geben und kommt oft nur burch Irren gur Wahrheit; inbeffen fich das Thier auf feinem vierfüßigen Gange ficher fortwägt: benne Die fidrier ausgebrudte Proportion feiner Sinne und Triebe find Der Menfch hat ben Konigsvorzug, mit hobem feine Führer. Saupt, aufgerichtet weit umber zu schauen, freilich alfo auch vieles bunkel und falich zu feben, oft fogar feine Schritte zu vergeffen, und erft burch Straucheln erinnert zu werben, auf welcher engen Bafis bad gange Ropf. und Herzensgebaube feiner Begriffe und Unibeile ruhe; indeffen ift und bleibt er feiner hohen Berft an de Sbildung itad, was fein anderes Erbengeschopf ift, ein Gotterfohn, ein Ronig der Erde.

Im vie Hoheit dieser Bestimmung zu sühlen, lasset und bedens ken, was in den großen Gaben, Bernunft und Freiheitzliegt, und wie viel die Ratur gleichsam wagte, da sie dieselebe einer so schwachen, vielsach gemischten Erdorganisation, als der Wenschift, anvertrante. Das Thier ist nur ein gedückter Glave; wennt gleich einige edlere derselben ihr Haupt emporheben, oder wenigsteins mit vorgerecktem Halfe sich nach Freihelt sehnen. Ihre noch nicht zur Bernicht gereiste Seele muß nothdürstigen Trieben dienen, und in diesem Dienst sich erst zum eignen Gebrauch der Sinne und Red gungen von sern bereiten. Der Mensch ist der erste Freig ellisse sene der Schöpfunge er stehet ansrecht. Die Wäge des Gitten

und Bofen, bes Falfchen und Wahren hangt in ihm: er kann forschien, er foll mablen. Wie bie Ratur ihm zwei freie Bante gu Werkeugen gab, und ein überblickendes Auge, feinen Gang zu letten: fo hat er auch in fich die Macht, nicht nut bie Gewichte zu ftellen, fondern auch, wenn ich fo fagen barf, felbft Bewicht gu fein auf ber Bage. Er kann bem truglichften Irrthum Schein geben und ein freiwillig Betrogener werden: er fann bie Retten, ble ihn, feiner Ratur entgegen, feffeln, mit ber Beit lieben lernen und fie mit mancherlei Blumen befrangen. Wie es also mit ber getäusch= ten Bernunft ging, gehet's auch mit ber migbrauchten ober gefeffelten Freiheit; fie ift bei ben meiften bas Berhaltniß ber Rrafte utio Triebe, wie Bequemlichkeit und Gewohnheit fie festgestellt haben. Selten blidt ber Menfch uber biefe hinaus, und fann oft, wenn niebrige Triebe ihn feffeln und abscheuliche Gewohnheiten ihn binden, arger als ein Thier werben.

Indeffen ift er, auch seiner Freiheit nach, und selbst im argften Migbrauch berselben, ein Konig. Er barf bodi wählen, wenn er auch bas Schlechtefte mablte; er kann aber fich gebieten, wenn er fich auch zum Niedrigsten aus eigner Wahl bestimmte. Bor bein Allsehenden, ber biese Rrafte in ihn legte, ift freitich sowohl feine Bernunft als Freiheit begrenzt, und ift fie gludlich begrenzt, well er die Quelle schuf, auch jeden Ausfluß derfelben tennen, vorhersehen und fo zu lenken wiffen mußte, daß ber ausschweifenofte Bach feinen Handen nimmer entrann; in ber Cache felbft aber und in der Rattit bes Menschen wird baburch nichts geanbert. Er ift und bleibt fat fich ein freies Geschöpf, obwohl die allumfassende Gate ihm auch in feinen Thorheiten umfaffet und biefe zu feinem und bein allgeineinen Beften lentet. Wie fein getriebenes Gefchof ber Atmofbhare ents flieben tann; aber auch, wenn es gurud fallt, nach Giffein und benfelben Raturgeseten wirket: so ift ber Menfch im Jretham und in der Wahrheit, im Fallen und Wiederauffiehn Menfch, Avai ein ichwaches Kind, aber boch ein Freigeborner: wenn noch nicht vernunftig, so boch einer besfern Vermunft fahig; wenn noch nicht zur Humanitat gebilbet, so doch zu ihr bistbar. Der Menschenfresser in Neuseeland und Fenelon, ber verworfene Bescheref und Neiw = ton find Geschöpfe Einer und berfelben Gattung.

Run scheint es gwar, daß auf unfrer Erbe alle ihr mögliche

Berichiebenheit auch im Gebrauch biefer Gaben ftatt finben follte; und es wird ein Stufengang fichtbar vom Menschen, ber junachft an's Thier grengt, bis jum reinften Genius im Menschengehilbe, Wir burfen uns auch hierüber nicht wundern, ba wir die große Grabation ber Thiere unter uns sehen, und welch einen langen Weg bie Natur nehmen mußte, um die kleine aufsproffende Bluthe von Bernunft und Freiheit in uns organisirend vorzubereiten. bag auf unfrer Erbe alles fein follte, was auf ihr moglich war, und nur bann werden wir uns die Ordnung und Weisheit biefer reichen Fulle genugfam erflaren tonnen, wenn wir, Ginen Schritt weiter, ben Zweck übersehen, wozu so Mancherlei in biesem großen Garten ber Bier feben wir meiftens nur Gefete ber Ratur fproffen mußte. Nothdurft obwalten: benn bie ganze Erbe auch in ihren wilbesten. Entlegenheiten follte bewohnt werden; und nur ber, ber fie fo fern ftredte, weiß die Urfach, warum er auch Peschereis und Neuseelans ber in Diefer feiner Welten guließ. Dem großeften Berachter bes Menfchengeschlechts ist's indessen unleugbar, daß in so viel wilde Ranten Bernunft und Freiheit unter ben Kindern ber Erbe aufgeschloffen find, diese ebeln Gewächse unter bem Licht ber himmlischen Conne auch schone Früchte getragen haben. Fast unglaublich ware es, wenn es uns die Geschichte nicht fagte, in welche Soben fich ber mensch= liche Berftand gewagt, und ber ichaffenben, erhaltenben Gottheit nicht nur nachzuspähen, sondern auch ordnend nachzusolgen be-Im Chaos ber Befen, bas ihm bie Sinne zeigen, hat er Einheit und Berftand, Gesetze ber Ordnung und Schönheit gefucht und gefunden. Die verborgenften Rrafte, bie er von innen gar nicht fennt, hat er in ihrem außern Gange belaufcht, und ber Bewegung, ber Bahl, bem Maaf, bem Leben, fogar bem Dafein nachgespurt, wo er biefelbe im himmel und auf Erben nur wirfen fah. Alle feine Berfuche hieruber, felbft wo er irrte ober nur traumen tounte, find Beweise seiner Majeftat, einer gottabnlichen Kraft und Hoheit. Das Wesen, bas Alles schuf, hat wirklich einen Strahl feines Lichts, einen Abbruck ber ihm eigenften Rrafte in unfre schwache Organisation gelegt, und so niedrig ber Mensch ift, tann er zu fich fagen: "ich habe etwas mit Gott gemein; ich befibe Fahigfeiten, die ber Erhabenfte, ben ich in feinen Werfen fenne, aud haben muß: benn er hat fie rings um mid offenbaret." Augenscheinlich war diese Aehnlichteit mit ihm felbft bie Summe aller feiner Erbeschöpfung. Er konnte auf biefem Schauplat nicht hoher hinauf; er unterließ aber auch nicht, bis zu ihr hinaufzufteigen und die Reihe seiner Organisationen zu diesem bodyten Runkt hinaufzuführen. Deswegen ward aud ber Gang zu ihm bei aller

Berichiedenheit ber Gestalten fo einformig.

11 1. (

Gleicherweise hat auch die Freiheit im Menschengebiste eble Früchte getragen, um sich fowohl in bem, was fie verschmabte, als was sie unternahm, ruhmwurdig gezeigt. Daß Menschen dem uns flaten Buge blinder Triebe entfagten , und freiwillig ben Bund ber Che, einer geselligen Freundschaft, Unterftugung und : Treue auf Leben und Tob knupften: daß fie ihrem eignen Willen entfagten und Gefete über fie herrschen laffen wollten, also ben immer unvelle tommenen Berfuch einer Regierung burd Menichen uber Men ich en feststellten und ihn mit eigenem Blut und Leben fdits ten: bag eble Manner fur ihr Baterland fich hinnaben, und nicht nur in einem sturmifden Augenblick ihr Leben, sondern was weit ebler ift, Die gange Dube ihres Lebens burch lange Rachte und Tage, burch Lebensiahre und Lebensalter unverbroffen fur nichts hielten, um einer blinden undankbaren Menge, wenigstens nach ihrer Meinung, Wohlfein und Rube ju fchenten; bal enblich gotte erfüllte Weise aus edem Durft fur bie Babrheit, Fretheit und Gludfelig teit unfere Gefchlechte Schmad und Berfolgung; Armuth und Roth willig übernahmen, und an bem Gebanken fufte bielten, daß fie ihren Brubem bas ebelfte Gut, beffen fie fabig waren, verschafft ober beforbert hatten: wenn biefes alles nicht große Menfchentugenden und die fraftvollften Beftrebungen ber Gelbfis bestimmung find, die in une liegt: fo fenne ich feine andre. Bwar waren nur immer wenige, die hierin bem großen Saufen vorgingen und ihm als Merste beilfem aufzwangen, was biefer mit nicht selbst zu erwählen wußte; eben diese wenigen aber waren bie Bluthe des Menschengeschlechts, unsterbliche freie Gotterfohne auf Erben. Ihre einzelnen Ramen gelten ftatt Millionen.

#### V.

Der Menfch ist zur jartesten Gefundheit, jugleich aber zur stärksten Dauer, mithin zur Ausbreitung über die Erde organisert.

Mis dem aufgerichteten Gange gewann der Mensch eine Jartheit, Warme und Starte, die kein Thier erlangen konnte. Im Stande der Wildheit ware er großentheils, insonderheit auf dem Rucken, mit Haaren debeckt; und das ware denn die Decke, über deren Entziehung der altere Plinius die Natur so jammernd anklagt. Die wohlthätige Mutter hat dem Menschen eine schönere Hulle gegeben, seine zarte und doch so harte Haut, die den Unfallen jeder Jahrszeit, den Abwechselungen jedes Klima zu widerstehen vermag, wenn einige Kunft, die diesem Geschöpf zweite Natur ist, Hulfe leistet.

Und zu dieser sollte ihm nicht nur die nachte Dürftigleit, sons bern eines Menschlicheres und Schöneres, die holde Schaam beiten. Was auch einige Philosophen sagen mögen: so ist sie beine Wenschen, ja schon ein dunktes Analogon derselben einigen Thiers auten, natürlich: denn auch die Aessin bedeckt sich und der Elesphant suchet zur Begattung einsame dunkte Wälder. Wir kennen beinahe beine noch so thierische Nation!) auf der Erde, die nicht zumal bei den Weibern von den Jahren an, da die Eriebe erwaschen, die Bedeckung liebe; zumal auch die empsindliche Jartheit vieser Theile und andre Umstände eine Hülle fordern. Noch ehr der Mensch also seine andern Glieder gegen die Wuth der Eles mente, gegen den Stich der Inselten durch Kleider oder Salben zu schühren such nothwendigken Triebes auf die Berhüllunge Unter allen eblern Thieren will das Weib gesucht sein und bietet stilf

<sup>1)</sup> Mir find nur zweitiganz nackte Nationen bekannt; bie aber and in einer thierischen Bilbheit leben, die Beschereis an der außersten Spise von Sadamerika, ein Auswurf andrer Nationen, und ein wilbes Bolt bei Arakan und Regu, das mir in den dortigen Gegenden noch ein Rathsel ift, ob ich's gleich in einer der neuesten Reisen (Mackingtosh trav. T. I. p. 341. Lond. 1782.) bestätigt sinde.

nicht bar: sie erfüllt bamit unwissend Absichten ber Natur, und bei den Menschen ist das zartere Weib auch die weise Bewahrerin ber holdseligen Schaam, die bei ber aufrechten Gestalt sich garbald entwickeln mußte.

Also bekam der Mensch Kleidung, und sobald er diese und einige andre Kunst hatte, war er vermögend, jedes Klima der Erde auszudauern und in Besith zu nehmen. Wenige Thiere, sast der Hund allein, haben ihm in alle Gegenden nachsolgen können; und doch mit welcher Veränderung ihrer Gestalt, mit welcher Abartung ihres angebornen Temperaments! Der Mensch allein hat sich am wenigsten und in wesenklichen Theilen gar nicht verändert. Man erstaunt, wie ganz und einsormig sich seine Natur erhalten, wenn man die Abänderungen seiner wandernden Mitbrüder unter den Thieren sieht. Seine zarte Natur ist so bestimmt, so vollsommen organisist, daß er auf einer höchsten Stuse steht und wenige Varietäten, die nicht einmal Anomalien zu neunen sind, sich an ihm möglich fanden.

Wodurch nun dieses? abermals durch seine aufrechte Gestalt; durch nichts anders. Gingen wir, wie Bar und Affe, auf allen Bieren: so lasset und nicht zweiseln, daß auch die Menschenracen (wenn mir das unedle Wort erlaubt ist) ihr eingeschränkteres Baterland haben und nie verlassen würden. Der Menschendar würde sein kaltes, der Menschenasse sein warmes Baterland lieben: so wie wir noch gewahr werden, daß se thierischer eine Nation ist, desto mehr ist sie mit Banden des Leibes und der Seele an ihr Land und Klima befestigt.

Als die Natur ben Menschen erhob, erhob sie ihn zur Herrsschaft über die Erde. Seine aufrechte Gestalt gab ihm mit einem seiner organisirten Bau auch einen fünstlicheren Blutumlauf, eine vielartigere Mischung ber Lebenssäste, also auch jene innigere, festere Temperatut ber Lebenssäste, also auch jene innigere, festere Temperatut ber Lebenssästen, mit der er allein ein Bewohner Siberiens und Afrisa's sein konnte. Nur durch seinen aufgerichteten, kunstlicheren, organischen Bau ward er versmögend, eine Hipe und Kälte zu ertragen, die kein andres Erbengeschöpf umfasset und sich bennoch nur im kleinsten Maaß zu verändern.

Run ward mit diesem garteren Ban und mit allem, was bar-

aus folgte, auch freilich einer Reihe Krankheiten die Thur geoffnet, von benen das Thier nichts weiß und die Doskati'm) be= rebt herzählet. Das Blut, bas feinen Kreislauf in einer aufrechten Maschine verrichtet, bas Berg, bas in eine fchiefe Lage gebrangt ift, die Eingeweibe, bie in einem ftehenben Behaltniß ihr Werk treiben; allerdings find biese Theile bei uns mehreren Gefahren ber Berruttung ausgeset als in einem thierischen Rorper. Infonberheit, scheint es, muß bas weibliche Geschlecht seine gro-Bere Bartheit and theurer als wir erfaufen — — Indessen ift auch hierin die Wohlthat der Natur taufendfach ersehend und mil= bernd: benn unfre Gesundheit, unser Wohlsein, alle Empfindungen und Retze unfres Befens find geiftiger und feiner. Thier genießt einen einzigen Augenblick menschlicher Gesundheit und Freide: es toftet teinen Tropfen bes Nektarftroms, ben ber Mensch trinkt; ja auch blos korperlich befrachtet, sind seine Krankhelten war weniger an ber Bahl, weil sein Korperbau grober ift, aber bafur besto fortwirkender und fester. Gein Bellengewebe, feine Rervenhaute, feine Arterien, Knochen, fein Gehirn fogar ift harter als bas unfre; baher auch alle Landthiere rings um ben Meniden (vielleicht den einzigen Elephanten ausgenommen, ber in feinen Lebensperioden uns nahe kommt) furger als ber Mensch leben und bes Todes der Natur, b. i. an einem verhartenden Alter, viel früher als Er sterben. Ihn hat also bie Natur junt langften und dabei jum gesundeften, freudenreidiften Leben bestimmt, bas eine Erdorganisation faffen konnte. Richts hilft fich vielartis ger und leichter, als die vielartige menschliche Natur; und es haben alle Ausschweifungen bes Wahnsinns und ber Lafter, beren freilich tein Thier fahig ift, bazu gehort, unfre Maschine in bem Maaß, wie sie in manden Standen geschwächt und verdorben ift, zu schwächen und zu verderben. Wohlthätig hatte die Ratur jebem Klima die Krauter gegeben, Die seinen Krankheiten bienen, und nur die Berwirrung aller Klimate hat aus Europa ben Pfuhl von lebeln machen konnen, ben fein Bolf, bas ber Natur gemäß lebet, bei fich findet. Indeffen auch fur biefe felbft errungenen

m) Bom forperlichen wefentlichen Unterschiebe ber Thiere und Mensichen. Gottingen 1771.

Kebel hat ste und ein seihst errungenes Gute gegeben, das einzige, bessen wir dafür werth waren, den Arzt, ber, wenn er der Ratur solget, ihr aushilft, und wenn er ihr nicht solgen darf oder kann, den Kranken wenigstens wissenschaftlich begräbt.

Und, o welche mutterliche Sorgfalt und Weisheit ber gottliden Haushaltung war's, bie auch die Lebensalter und bie Dauer unfres Geschlechts bestimmte! Alle lebendige Erbgeschöpfe; Die fich bald zu vollenden haben, wachsen auch bald; sie werden fruk reif und find schnell am Ziel bes Lebens. Der Menfc, wie ein Baum bes Himmels aufrecht gepflanzt, wachft langfam. Er bleibe, gleich bem Elephanten, am langsten im Mutterleibe; bie Jahre seiner Jugend dauern lange, unvergleichbar langer, als irgend eis Die gludliche Zeit alfo zu lernen, zu wachsen, fich nes Thieres. feines Lebens zu freuen und es auf die unschuldigfte Weise zu genießen, zog bie Ratur so lange, als fie fie ziehen konnte. Manche Thiere find in wenigen Jahren, Tagen, ja beinahr ichen im Rugenblick ber Geburt ausgebildet: fie find aber auch besto unvollkommener und sterben besto fruher. Der Mensch muß am lange sten lernen, weil er am meisten zu lernen hat, da bei ihm alles auf eigen erlangte Fertigfeit, Bernunft und Kunft antomink! Wurde nadher auch burch bas unnennbare heer ber Bufalle und Gefahren fein Leben abgeturgt: fo hat er boch feine forgenfreie lange Jugend genoffen, ba mit seinem Korper und Beift auch bie Welt um ihn her wuchs, ba mit seinem langfam herauffleigenden; immer erweiterten Gefichtstreise auch ber Rreis seiner Soffnungen fid weitete und fein jugenblich ebles Berg in rafcher Reugier; in ungebulbiger Schwarmerei fur alles Große, Gute und Schone immer heftiger schlagen lernte. Die Bluthe bes Gefchlechtstriebes entivicfelt fich bei einem gesunden, ungereigten Menfchen fpater; als bei irgend einem Thier: benn er foll lange leben und ben ebelften Saft feiner Seelen- und Leibesfrafte nicht zu fruh verschwenben. Das Jusett, das der Liebe fruh bienet, ftirbt auch fruh: alle feusche einpaarige Thiergeschlechter leben langer, als die ohne Che Der lufterne Sahn ftirbt balb: bie treue Balbtaube fann funfzig Jahre leben. Fur ben Liebling ber Ratur hienieben ift also auch die Che geordnet; und die ersten frischeften Jahre feines Lebens foll er gar als eine eingehullte Knospe ber Unfculb fich

felbst leben. Es folgen barauf lange Jahre ber mäunlichen und heitersten Kräfte, in benen seine Bernunft reift, die bei bem Mensichen sogar mit den Zeugungskräften in ein den Thieren undekannstes hohes Alter hinauf grünet, die endlich der sanste Tod kommt und den fallenden Staub sowohl, als den eingeschlossenen Geist von der ihnen selbst fremden Zusammensügung erlöset. Die Nastur hat also an die brechliche Hütte des menschlichen Leibes alle Runft verwandt; die ein Gebilde der Erde fassen konnte; und selbst in dem, was das Leben kürzt und schwächt, hat sie wenigsstens den kürzern mit dem empfindlicheren Genuß, die aufreibende mit der inniger gefühlten Kraft vergolten.

## VI.

# Bur Humanität und Meligion ist der Mensch gebildet.

Ich wünschte, daß ich in das Wort Humanität alles fassen könnte, was ich bisher über des Menschen edle Bildung zur Bermunft und Freiheit, zu seineren Sinnen und Trieben, zur zartesten und stärksten Gesundheit, zu Erfüllung und Beherrschung der Erde gesagt habe: benn der Mensch hat kein edleres Wort für seine Bestimmung, als Er selbst ist, indem das Bild des Schöpfers unfrer Erde, wie es hier sichtbar werden konnte, abgedruckt lebet. Im seine edelsten Pssichten zu entwickeln, dürsen wir nur seine Gestalt zeichnen.

1. Alle Triebe eines lebendigen Wesens lassen sich auf die Erhaltung fein selbst und auf eine Theilnehmung oder Mittheilung an andre zurückühren; das organische Gebäude des Menschen giebt, wenn eine höhere Leitung dazu kommt, diesen Reigungen die erlesenste Ordnung. Wie die gerade Linie die seiteste ist; so hat auch der Mensch zur Beschützung seiner von außen den kleinsten Umsang, von innen die vielartigste Schnellkraft. Er sieht auf der kleinsten Basis und kann also am leichtesten seine Glieder decken; der Punkt seiner Schwere fällt zwischen die lenksamsten und stärften Füsten, die Ein Erdengeschöpf hat

und wo kein Thier die regiame Starke des Monschen beweift. Seine gedrückere eherne Bruft, und die Werkzeuge der Arme eben an dieser Stellung, geben ihm von oben den weitosten Umskreis der Bertheidigung, sein Herz zu bewahren und seine edelsten Lebenstheile vom Haupt dis zu den Knien hinad zu schirmen. Es ist keine Fabel, daß Menschen mit Löwen gestritten und sie übermannt haben: der Afrikaner nimmt es mit mehr als Ginem auf, wenn er Behutsamkeit, List und Gewalt verdindet. Indessen ist wahr, daß der Bau des Menschen vorzüglich auf die Bertheidigung, nicht auf den Angriss gerichtet ist; in diesem muß ihm die Kunst zu Hulse konst den Kunst zu Hulse konst der Geschöpf der Erde. Seine Gestalt selbst lehret ihn also Kriedlich keit, nicht räuberische Mordverwüstung: der Humanität erstes Merkmal.

2. Unter ben Trieben, die sich auf andre beziehen, ift ber Gefchlechtstrieb ber machtigfte; auch Er ift beim Menfchen bem Bau ber Humanitat zugeordnet. Was bei bem vierfüßigen Thier, selbst bei bem ichaamhaften Elephanten, Begattung ift, ift bei ihm, seinem Bau nach, Rug und Umarmung. Rein Thier hat die menfchliche Lippe, beren feine Oberrinne bei ber Arucht bes Mutterleibes im Antlig am fpateften gebildet wird; gleichfam bie lette Bezeichnung bes Fingers ber Liebe, bag biefe Lippe fich fcon und verstandreid fchließen follte. Bon feinem Thier alfo gilt ber fchaamhafte Ausbruck ber alten Sprache, bag es fein Weib erkenne. Die alte Fabel fagt, bag beibe Gefchlechter einft, wie Blumen, eine Androgyne gewesen, aber getheilt worden; fie wollte mit biefer und andern finnreichen Dichtungen als Fabel ben Box jug ber menschlichen Liebe von ben Thieren verhullt sagen. Auch baß ber menfibliche Trieb nicht wie bei biefen fchlechthin einer Jahrszeit unterworfen ist (obwohl über die Revolutionen hiem im menichlichen Korper noch feine tuchtige Betrachtungen angestellt worben), zeigt offenbar, daß er nicht von ber Rothwendigfeit, fonbern vom Liebreig abhangen, ber Bernunft unterworfen bleiben umb einer freiwilligen Mäßigung fo überlaffen werben follte, wie alles, was ber Mensch um und an sich tragt. Aud bie Liebe follte bei bem Menfchen human fein, bagu befrimmte bie Ratur außer feiner Geftalt auch bie fpatere Entwidelung, bie Dauer und

das Berhaltnis des Triebes in beiden Gefchiechiern; ja fie drachte biefen unter das Gefet eines gemeinschaftlichen freiwillie gen Bundes und der freundschaftlichsten Mittheilung zweier Wesen, die sich durch's ganze Leben zu Einem vereint fühlen.

3. Da außer ber mittheilenden Liebe alle andre gartlichen Uffelten fich mit ber Theilnehmung begingen: fo hat bie Ratur ben Menfchen unter allen Lebendigen aum theilnehmendften geschaffen, weil fie ihn gleichsam aus allem geformt und jebem Reich ber Schöpfung in bem Berhaltniß ahnlich organisirt hat, als er mit demfelben mitfuhlen follte. Cein Fiberngebaude ift fo elaflisch, fein und zart, und sein Rervengebaude so verschlungen in alle Theile eines fibrirenden Befens, daß er als ein Analogon ber alles durchfühlenden Gottheit fich beinahe in jedes Geschopf feten und gerade in bem Maaß mit ihm empfinden fann, als bas Geschopf es bebarf und sein Ganges es ohne eigne Zerruttung, ja felbft mit Gefahr berfelben, leibet. Auch an Ginem Baum nimmt unfre Maschine Theil, sofern fie ein machsender grunender Baum ift; und es giebt Meniden, bie ben Sturg ober Die Berftumme. lung beffelben in feiner grunenben Jugendgeftalt forperlich nicht Seine verborrte Krone thut und leib; wir trauern um eine verwelfende liebe Blume. Auch bas Krummen bes zerquetfche ten Wurms ift einem garten Menfchen nicht gleichgultig; und je vollkommener bas Thier ift, je mehr es in seiner Organisation und nahe kommt : befto mehr Sympathie erregt es in feinem Leiden. Ge haben harte Nerven bazu gehort, ein Gefchopf lebendig zu offnen und in seinen Budungen ju behorden; nur ber unersättliche Durft nach Ruhm und Wiffenschaft konnte allmalig bies organis fche Mitgefühl betäuben. Bartere Beiber tonnen fogar bie Berglieberung eines Tobten nicht ertragen: fle empfinden Schmerz in jebem Gliebe, bas vor ihren Augen gewaltsam zerfturt wirb, befonbers je garter und edler die Theile felbst werben. muhltes Eingeweibe erregt Grauen und Abscheu; ein zerschnittenes Berg, eine gerspaltene Lunge, ein gerftortes Gehirn fcneibet und flicht mit bem Meffer in unfre eignen Glieber. Am Leichnam eis ned geliebten Tobien nehmen wir noch in seinem Grabe Theil: wir fühlen die tatte Soble, die er nicht mehr fühlt, und Schauber überlauft und, wenn wir fein Gebein nur berühren. Go fpmpathetisch webte die allgemeine Weuter, die alles aus sich nahm und mit allem in der innigsten Sympathie mitsühlt, den menschtichen Körper. Sein sibrirendes Fiberuspstem, sein theiluehmendes Rervengebäude hat des Aufruss der Vernunft nicht nöthig; es kommt ihr zuvor, ja es seht sich ihr oft mächtig und widersinnig omigegen. Der Umgang mit Wahnsinnigen, an denen wir Theil mehmen, erregt selbst Wahnsinn, und desto eher, je mehr sich der Wensch davor fürchtet.

Conderbar ift's, daß das Gehor fo viel mehr als das Geficht beitragt, dies Mitgefühl zu erweden und zu versichrten. Der Seufzer eines Thieres, bas ausgestoßene Gefdrei feines leibenben Körpers, zieht alle ihm ahnlichen herbei, die, wie oft bemerkt ift, traurig um ben Winselnden fiehen und ihm gern helfen mochten. Auch bei bem Menschen erregt bas Gemalbe bes Schmernes eber Schreden und Graufen als gartliche Mitempfindung; fobald ums aber nur ein Ton bes Leibenden ruft, fo verlieren wir die Faffung und eilen zu ihm: es geht uns ein Stich durch die Geele. weil ber Ton bas Gemalde bes Auges zum lebendigen Befen macht, also alle Erinnerungen eigner und frember Gefühle zurück bringt und auf Einen Bunkt vereinigt? Dber giebt es, wie ich glaube, noch eine tiefere organische Ursache? Gemig, die Erfahe rung ift wahr und fie zeigt beim Menschen ben Grund feines grafern Mitgefühle burd Stimme und Sprache. Au dem was nicht seufzen kann, nehmen wir weniger Theil, weil es ein lams genloofes, ein unvollkommeneres Geschopf ift, uns minder gleich organisirt. Einige Taub : und Stummgeborne haben entsetliche Beispiele vom Mangel bes Mitgefühls und ber Theilnehmung an Menschen und Thieren gegeben; und wir werden bei wilben Bols fericiaften noch Proben genug bavon bemerten. Indessen and bei ihnen noch ift bas Gefet ber Ratur nicht unverfennbar. "Die Bater, die von Roth und Sunger gezwungen, ihre Kinder bem Tode opfern, weihen fie im Mutterleibe bemfelben, ehe fie ihr Ange gesehen, ehe ste ihre Stimme gehort haben, und manche Kindermorderin bekannte, bag ihr nichts fo fchwer geworden und wo lang im Gebachtniß geblieben fei, als ber exfte weinende Laut, Die flebende Stimme bes Ripbes.

4. Schon ift bie Rette, an ber bie allfühlende Mutter bie

Mellenwfinbungen Abere Kinder halte und file von Gliebe ne Gulebe beringfellbet. Wo bas Gefcopf noch formpf und voh ift; Coute ME All Me forgen? but wart ihm auch die Gorge für feine Kinbet nicht kerrbertramt! Die Bogel bruten und eiziehen ihre Imagen mit Mittlefliebe fiber finnlofe Strauf bagegen glebt feine Gieriben Sande: ", Et vergift, fagt jenes alte Bud von ihm, bas eine Raitel fier jertrete ober ein wilbes Thier fie verberber benn Stot hat ihm die Weisheit genommen und hat ihm teinen Berfiand mits befreit 455 Durch eine und biefelbe organische Urfache, baburch Bie Gefcopf mehr Gehirn empfangt, empfangt es auch mehr Matine, gebiert Rebenbige ober brutet fie aus, faugt und bekammt Alantefliche Liebe. Das tebenbig geworne Gefchopf ift gleichsam efficiel ber Rerven bes mitterlichen Wefens; bas felbft 48 faifaite Rind ift eine Sproffe ber Mutterpflange; bie fie als einest Bheil bon fich nahrt. — Auf bies tunigfte Mitgefühl finde in ber Haishaltung bes Thieres alle bie jarten Briebe gebaut, ban Bie Datur fein Geschlecht verebeln konnte. .11717 Beilichem Menfichen ift bie Mutterliebe hoheter Art; eine Sproffe ber Bumanitat feiner aufgenichteten Bilbung. Unter bem Alige'ber Mutter liegt ber Saugling auf ihrem Schoos und trink ble gartefte und feinste Speife; eine thierifche und felbft bem Abie Pet vertifftaltende Art ift's; wenn Boller, von Roth gestoungen; Den größten Ummenschen Wie Rinber auf bem Ruden faugen. adhint vie vaterliche und haustiche Liebe: benn auch eine Einben thitter ift gegentlichre Jungen freumblich. " Im vaterlichen Haufe eitiffand bie erfte Gefellichaft, burch Banbe bes Blutes, bes 310 Anleitenund ber Liebe verbunden! Alfo auch im die Wildheit der Melischen zu Grechen und fie zum hauslichen Umgange zu ger rbognek, follte die Kliftheft umfres Gefchlechts lange Jahre bauermi ble-Ratür fivang-und hielt es durch garte Bande zusammen, dus 28 Sich micht, wie bie balb ausgebildeten Thiere, zerstreuen numb Betgeffeit Contite: Run warto ber Buter ber Ergieffen feines Solp net !! wie bie Mentet feine Saugerin gewesen war ; und fo warb etti neues Glier ber Humannat: gennopft: Bier lag-namlidgiber Glind gil eller hothbenbigen menfch bi den @efellf maft, ohne die fein Menidi aufwachsen, feine Debrheit von Menfchen feln Winne. Der Denich ift IMso mur Gefellichaft geboren;

bus fagt ihm bas Migefahl feiner Ettern, bas fagen ihm wie Ratice feiner langen Rindheit.

5. Da aber bas bloge Mitgefühl bes Menfchen fich nicht sibm alles verbreiten und bei ibm als einen eingeschnften, vielergant firen Wefen in allem, was fern von ihm lag, nur ein bunfter, bft unkräftiger Führer fein konnte: fo hatte die rithtig leitenbe Mutter feine vielfachen und leise verwebten Mefte unter seine me triglichere Richtschmur zusammengeordnet; bies ift die Regel ben Berechtigteit und Wahrheit. Aufrichtig ift ber Menich gefchaffen, und wie in feiner Geftalt alles bem Samte bient, wie feine zwei Augen nur Eine Sache feben, feine zwei Ohren mit Ginen Schall boren; wie bie Ratur im gangen Meußern ber Be-Reibung überall Symmetrie mit Einheit verband und die Ginheit in die Mitte fette, daß das Zwiefache allenthalben imm auf fie weise; so wurde auch im Innern bas große Geset ber Billigkeit und bes Gleichgewichts bes Menfchen Richtschuur: was bu willft, bas andre bir nicht thun folien, thue bu ihnen auch micht; was fene bir thun follon, thue bu auch ihnen. Diese unwidersprechliche Regel ift auch in die Bruft des Unmenfichen gefichrieben: benn wenn Er mibre frift, erwartet er uldits als von ihnen gefreffen zu werben. Es ift die Regel bes Wahren und Kalften, bes idem und idem, auf ben Bau aller feiner Sinne, ja ich mochte fagen, auf Die aufrechte Beftalt bes Denfichen felbft genrumbet. Saben wir fichief, ober ftele bas Licht alfo: fo hatten wir von feiner geraben Linie Begriff. fre Organisation ohne Einheit, unfre Gebanten ohne Besonnenheitr fo schweiften wir auch in unfern Handlungen in regellofen Krummen einher, und das menschliche Leben hatte weber Bermunft noch Aweit. Das Geset ber Billigfeit und Wahrheit macht treue Gefellen und Bruber: ja wenn es Plat gewinnt, matht es ians Feinden felbft Freunde. Den ich an meine Bruft brude, bendtiand mich an seine Bruft: fur ben ich mein Leben aufopfere, ber opfett es nuch für mich auf. Sleichformigteit ber Gefinnungen alfo, Einheit bes Zweckes bei verschiedenen Menschen, gleichformige Treue bei Einem Bunbe hat alles, Menschen=, Bolver und Thierredit, gestiftet: benn auch Thiere, die in Gefellfchaft leben, befolgen ber Billigkeit Gefet, und Menfchen, bie

burch Lift ober Starte bavon weichen, find bie Incharmanfian Gefchöpfe, wenn es auch Könige und Monarchen der Weit wären. Dhne ftrenge Billigkeit und Wahrheit ist keine Bernunft, keine Humanität benkbar.

6. Die aufrechte und schone Gestalt bes Menschen bilbete benfelben gur Boblanftanbigfeit: benn biefe ift ber Bahrheit und Billigfeit ichone Dienerin und Freundin. Wohlanftanbie Leit bes Körpers ift, daß er ftehe wie er foll, wie ihn Gott gemacht hat; wahre Schonheit ift nichts, als die angenehme Form ber innern Bollfommenheit und Gefundheit. Man bente fich bas Gottesgebilde bes Menschen burch Rachläffigfeit und faliche Runft verungiert: bas schone Haar ausgeriffen ober in Klumpen ver wandelt, Rase und Ohr burchbohrt und herabgezwungen, ben Hald und die übrigen Theile des Korpers an fich selbst ober burch Rleiber verberbet; man bente fich bies, und wer wird, selbst wenn bie einenfinnigste Dobe Gebieterin mare, hier noch Bohlanftanbigkeit bes geraben und menschlichen Korpers finden? ten und Geberben ift es nicht anbers; nicht anders mit Gebrauden, Runften und ber menschlichen Sprache. Durch alle biefe Stade gebet alfo Gin' und biefelbe Sumanitat burch, bie me nige Bolfer auf ber Erbe getroffen und hundert burch Barbarei und faliche Runfte verunziert haben. Diefer humanitat nachzw forfchen, ift bie achte menfchliche Philosophie, Die jener Weise vom Himmel rief, und die fich im Umgange, wie in ber Politit, in Biffenschaften wie in allen Runften offenbart.

Endlich ist die Religion die höchste Humanität des Menschen, und man verwundre sich nicht, daß ich sie hieher rechne. Wenn des Menschen vorzüglichste Gade Verstand ist: so ist's das Geschäft des Verstandes, den Jusammenhang zwischen Ursache und Wirkung aufzuspähen, und denselben, wo er ihn nicht gewahr wird, zu ahnen. Der menschliche Verstand thut dieses in allen Sachen, Handthierungen und Künsten: denn auch, wo er einer angenommenen Fertigkeit solgt, mußte ein früherer Verstand den Insammenhang zwischen Ursache und Wirkung sestgest und also biese Kunst eingesührt haben. Run sehen wir in den Werken der Ratur eigentlich keine Ursache im Innersten ein; wir kennen und selbst nicht, und wissen nicht, wie irgend Etwas in und wirket.

Allfo ift auch bei allen Birtingen außer, und alles nur Traum, mur Vermuthung: und Rame; indeffen ein wahrer Traum, sobald wir oft und befiandig einerlei Birfungen mit einerlei Urfachen verfnupft feben. Dies ift ber Gang ber Philosophie, und bie erfte und lette Philosophie ist immer Religion gemesen. Auch Die wildeften Bolfer haben fich barin geubt : benn tein Bolf ber Erbe ift völlig ohne sie, so wenig als ohne menschliche Wernunftfabig Beit und Gefalt, ohne Sprache und Che, ohne eigne menichliche Sitten und Gebrauche gefunden worden. Gie glaubten, mo fie feinen fichtbaren Urheber faben, an unfichtbare Urheber, und forfde ten also immer boch, so dunkel es war, Ursachen ber Dinge noch. Freilich hielten fie fich mehr an die Begebenheiten als an die Befon ber Natur: mehr an ihre fürchterliche und vorübergehende, als un die erfreuende und dauernde Seite: auch kamen fie felten fo weit, alle Ursachen unter Eine zu ordnen. Indessen war auch Diefer erfte Berfuch Religion; und es heißt nichts gesagt, baß Furdit bei ben meiften ihre Gotter erfunden. Die Furcht, als folde, erfindet nichts: fie wedt blos den Berftand, ju muthma-Ben umb mahr ober falfch zu ahnen. Sobald ber Menfch alfo feinen Berftand in der leichteften Anregung brauchen lernte, b. i. fobald er bie Welt anders als ein Thier ansah, mußte er unfichtbare mådstigere Wefen vermuthen, die ihm helfen oder ihm schadens Diese fuchte er sich zu Freunden zu machen ober zu erhalten, und fo ward bie Religion, wahr ober falfdi, recht ober ime geführt, bie Belehrerin ber Menfchen, die rathgebeude Trofterin ihres fo bunkeln, so gefahre und labyrinthwollen Lebens.

Nein! du hast dich deinen Geschöpsen nicht undezeugt gelassen, du ewige Duelle alles Lebens, aller Wesen und Kormen. Das gebückte Thier empsindet dunkel deine Macht und Güte, indem es, seiner Organisation nach, Kräste und Neigungen übt: ihm ist der Wonsch die sichtbare Gottheit der Erde. Aber den Menschen erhobst du, daß er selbst, ohne daß er's weiß und will, Ursachen der Dinge nachspähe, ihren Zusammenhang errathe und Dich also sinde, du großer Zusammenhang aller Dinge, Wesen der Wesen. Das Innere deiner Natur erkennt er nicht, da er seine Krast Gines Dinges von innen einsieht; ja, wenn er dich gestalten wollte, hat er geirrt und muß irren: dem du bist gestaltlos.

obwohl die Erste einzige Ursache aller Gestalten. Indessen ist auch jeder falsche Schimmer von dir dennoch Licht, und jeder trügtiche Altar, den er dir baute, ein untrügtiches Denkmal nicht nur beisnes Daseins, sondern auch der Macht des Menschen, dich zu erstennen und anzubeten. Religion ist also, auch schon als Verstanzbesübung betrachtet, die höchste Humanität, die erhabenste Bluthe der menschlichen Seele.

Aber fle ift mehr als bies: eine Uebung bes menschlichen Bergens und die reinfte Richtung feiner Fabigfeiten und Rrafte. Wenn ber Mensch zur Freiheit erschaffen ift und auf ber Erbe tein Gefet hat, als bas er sich felbst auflegt: so muß er bas verwilbertste Geschöpf werben, wenn er nicht balb bas Gesen Gottes in ber Natur erfennet und ber Bollfommenheit bes Baters als Rind Thiere find geborne Knechte im großen Sause ber irbifden Saushaltung; fflavische Furcht vor Gefeten und Strafen ift auch bas gewiffeste Merfmal thierischer Menschen. Det wahre Menfch ist frei und gehorcht aus Gute und Liebe: benn alle Gesete ber Ratur, wo er fie einsieht, sind gut, und wo er fie nicht einsieht, lernt er ihnen mit kindlicher Ginfalt folgen. Geheft bu nicht willig, fagten die Beisen, so mußt bu gehen: bie Regel ber Natur andert fich beinetwegen nicht; je mehr bu aber Die Bollfommenheit, Gite und Schonheit berfelben erkenneft, befte mehr wird auch diese lebendige Form dich zum Nach bilde bet Gottheit in beinem irbischen Leben bilben. Bahre Religion also ift ein kindlicher Gottesbienft, eine Rachahmung bes Sochften und Schönsten im menschlichen Bilbe; mithin die innigfte Bufriedenheit, die wirksamfte Gute und Menfchenliebe.

Und so sieht mandauch, warum in allen Religionen der Erde mehr oder minder Menschenähnlichseit Gottes habe statt sinden mussen, entweder daß man den Menschen zu Gott erhob, oder den Bater der Welt zum Menschengebilde hinabzog. Eine höhere Gestalt als die unsre kennen wir nicht; und was den Menschen rühren und menschlich machen soll, muß menschlich gedacht und empfunden sein. Eine sinnliche Nation veredelte also die Menschengestalt zur göttlichen Schönheit; andre, die geistiger dachten, brachten Bollskommenheiten des Unsichtbaren in Symbole für einenschliche Ange. Selbst da die Gottheit sich und offenbaren wollte, sprach und han-

bette fie unter und, jedem Zeitraum angemeffen, men schlich. Richts hat: unfre Gestalt und Natur so sehr veredelt, als die Reststion: bios: und allein, weil sie sie auf ihre reinste Bestimmung zurudführte.

Daß mit ber Religion also and Hoffnung und Glaube ber Unfterblichteit verbunden war und burch fie unter ben Menfchen gegrundet wurde, ift abermale Natur ber Sadje, vom Begriff Gottes und ber Menschheit beinahe ungertrennlich. Wiet wir And Rind ber des Ewigen, den wir hier nachahmend erkennen und lieben ternen follten, ju beffen Erkenntniß wir burch alles erwedt, ju beffett Radiahmung wir burch Liebe und Leib gezwungen werben, und wit erkennen ihn noch fo bunket: wir ahmen ihm noch fo schwach und Anbisch nach; ja wir seben bie Grunde, warum wir ihn in biefet Organisation nicht anders erkennen und nachahmen konnen. es follte fur une keine andre moglich? fur unfre gewiffefte befte Anlage follte tein Fortgang wirklich fein? Denn eben biefe unfre ebelften Rrafte find fo wenig fur biefe Belt: fie ftreben über bie selbe hinuber, weil hier alles ber Nothburft bient. 11mb buch fiffs len wir unsern edlern Theil beständig im Rampf mit bieser Roth burft: gerade bas, was ber 3wed ber Organisation im Menfchen fceint, findet auf der Erbe zwar seine Geburte , aber nichte weniger ale feine Bollenbungeftatte. Rif also die Gottheit ben Kaben ab, und brachte mit allen Bubereitungen aufe Menfchengebilbe endlich ein unreifes Geschöpf zu Stande, bas mitiseinet gangen Bestimmung getäuscht ward? Alles auf ber Erbeifft Studwerk, und foll es ewig und ewig ein unvollkommenes Studwert, fo wie bas Menfchengeschlecht eine Ueffe Schattenheerde, die fich mit Traumen jagt, bleiben? Bier frifffe bie Religion alle Mangel und Hoffnungen unsers Geschlechts zum Glauben zusammen, und wand ber Bumanitat eine unfterbe liche Krone.

### VII,

### Der Mensch ist zur Hossenne bes Unfter achilbet

Man: nivante hier tring metaphysiche Beweise van der Unsteht lichteit ber Soole aus ihrer einfachen Natur, aus ihrem Spiritualise Die Abniff tennet, biefe einfache Ratur nicht, und tounte vielmehr Imeifel gegen fie erregen, ba mir unfre Seele nur in einem gufammengesetten Organismus burch Wirkungen tennen, Die aus einer Mannichfaltigkeit von Reizen und Empfindungen zu entsprießen icheinen. Der allgemeinfte Gebante ift nur bas Refultat ungahliger einzelner Wahrnehmungen, und die Regentin unfers Rorpers wirkt auf bas jahllose Heer untergeordneter Krafte, als ob fie ihnen allen auch bem Ort nach gegenwärtig ware. -

Auch Bonnet's fogenannte Philosophie ber Reime fann hier unfre Suhrerin nicht fein: benn fie ift in Absicht auf ben llebergang an einem neuen Dafein theils unerwiefen, theils nicht zu ihm geborig. Riemand hat in unferm Gehirn ein geiftliches Gehirn, ben Reim zu einem neuen Dafein entbedt; auch bas fleinfte Analogon baut ift im Bau beffelben nicht fichtbar. Das Gehirn bes Tobten bleibt und, und wenn bie Rnoope unfrer Unfterblichkeit nicht andre Rrafte hatte: fo lage fie verborrt un Ctaube. 3a biefe Philoso= phie ift, wie mich dunkt, auch hieher gang ungehörig, da wir hier nicht von Absproffung eines Geschopfes in junge Geschopfe feiner Art: fondern von Auffproffung bes absterbenden Gefchopfes in ein neues Dafein reben; vielmehr feste fie, wenn fie auch nur in ber überirbifden Generation ausschließend mahr mare und alle Soffnung auf ihr beruhte, biefer hoffnung unüberwindliche Zweifel Ift es ewig beftimmt, bag bie Blume nur Blume, bas entaegen. Thier nur Thier fein foll, und vom Anfange ber Schopfung ber in praformirten Reimen alles medjanifch ba lag: fo lebe wohl, bu zauberische Soffnung eines hochsten Daseines. Bum gegenwartigen und zu keinem hohern Dasein lag ich ewig im Reim praformirt: was aus mir sproffen sollte, find die praformirten Reime meiner Rinder, und wenn der Baum ftirbt, ift alle Philosophie der Reime mit ihm geftorben.

Wollen wir uns also in dieser wichtigen Frage nicht mit süßen Worten tauschen: so mussen wir tieser und weiter her anfangen und auf die gesammte Analogie der Ratur merken. In's innere Reich ihrer Kräste schauen wir nicht; es ist also so vergebens als unnoth, innere wesentliche Aufschlüsse von ihr, über welchen Zustand es auch set, zu begedren. Aber die Wirsungen und Formen ihrer Kräste liegen vor uns; sie also können wir vergleichen, und etwa aus dem Gange der Natur hienieden, aus ihrer gesammten herrschenden Nehnlichkeit Hoffnungen sammeln.

### Fünftes Buch.

#### I.

In der Schöpfung unserer Erbe herrscht eine Reihe aufsteigender Formen und Kräfte.

1

Vom Stein zum Krystall, vom Krystall zu den Metallen, von diesen zur Pslanzenschöpfung, von den Pslanzen zum Thier, von diesen zum Wenschen sahen wir die Form der Organisation steigen, mit ihr auch die Kräfte und Triebe des Geschöpfs vielartiger werden, und sich endlich alle in der Gestalt des Menschen, sosen diese sie sassen, werden, Bei dem Menschen stand die Reihe still; wir kennen kein Geschöpf über ihm, das vielartiger und künstlicher organisation sedildet werden konnte.

2. Durch diese Reihe von Wesen bemerkten wir, so weit es die einzelne Bestimmung des Geschöpfs zuließ, eine herrschen de Aehnlichte it der Hauptsorm, die auf eine unzählbare Weise abwechselnd sich immer mehr der Menschengestalt nahte. In der unzgebildeten Tiefe, im Reich der Pflanzen und Pflanzenthiere war sie noch unkenntlich; mit dem Organismus vollkommnerer Wesen ward sie deutlicher, die Anzahl der Gattungen ward geringer, sie verlor und vereinigte sich zulest im Menschen.

3. Wie die Gestalten, sahen wir auch die Kräfte und Triebe sich ihm nahern. Bon der Rahrung und Fortpstanzung der Gewächse stieg der Trieb zum Kunstwerk der Insesten, zur Haus und Muttersorge der Bögel und Landthiere, endlich gar zu menschenähnlichen Gedanken und zu eignen selbsterworbenen Fertigs

feiten: bis fich zulest alles in ber Bernunftfahigfeit, Freis heit und Sumanitat bes Menschen vereinet.

4. Bei jedem Geschäpf war nach ben 3weden ber Natur, Die es zu befordern hatte, auch feine Lebensbauer eingerichtet. Die Bflanze verbluhete balb; ber Baum nufte fich langfam auswachsen. Das Infett, das feine Runftfertigleit auf. die Welt mitbrachte, und fid) fruh und zahlreich fortpflanzte, ging balb von bannen; Thiere; bie langsamer wuchsen, die auf einmal weniger gebaren, ober bie gar ein Leben ber vernunftahnlichen Saushaltung führen follten: benen ward auch ein fangeres, und bem Menschen vergleichungsweiß Doch rechnete die Natur biebei nicht mur auf bas langfte Leben. einzelne Geschöpf, sonbern auch auf die Erhaltung bes gangen @ schlechtes und ber Geschlechter, bie über ihm ftanden. Die untern Reiche waren also nicht nur ftart besett, sondern, wo es ber Zwed bes Geschöpfs zuließ, dauerte auch ihr Leben langer. Das Meer. ber unerschöpfliche Lebensquell, erhatt feine Bewohner, bie von gaber Lebenstraft find, am langften; und bie Amphibien, halbe Mafferbewohner, nabern fich ihnen an Lange bed Lebend. Die Bewohner der Luft, weniger beschwert von ber Erdenahrung, Die Die Randthiere allmalig verhartet, leben im Gangen langer, als: biefo; Luft und Wasser scheinen also bas große Vorrathshaus bes Lebendigen, die nachher in ichnellern Uebergangen die Erbe auf reibt und verzehrt.

5. Je organisitrer ein Geschöpf ift, besto mehr ist sein Bau zusammengesest aus ben niedrigen Reichem Unter der Erde sangt diese Vielartigkeit an, und sie wächst hinauf durch Pslanzen, Thiere, die zum violartigsten Geschöpf, dam Mensichen. Sein Blutund seine vielnamigen Bestandtheile sind ein Compendium der Welt: Kalk und Erde, Salze und Sauren, Del und Wasser, Kräfte der Vegetation, der Reize, der Empsindungen sind in ihm organisch vereint und in einander verwebt

Entweder muffen wir dieso Dinge als Spiele ber Antur angeben (und finnlos spielte die verstandveiche Natur nie), oder wir werden darauf gestoßen, auch ein Reich unsichtbarer Arüfte ans zunehmen, das in eben demselben genauen Jusiammenhauge und dichten lebergange steht, als wir in den außerte Bildungen wahrnehmen. Se wehr wir die Natur komen kernen, deste mehr bemerken wir biese inwohnende Krafte auch sogar in ben niedrigsten Geschöpfen, Moosen, Schwammen u. dgl. In eisnem Thier, das sich beinahe unerschöpstich reproducirt, in der Musskel, die sich vielartig und ledhast durch eignen Reiz bewegt, sind ste unteugdar, und so ist alles voll organisch-wirkender Allmacht. Wit wissen nicht, wo diese ansängt, noch wo sie aushöret: denn wo Wirkung in der Schöpfung ist, ist Krast; wo Leben sich außert, ist innevos Leben. Es herricht also allerdings nicht nur ein Zusum=menhang, sondern auch eine aussteigen de Neihe von Krasten im umsichtbaren Reich der Schöpfung, da wir diese in ihrem sichtbaren Reich, in organisirten Formen vor uns wirken sehn.

Ia, unendlich inniger, steter und fortgehender muß dieser unssichtbare Zusammenhang sein, als in unserm stumpsen. Sinne die Reihe außerer Formen zeiget. Denn was ist eine Organisation, als eine Masse unendlich vieler zusammengedrängter Kräste, deren größter Theil eben des Zusammenhanges wegen von andern Krästen eingeschränkt, unterdrückt, oder wenigstens unsern Augen so verssecht wird, das wir die einzelnen Wassertopsen nur in der dunkeln Gestalt der Wolke, d. i. nicht die einzelnen Wesen selbst, sondern nur das Gedilde sehen, das sich zur Nothdurst des Ganzen so und nicht anders organisiren muste. Die wahre Sussenleiter der Gesschöpse, welch ein andres Reich muß sie im Auge des Allwissenden sein, als von dem die Wenschen reden! Wir ordnen Formen, die wir nicht durchschauen und classissieren, wie Kinder nach einzelnen Geichmaßen oder nach andern Zeichen. Der oberste Haushalter siehet und hält die Kette aller auf einander drügenden Kräste.

Bas dies für die Unsterdlichkeit der Seele thue? Alles; und nicht für die Unsterdlichkeit unster Seele allein, sondern für die Forte dauer aller wirkenden und lebendigen Kräfte der Weltschöpfung. Keine Kraft kann untergehn; denn was hieße es: eine Kraft gehe unter? Wir haben in der Ratur davon kein Beispiel, ja in unster Seele nicht einmal einen Begriff. Ift es Widerspruch, daß Etwas Richts sei voer werde: so ist es mehr Widerspruch, daß ein lebendiges, wirkendes Etwas, in dem der Schöpfer selbst gegenwärtig ist, in dem sich seine Gotteskraft einwohnend offendaret, sich in sin Richts verkehre. Das Wertzeug kann durch außerliche Um-

stande zerrüttet werden; so wenig aber auch in viesem fich mur ein Atom vernichtet voer verlieret, um so weniger die unfichtbare Rraft, die auch in diefem Atom wirket. Da wir nun bei 'allen Draanifakionen wahrnehmen, daß ihre wirkenden Arafte so weise gewählt, so kunftlich geordnet, fo genau auf ihre gemeinschaftliche Dauer und auf die Ausbildung der Hauptfraft berechnet find: fo mare es line finn, von ber Ratur ju glauben, baf in bem Augenblick, ba eine Combination berselben, d. i. ein außerlicher Justand, aufhort, fle nicht nur ploblich von ber Weisheit und Sorgfalt abließe, bieburch fie allein gottliche Natur ift : fonbern biefelbe auch gegen fich febrie, um mit ihrer ganzen Allmacht (benn minder gehörte bazu nicht,) nur einen Theil ihres lebendigen Busammenhanges, int bem fie selbst ewig thatig lebet, zu vernichten. Bas ber Allbelebende in's Leben rief, lebet: was wirft, wirft in seinem ewigen Zusammens hange ewig.

Da biese Principien weiter auseinander ju seben hier nicht ber Drt ift: so laffet uns fie blos in Beispielen zeigen. Die Blume, die ausgeblühet hat, zerfällt; b. i. dies Werkzeug ift nicht weiter geschickt, bag bie vegetirende Kraft in ihm fortwirke: ber Baum, bet fich fatt an Fruchten getragen, ftirbt; bie Mafchine ift hinfallig worden und das Busammengesette geht auseinander. ' Sieraus fotget aber im mindeften nicht, daß die Kraft, die diese Theile belebte, Die vegetiren und sich so machtig fortpflanzen konnte, mit bieser Decomposition gestorben sei; sie, die über tausend Krafte, die sie anjog, in dieser Organisation herrschte. Jedem Atom ber zerlegten Maschine bleibt ja seine untere Kraft; wie viel mehr mitte fie vet machtigern bleiben, die in dieser Formung jene alle qui einemis werte regierte und in ihren engen Grenzen mit allmachtigen Natureigen-Der Faben ber Gedanken gerreißt, wenn man es schaften wirfte. fid als naturlich bentet, bag bies Geschopf jest in jebem feiner Glieder die machtige, fich felbft erstattende, reizbare Gelbftthatigfett haben foll, wie fie fich und vor Augen außert; daß aber ben Augenblid barauf alle biese Rrafte, die lebendigen Erweise einer itiwohnenden organischen Allmacht, aus bem Zusammenhange ber Wesen, aus dem Reich der Realität so hinweg sein follen, als waren sie nie barinnen gewesen.

Und bei ber reinsten und thatigften Rraft, bie wir auf Eiben

tonnen, follte biefer Gedankenwiderspruch fatt funden, bei ber menichlichen Seele? Sie, die über alle Bermogen niedrigerer Deganifationen fa weit hinaufgerudt ift, baß fie nicht nur mit einer Art Allgegenwart und Allmacht tausend organische Kräfte meines Rox pers als Königin beherrschet: sondern auch (Wunder aller Wunder!) im fich felbst zu bliden, und sich zu beherrichen vermag. Richts geht bienieben über bie Feinheit, Schnelle und Wirtiamfeit eines menfch lichen Gebanten; nichts über die Energie, Reinheit und Marme of nes menschlichen Willens. Dit allem, was der Mensch bentt, ab met er ber ordnenden, mit allem, was er will und thut, ber schafe fenben Gottheit nach; er moge so unvernunftig benten, als er wolle. Die Aehnlichkeit liegt in der Sache felbst: fie ift im Wesen seiner Die Rraft, die Gott erfennen, ihn lieben und Seele gegründet. nachahmen tann, ja bie nach bem Wefen ihrer Bernunft ihn gleichfam wider Willen erkennen und nachahmen muß, indem fie auch bei Frrthumern und Fehlern nur durch Trug und Schwachheit fehlte; fie, die machtigste Regentin ber Erbe sollte untergeben, weil ein außerer Buftand ber Busammensehung fid anbert und einige niedere Unterthanen von ihr weichen? Die Runftlerin ware nicht mehr, weil ihr bas Werkzeug aus ber Sand fallt? Wo bliebe bier aller Bufammenhang der Gedanken ?

#### Π.

Reine Kraft der Natur ist ohne Organ; das Organ ist aber nie die Kraft selbst, die mittelsteinen wirket.

Priestlei und andre haben den Spiritualisten vorgeruckt, daß man in der ganzen Natur keinen reinen Geist kenne, und daß man auch den innern Zustand der Materie lange nicht genug einsehe, um ihr das Denken oder andere geistige Krafte abzusprechen; mich dunkt, sie haben in beiden Necht. Einen Geist, der ohne und außer aller Materie wirkt, kennen wir nicht; und in dieser sehen wir so viele geiste ähnliche Krafte, daß mir ein völliger Gegensah und Widers spruch dieser beiden, allerdings sehr verschiednen Wesen des Geis

\* Mes und ber Materie, two nicht solleripreciend, so boch wemigftens ganz merwiesen scheinet. Wie können zwei Wesen gemeinschaftlich und innig harmonisch wirken, die völlig ungleichartig einander wesenlich entgegen waren ? und wie können wir dies behaupten,
da und weder Geist noch Materie im Innern bekamt ist?

Wo wir eine Kraft wirten feben, wirft fle allerbinge in einem Organ, und diesem harmonisch; ohne daffelbe wird fie unfern Gis men wenigstens nicht fichtbar; mit ihm aber ift fie aunteich ba, und wenn wir ber burchgehenden Analogie ber Ratur glauben burfen, fo hat fie fich baffelbe jugebilbet. Braformirte Roine, bie feit ber Schopfung bereit lagen, hat fein Auge gesehen; was wir vom es ften Augenblick bes Werbens eines Gefchopfs bemerten, find wir-Benbe organifche Brafte. Sat ein einzelnes Wefen biefe in fich : fo erzeugt es felbft ; find die Gefchlechter getheitt: formub jedes berfelben zur Organisation bes Abkommlings beitragen, und zwar nach ber Berichiebenheit bes Baues auf eine verschiebene Beife. Geichopfe von Pflangennatur, beren Rrafte noch einartig, aber befto inniger wirken, haben nur einen leisen Saud, ber Berührung nothig, ihr Celbsterzeugtes zu beleben; auch in Thieren, wo ber le benbige Reis und ein gabes Leben burch alle Glieber herricht, mithin fast Alles Broductions - und Reproductionsfraft ift, bedarf die Krucht ber Belebung oft nur außer Mutterleibe. Je vielartiger ber Orgamisation nach die Geschöpfe werden: besto unkenntlicher wird bas, was man bei jenen ben Reim nannte: es ift organische Das terie, ju ber lebenbige Rrafte fommen muffen, fie erft gur Beftalt bes fünftigen Geschöpfe zu bilben. Weine Auswirfungen geben im Ei eines Bogels vor, ehe die Frucht Gestalt gewinnt und fich biese vollendet! die organische Kraft muß gerrütten, indem sie ordnet: fle zieht Theile zusammen und treibt fle auseinander; ja es icheint, ale ob mehrere Rrafte im Wettftreit waren und guerft eine Miggeburt bilben wollten, bis fie in ihr Gleichgewicht treten, und bas Gefchopf bas wird, was es feiner Battung nach fein foll! Giehet man biefe Banblungen, biefe lebenbigen Birtungen, fowolf im Ei bes Bogels, als im Mutterleibe bes Thiers, bas lebenbige gebaret: fo, buntt mich, fpricht man uneigentlich, wenn man won Reimen, bie nur entwidelt wurben, ober von einer Gpigene fis rebet, nach ber bie Glieber von außen zuwächsen. Bildung

Manosis) ist's, eine Wirdung innever Kräfte, denen die Ratur eine Masse vorbereitet hatte, die sie sich zubilden, in der sie sich sichtbar machen sollten. Dies ist die Erfahrung der Natur: dies bestätigen die Perioden der Bildung in den verschiedenen Gattungen von mehr oder ninder organischer Bielartigkeit und Fülle von Lebenskräften: nur hieraus lassen sich die Misbildungen der Geschöpfe durch Kranksteit, Jusall oder durch die Vermischung verschiedener Gattungen erstlären, und es ist dieser Weg der Einzige, den uns in allen ihren Werken die krasts und lebenreiche Natur durch eine fortgehende Analogie gleichsam ausdringt.

- Man wurde mich unrecht verftehen, wenn man mir bie Dejnung zuschriebe, als ob, wie einige fich ausgebrudt haben, umfre vernanftige Seete fich ihren Surper im Mutterleibe, und zwar burch Berminft gebauet habe. Wir haben gesehen, wie fpat bie Gabe ber Bernunft in und angebauet werde, und daß wir gwar fåhig zu ihr auf der Welt erscheinen; sie aber weder eigenmächtig befiben noch erobern mogen. Und wie mare ein foldes Gebilbe auch für die reinste Vernunft bes Menschen möglich? ba wir daffelbe in feinem Theil weder von innen noch außen begreifen, und felbst ber eroßeste Theil ber Lebensverrichtungen in und ohne bas Bewußtsein und ben Willen der Seele fortgeht. Nicht unfre Vernunft war's, bie ben Leib bilbete, fonbern ber Finger ber Gottheit, organische Arafte. Ste hatte ber Ewige auf bem großen Gange ber Natur fo weit hinaufgeführt, bag fie jest, von feiner Sand gebunden, in einer kleinen Welt organischer Materie, die er ausgesondert und zur Bildung bes jungen Wesens sogar eigen umbult hatte, ihre Schopfungeftatte fanden. Sarmonisch vereinigten fie fich mit ihrem Gebilbe, in welchem sie auch, so lange es bauert, ihm harmonisch wirfen; bis wenn bies abgebraucht ift, ber Schopfer fie von ihrem Dienft abruft und ihnen eine anbre Wirfungoftatte bereitet.

Wollen wir alfo bem Gange ber Ratur folgen: so ift offenbar:

- 1. Daß Araft und Organ zwar innigst verbuns ben, nicht aber Eins und basselbe sei. Die Materie amsres Körpers war da; aber gestalts und leblos, ehe sie die orgas nischen Kräfte bilbeten und belebten.
- 2. Jede Kraft wirft ihrem Organ harmonisch; benn fie hat fich daffeibe zur Offenbarung ihres Wefens mur zuge-

bildet. Sie afftmillette bie Theile, bie ber Allmächtige ihr zuflihme tind in beren Hulle er fle gleichsam einwieß.

3! Wenndie Hülle wegfällt: so bleibt bie Kraft, bie vore. ans, vbwohl in einem niedrigern Justande und edenfalls organisch, denn och vor dieser Hülle sch in existirte. War's mögelich, daß sie aus ihrem vorigen in diesen Justand übergehen konntd: so ist ihr auch bei vieser Enthüllung ein neuer liedergang möglich. Für's Medium wird er sorgen, der sie und zwar viel unvollenzmener, hieher brachte.

Und follte uns bie fich immer gleiche Ratur nicht icon kinen Wint über bas Mebium gegeben haben, indem alle Rrafte ber Schöpfung wirfen? In ben tiefften Abgrunden bes Berbend; ibs wir keimendes Leben feben, werben wir bas unerforschte und fo wirkfame Gement gewahr, bas wir mit ben unvollkommenen Ramen Licht, Aether, Leben owarme benennen, und das vielleicht bas Sensorium bes Allerschaffenben ift, baburch er alles beiebet. In taufend und Millionen Organe ausgegoffent, alles erwarmet. lautert fich biefer himmlische Fenerstrom immer feiner und feiner: burch fein Behifulum wirfen vielleicht alle' Rrafte hienkebent, und bas Wunder der irbifden Schöpfung, Die Generation, ift von ihm innbirennlich. Bielleicht ward unfer Rorpergebaube auch eben betwegen aufgerichtet, bag wir, felbft unfern grobern Theilen inad. von diesem elektrischen Strom mehr an und gleben, mehr in und ver-'arbeiten konnten; und in ben feinern Rraften ift war nicht bie grobe eleftrische Materie, aber etwas von unfrer Organisation folbst verarbeitetes, unenblich feineres und bennoch ihr Achneidies, bas Bertgeug ber forperlichen und Geiftesempfindung. Entweber bat bie Wirfung meiner Seele fein Analogon hienieben; und fobann il's weder zu begreifen, wie fie auf ben Korper wirte? noch wie audre Gegenstande auf fie zu wirten vermogen? ober es ift biefer unflichtbiete himmlische Licht= und Feuergeift, ber alles Lebenbige burchfließt und alle Krafte ber Ratur vereinigt. In ber menschlichen Organifation hat er bie Feinheit erreicht, die ihm ein Erdenbau gewähren konnte: vermittelft feiner wirkte bie Ceele in ihren Organen beinabe allmachtig, und ftrablte in fich felbft gurud mit einem Bewußtfein, Bermittelft feiner fullte fich ber Beift mit bas ihr Innerftes reget. edler Warme, und mußte fich durch freie Gelbftbestimmung gleichfant

aus bem Rorper, ja and ber Welt zu feben und fie zu lenten. Er hat also Macht über baffelbe gewonnen, und wenn feine Stunde foldat, wenn seine außere Daschine aufgeloset wird; was ift nathrlicher; als daß nach innigen, ewig fartwirkenden Gefegen ber Natur er bas, was feiner Art geworden und mit ihm inmig vereint ift, nach fich giebe? Er tritt in fein Medium über, und bies giebet ihn - oder vielmehr Du zieheft und leitest und, allverbreitete bik bende Gotteetraft, Du Geele und Mutter aller lebendigen Befen, Du leiteft und bilbeft und ju unfrer neuen Bestimmung fanft hiniber. Bullnd fo wirb, buntt mid, bie Richtigfeit ber Schluffe fichtbar, mit benen bir Materialiften unfre Unfterblichkeit niebergeworfen gu buben meinen. Laffet es fein, baf wir unfre Ceele als einen reinen Geift nicht tennen; wir wollen fie auch als folden nicht tennen ternen. Saffet es fein, bag fie nur als eine organische Rraft wirfe: fie foll auch nicht andere wirten burfen, ja ich febe noch bagu: fie hat erft in biefem ihrem Buftande mit einem menfchlichen Gebien benten, mit menfchlichen Rerven empfinden gelernt, und fich einige Bernunft und humanitat angebildet. Laffet es endlich fein , daß fie mit allen Kraften ber Materie, bes Reiges, ber Bewegung, bes Reben ursprunglich Eins fei, und nur auf einer bobern Stufe in einer ausgebildetern feinern Organisation wirke; bat man benn je auch imr Gine Rraft ber Bewegung und bes Reizes untergeben feben? und find biese niedern Krafte mit ihren Organen Eins und baffelbe? Der min eine ungahlbare Menge berfelben in meinen Rorpet führte und jeder ihr Gebilde anwieß, der meine Seele über fie feste und ihr ihre Amstwerkfiatte und an ben Rerven die Bande anwieß, bawurch fie alle jene Krafte lenket: wird ihm im großen Zusammenhange ber Natur ein Medium fehlen, fie hinauszuführen? und muß er es nicht thun, ba er fie eben fo wunderbar, offenbar zu einer fishern Bilbung; in bies organische Saus führte?

many the second

#### Ш.

#### Aller Zusammenhang der Kräfte und Formen ift weder Räckgang noch Stillftand, fondern Fortschreitung.

Die Sache scheint durch sich klar: denn wie eine lebendige Kraft der Ratur, ohne daß eine seindliche lebermacht sie einschränkte und zurücktieße, stillstehen oder zurückzehen könne, ist nicht begreislich. Sie wirkte als ein Organ der göttlichen Macht, als eine thätig gewordne Idee seines ewigdauernden Entwurfs der Schöpfung; und so mußten sich wirkend ihre Kräste mehren. Auch alle Abweichungen mußten sie wieder zur rechten Bahn lenken: da die oberste Güte Mittel gewig hat, die zurückprallende Kugel, ehe sie sinkt, durch einen neuen Anstoß, durch eine neue Erweckung wieder zum Ziel zu sühren. Doch die Metanhysik bleibe bei Seite; wir wollen Anglogien der Natur betrachten.

Richts in ihr steht still: alles strebt und rudt weiter. Könnten wir die erste Periode der Schöpfung durchsehn, wie Gin Reich der Ratur auf das andre gebauet ward: welche Progression fortstrebender Kräfte wurde sich in jeder Entwicklung zeigen! Warum tragen wir und alle Thiere Kalkerde in unsern Gebeinen? weil sie einer der letten llebergänge gröberer Erdbildungen war, der seiner innern Gestaltung nach schon einer lebendigen Organisation zum Anochengebäude dienen konme. So iste mit allen übrigen Bestandsheilen unsers Körpers.

Als die Thore der Schöpfung geschlossen wurden, ftanden die niumal erwählten Organisationen als bestimmte Wege und Pforten dan auf denen sich künftig in den Grenzen der Natur die niedern Kräfte aufschwingen und weiter bilden salten. Neue Gestalten erzeugten sich nicht mehr; es wandeln und verwandeln sich aber durch dieselbe unsere Kräfte und was Organisation heißt, ist eigentlich nur eine Leiterin derselben zu einer höhern Bildung.

Das erfte Geschöpf, bas ans Licht tritt und unter bem Strahl ber Sonne sich als eine Königin bes unterirdischen Reichs zeigt, ift Pflanze. Was sind ihre Bestandtheile? Salz, Del, Eisen, Schwefel, und was sonst an feinern Kraften bas Unterirdische zu ihr hin-

aufzuläutern vermochte. Wie kam fie zu biesen Theilen? burch innere organische Kraft, burch welche fle unter Beihülfe der Elemente tene sich eigen zu machen stredt. Und was that fle nit ihnen? Ste ziehet sie an sich, verarbeitet fie in ihr Wesen und läutert fie weiter. Sistige und gesunde Pflanzen sind also nichts als Leiterinnen der gröbern zu seinern Theilen; das ganze Kunstwert des Gewächses ist, Niedriges zu Höherem hinauszubilden.

Ner einzige Elephant ist ein Grab von Wilkionen Kräutern; aber er ist ein lebenbiges, auswirkendes Grab, er animalisit sie zu Thellen sein selbet: die niedern Kräste gehn in seinere Formen des Lebens über. So ist's wit allen sleischsressenden Thieren: die Raust hat die Uedergange rasch gemacht, gleich als ob sie sich der allem langsamen Tode fürchtete. Darum verkürzte sie und beschleunigte die Wege der Transsormation in höhere Lebenssormen. Unter allen Thieren ist das Geschopf der seinsten Organe, der Mensch, der grösseste Morder. Er kann beinahe alles, was an kebendiger Organissation nur nicht zu tief unter ihm steht, in seine Natur verwandeln.

Warum wahlte ber Schopfer biefe bem außern Anblid nach ger-Abrende Einrichtung seiner lebendigen Reiche? Waren es feindliche Machte, die fich ins Werf thetsten und ein Geschlecht bem andern jur Beute machten? ober war es Dhumacht bes Schopfers, ber feine Rinder nicht anders zu erhalten wußte? Rehmet die außere Hulle weg und es ift tein Tob in ber Schopfung; jebe Zerftorung ift 11ebergang jum hobern Leben, und ber weife Bater machte biefen fo fruh, fo rafd, fo vielfach, ale es die Erhaltung ber Gefchlechtet und der Selbstigenuß bes Geschöpfs, das fich seiner Stille freuen und fle wo moglich auswirken follte, nur geftatten konnte. tausend gewaltsame Tobe kam er bem langsamen Erfterben vor und beforderte ben Reim ber blubenben Kraft zu hohern Organien. Das Wach othum eines Geschopfe, was ifte andere als bie ftete Bemuhung beffelben, mehrere organische Krafte mit seiner Rakur zu verbinden? Bierauf find feine Lebensalter eingerichtet, und fobalb es bies Geschäft nicht mehr tann, muß es abnehmen und fterben. Die Ratur bankt die Mafchine ab, die fle zu ihrem 3wed ber gefunden Affimilation, ber muntern Berarbeitung nicht mehr tuchtig finbet.

Worauf beruhet die Kunst des Arztes, als eine Dienerin der Natur zu sein und den tausendfachsarbeitenden Kraften unsrer Dreganisation zu Hulfe zu eilen? Berlorne Krafte ersetzt sie, matte stärft, überwiegende schwächt und bändigt sie; wodurch? durch Herbeischrung und Assimilation solcher oder entgegengesetzter Krafte aus den niedern Reichen.

Richts anders sagt uns die Erzeugung aller lebendigen Wesen: denn so tief ihr Geheimnis liege, so ists offenbar, daß ots ganische Kräste im Geschöpf zur größesten Wirksamkeit aufblühten und jetzt zu neuen Vildungen streben. Da jeder Organismus das Vermögen hat, niedere Kräste sich selbst zu assimiliren, so hat er auch das Vermögen, sich, gestärkt durch jene, in der Blüthe des Lebens fortzubilden und den Abdruck sein selbst mit allen in ihm wirstenden Krästen an seiner statt der Welt zu geben.

So gehet ber Stufengang ber Ausarbeitung burch bie niedrige Natur, und follte er bei ber ebelften und machtigften ftill fteben ober guruckgehen muffen? Was bas Thier zu seiner Nahrung bedarf, find nur pflanzenartige Rrafte, bamit es pflanzenartige Theile belebe; ber Saft ber Muskeln und Nerven bient nicht mehr zur Nahrung irgend eines Erdwesens. Selbst bas Blut ift nur Raubthieren eine Erquidung; und bei Nationen, die burch Leibenschaft ober Rothdurft dazu gezwungen wurden, hat man auch Neigungen des Thiers bemerft, zu beffen lebendiger Speise fie fich grausam entschloffen. Alfo ift bas Reich ber Gebanken und Reize, wie es auch feine Natur fordert, hier ohne sichtbaren Fort = und lebergang und bie Bilbung ber Nationen hat es zu einem erften Gefet bes menschlichen Gefühls gemacht, jedes Thier, bas noch lebt in feinem Blut, gur Speife nicht zu begehren. Offenbar sind alle diese Krafte pon geis ftiger Art; baber man vielleicht mancher Sypothesen über ben Rervensaft als über ein taftbares Behifulum ber Empfindungen hatte überhoben sein mogen. Der Nervensaft, wenn er da ift, erhalt bie Nerven und das Gehirn gesund, so daß fie ohne ihn nur unbrauchbare Stride und Gefäße waren; fein Nugen ift also torperlich und die Wirkung der Seele nach ihren Empfindungen und Rraften ift, was fur Organe sie auch gebrauchen moge, überall geiftig.

Und wohin fehren nun biese geistigen Rrafte, die allem Sinn

ber Menfchen entgehen? Weise hat bie Natur hier einen Borhang vorgezogen, und lagt une, bie wir hierzu teine Ginne haben, in bas geiftige Reich ihrer Verwandlungen und liebergange nicht hineinschauen; wahrscheinlich wurde fich auch ber Blid babin mit unfrer Existenz auf Erben und alle ben finnlichen Empfindungen, benen wir noch unterworfen find, nicht vertragen. Sie legte uns alfo nur lebergange aus ben niebern Reichen und in'ben hohern nur aufftelgende Formen bar; ihre taufend unfichtbare Bege ber leberleitung behielt fie fich felbst vor; und so ward bas Reich der Ungebornen bie große Uln ober ber habes, in welchen tein menschliches Auge 3war scheinet diesem Untergange die bestimmte Form entgegen zu fteben, ber jebe Gattung treu bleibt, und in welcher sich auch bas kleinste Gebein nicht verändert; allein auch hievon ift ber Grund fichtbar: ba jedes Gefchopf nur burd Gefchopfe feiner Gattung organisirt werben tann und barf. Die feste ordnungsreiche Mutter hat also die Wege genau bestimmt, auf denen eine organische Rraft, fle fei herrschend ober bienend, jur fichtbaren Birtfamteit gelangen follte, und so tann ihren einmal bestimmten For-3m Menschenreich z. B. herrscht bie grbmen nichts entfatupfen. feste Mannichfaltigkeit von Reigungen und Anlagen, die wir oft als wunderbar und widernaturlich anftaunen, aber nicht begreifen. Da min auch biefe nicht ohne organische Grunde fein konnen: so ließe fich, wenn und über bies Dunkle ber Schopfungeftatte einige Bermuthung vergonnt ift, bas Menschengeschlecht als ber große Bufammenfluß nieberer organischer Rrafte anfeben, bie in ihm zur Bilbung ber Sumanitat kommen follten.

Aber nun weiter? der Mensch hat hier das Bild der Gottheit getragen und der feinsten Organisation genoffen, die ihm die Erde geben konnte; soll er rudwarts gehen und wieder Stamm, Pstanze, Cephant werden? oder stehet dei ihm das Rad der Schöpfung still, und hat kein andres Rad, worein er greise? Das letze lässet sich nicht gebenken, da im Neich der obersten Gute und Beisheit alles verbitisden ist und in ewigem Jusammenhange Kraft in Kraft wirket. Schauen wir nun zurück und sehen, wie hinter und alles auss Menschengebilde zu reisen scheint und sich im Menscher wiederum von den, was er sein soll und worauf er absichtlich gebildet worden, mur die erste Knospe und Anlage sindet is so muste aller Itsammenhang, alle

Absicht ver Natur ein Traum sein, over auch Er rückt, (auf weichen: Wegen und Gangen es nun auch sein moge,) auch Er rückt weiter. Lasset und sehen, wie die ganze Anlage der Menschennatur nus dawsauf weise.

#### IV.

# Das Neich ber Menschenorganisation ist ein Spstem geistiger Kräfte.

Der vornehmste Zweifel, den man sich gegen die Unsterblichkeit arganifcher Rrafte gu machen pflegt, ift von ben Werkzeugen bergenommen, burch bie sie wirken; und ich banf behaupten, bag gerade bie Beleuchtung biefes 3weifels uns bas großefte Bicht, nicht nur ber hoffnung, fondern ber Buperficht ewiger Fortwirkung angunde. Reine Blume blubet burch ben außerlichen Staub, ben groben Bestandtheilen ihres Baues; viel weniger reproducirt sich burch benisls ben ein immer neu machfendes Thier, und noch weniger fann burch Die Bestandtheile, in die ein hirn aufgeloset wird, eine innine Rraft so vieler mit ihr verbundener Arafte, als unfre Goele ift. Celbft die Physiologie überzeugt uns bavon. Das aus. Berliche Bilb, bas fich im Auge malet, tommet wicht in unfer Gies. hien: ber Schall, der fich in unserm Ohr bricht, kommt nicht mediamifch als folder in unfre Seele. Rein Rerve liegt ausgespannt ba, daß er bis zu einem Buntt der Bereinigung vibrire : bei einigen Thieren tommen nicht einmal die Rerven beiber Augen und bei keis nem Gefchopf bie Nerven aller Sinne fo gufammen, bag ein ficht. barer Buntt fie vereine. Roch weniger gitt biefes von ben Nervan bes gesammten Korpers, in beffen Keinstein Gliebe fich boch bie Seele gegenwärtig fühlt und in ihm wirket. Alfo ift's eine fowache unphysiologische Vorftellung, fich bas Gebirn als einen Gelbstoenfer, ben Nervensaft als einen Gelbstempfinder zu benten; vielmehr find es allen Erfahrungen zufolge eigne pfychologische Ge= fe Be, nach benen bie Seele ihre Berrichtungen vornimmt und ihre Beariffe verbindet. Daß es jedesmal ihrem Organ gemäß und bemfelben harmonisch geschehe, baß, wenn bas Wertzeug nichts

taugt, auch die Kanfilerin nichts thun könne u. f.; das alles leibet teinen Iweisel, andert aber auch nichts im Begriff der Sache. Die Art, mie der die Seele wirkt, das Wesen ihrer Begriffe kömmt hier in Betrachtung. Und da ist's

1. unlaugbar, bag ber Gebante, ja bie erfte Bahrnehmung, bamit fich bie Geele einen außern Gegenftand vorftellt, gang ein andres Ding fei, als was ihr ber Ginn auführet. Bir nennen es ein Bilb; es ift aber nicht bas Bilb, b. i. der lichte Bunkt, ber auf's Auge gemalt wird, und ber bas Behirn gar nicht erreichet; bas Bilb ber Ceele ift ein geiftiges, von ihr selbft bei Beranlaffung ber Ginne geschaffenes Wefen. ruft aus bem Chaos ber Dinge, bie fie umgeben, eine Beftalt hervor, an die fie fich mit Aufmerksamkeit heftet, und so schafft fie burch innere Macht aus bem Bielen ein Gins, bas ihr allein jugehoret. Dies kann fle fich wieder herstellen, auch wenn es nicht mehr ba tit: ber Traum und bie Dichtung tonnen es nach gang andern Gefeten verbinden, als unter welchen es ber Ginn barftellte und thun dies wirklich. Die Rasereien ber Kranken, die man so oft ale Beugen ber Materialitat ber Seele anführt, find eben von ihrer Immaterialität Beugen. Dan behorche ben Wahnfinnigen und bes merte ben Bang, ben feine Ceele nimmt. Er geht von der Idee aus, die ihn zu tief ruhrte, die alfo fein Wertzeug gerruttete und, ben Bufammenhang mit anbern Gensationen ftorte. ziehet er nun alles, weil sie bie herrschende ift und er von derselben micht los taun; ju ihr ichafft er fich eine eigne Belt, einen eignen Busammenhang ber Gebanken, und jeber seiner Irrgange in ber Ibeenverbindung ift im bochken Maaß geiftig. Richt wie die Fåder bes Gehirns liegen, combinirt er, felbft nicht einmal, wie ihm die Senfationen erfcheinen : fondern wie andre Ibeen mit fein ner Idee, verwandt find, und wie er jene zu dieser nur hinüber gu amingen vermochte. Auf bemfelben Wege gehn alle Affociationen unfrer Gebanten: fie gehoren einem Wefen gut, bas aus eigner Gaergie und oft mit einer fonderbaren Idiofpnfrafie Erinnerungen auf? ruft und nach innerer Liebe ober Abneigung, nicht nach einer mai ftru Mechanik Ibeen binbet. Idy wünschte, bag hieriber aufride tige Menschen bas Protocoll ihres Bergens, und scharffinnige Beobs ochter, infonderheit Mergte, Die Gigenheiten befannt minchten, ibie

fie an ihren Kranken bemerkten; und ich bin überzeugt, es waren lauter Belege von Birkungen eines swar organischen, aber bennoch eigenmächtigen, nach Gesehen geistiger Verbindung wirkenden Wesens.

2. Dig funftliche Bilbung unfrer 3been von Rindheit auf erweiset baffelbe, und ber langfame Bang, auf welchem bie Seele nicht nur fpat ihrer felbft bewußt wirb, fonbern auch mit Muhe ihre Ginnen brauchen lernt. Mehr als Ein Pfncholog hat bie Runftftude bemerkt, mit ber ein Rind von Farbe, Weftalt, Große, Entfernung Begriff erhalt und durch die es feben Ternet. Der forperliche Ginn lernt nichts: benn bas Bilb malt fich ben erften Tag auf's Auge, wie es fich ben letten bes Lebeus malen wird; aber bie Geele burd, ben Ginn lernt meffen, vergletden, geistig empfinden. Siegu hilft ihr bas Dhr, und bie Sprache ift body gewiß ein geiftiges, nicht forperliches Mittel ber Ibeenbilbung. Rur ein Cinnlofer fann Chall und Bort fur einerlei nehmen; und wie biese beiben verschieden find, ifte Rorper und Seele, Organ und Kraft. Das Wort erinnert an die Ibee, und bringt fie aus einem andern Geift zu uns herüber; aber es ift fie nicht felbft, und eben so wenig ift bas materielle Organ Gedanke. Wie ber Leib burch Speise zunimmt, nimmt unser Geist burch Ibeen zu, ja wir bemerten bei ihm eben die Gefete ber Affimilation, Wachsthums und ber hervorbringung, nur nicht auf eine forperliche, sondern eine ihm eigne Weife. Auch Er kann fich mit Nahrung überfüllen, baß er fich biefelbe nicht zuzueignen und in fich zu verwandeln vermag: auch Er hat eine Symmetrie feiner geis ftigen Krafte, von welcher jebe Abweichung Krantheit, entweber Schwachheit ober Fieber, b. i. Verrudung mirb: auch Er endlich treibt dieses Geschäft seines innern Lebens mit einer geniglischen Rraft, in welcher fich Liebe und Sag, Abneigung gegen bas mit ihm Ungleichartige, Zuneigung zu bem, was seiner Natur ift, wie beim irdischen Leben außert. Rurg, es wird in uns, (ohne Schmarmereigu reben) ein innerer geiftiger Denfch gebilbet, ber feiner eignen Natur ift und ben Korper nur als Wertzeug gebraucht, ja ber seiner eignen Natur zufolge auch bei ben ärgsten Zerruttungen ber Organe handelt, Jemehr die Seele durch Krankheit ober gewaltsame Zuftande ber Leibenschaften von ihrem Kerper getrennt und gleichsam gezwungen ift, in ihrer eigen Ibeenwelt zu wanveln: besto sonderburere Erscheinungen bemerken wir von ihrer eignen Macht und Energie in der Iveenschöpfung oder Iveenverbinbung. Aus Berzweistung irrt sie jest in den Scenen ihres vortgen Lebens umher, und da sie von ihrer Natur und ihrem Werf, Iveen zu bilden, nicht ablassen kann, bereitet sie sich jest eine neue wilde Schöpfung.

3. Das hellere Bewußtfein, biefer große Borgug ber menfdlichen Geele; ift berfelben auf eine geiftige Beife, und zwar burd bie humanitat allmalig erft juges bildet worben. . Ein Rind hat nod wenig Bewußtfein; ob feine Geele gleich fich unablaffig ubt, ju bemfelben ju gelangen und fich feiner felbft burch alle Sinne zu vergewiffern. Alle fein Stres ben nach Begriffen hat ben 3wed, fich in ber Welt Gottes gleichfam zu befinnen und feines Dafeins mit menschlicher Energie froh zu Das Thier geht noch im bunfeln Traum umber: fein Bewußtfein ift in fo viel Reize des Rorpers verbreitet und von ihnen machtig umhult, daß bas helle Erwachen zu einer fornvirtenben Gedantenubung feiner Organisation nicht möglich war. ber Menfch ift fich feines finnlichen Buftanbes mir burch Ginne bewußt, und fobald biefe leiben, ift's gar fein Wunber, baf ibn eine herrschende Ibee auch aus feiner eignen Anerkennung hinreißen Bann, und er mit fich felbft ein trauriges ober frofilidjes Drama fpielt. Aber auch dies Sinreigen in ein Land lebhafter Ibeen zeigt eine innere Energie, bei ber fich bie Rraft feines Bewußtseins feiner Gelbstbeftimmung oft auf ben irrigften Wegen außert. gewährt bem Menfchen ein fo eignes Gefühl feines Dafeins, als Erfenntniß; Erfentinif einer Bahrheit, Die wir felbft errungen haben, die unfrer umigften Ratur ift und bei ber und oft alle Giditbarteit fichwindet. Der Mensch vergißt fich felbst : er verliert bas Maag ber Zeit und feiner finnlichen Rrafte, wenn ihn ein bober Bebanke aufruft, und er benselben verfolgt. Die icheuflichften Qualen bes Rorpers haben burch eine einzige lebendige Ibee unterbrudt werden fonnen, die damale in ber Seele herrichte. Denichen, Die von einem Affett, infonderheit von bem lebhafteften reinften Affett unter allen, ber Liebe Gottes, ergriffen wurden, haben Leben und Tod nicht geachtet und! fich in biefem Abgrunde aller Iden wie im Himmel gefühlt. Das gemeinste Werk wird und schwer, sobald es nur der Körper verrichtet; aber die Liebe macht und das schwerke Geschäft leicht, sie giebt und zur langwierigsten, entsepntesten Bemühung Flügel. Räume und Zeiten verschwinden ihr: sie ist immer auf ihrem Punkt, in ihrem eignen Iveenlande.——Diese Ragur des Geistes äußert sich auch bei den wildesten Bölkern; gleich viel, wofür sie kämpsen: sie kämpsen im Drang der Ideen. Auch der Menschenfresser im Durst seiner Rache und Kühischeit strebt, wiewohl auf eine abscheuliche Art, nach dem Genuß eine Bei stes. Geistes.

4. Alle Buftande, Krankheiten und Eigenheiten bes Organs alfo tonnen und nie irre machen; die Rraft, die in ihnen wirkt, primitiv zu fühlen. Das Gedachtniß z. B. ift nach ber verfchies benen Organisation ber Menschen verschieden; bei biefen formt und erhalt es fich burch Bilber, bei jenen burch Zeichen ber Abstrattion, Worte, ober gar Bahlen. In ber Jugend, wenn bas Gehirn weich ift, ift es lebhaft; im Alter, wenn fich bas Gehirn hartet, wird es trage und halt an alten Ibeen. Go ift's mit ben übrigen Rraften ber Seele; welches alles nicht anders fein fann, febald eine Rraft organisch wirket. Bemerket indeg auch hier bie Gefete ber Aufbewahrung und Erneuerung ber 3been: fie find allesammt nicht forperlich, fondern geistig. Es hat Menschen gegeben, die das Gedachtniß gewiffer Jahre, ja gewiffer Theile ber Rebe, ber Ramen, Substantiven, fogar einzelner Buchstaben und Merkzeichen verloren; bas Gebächtniß ber vorigen Jahre, bie Erinnerung andrer Theile ber Rebe und ber freie Gebrauch berfels ben blieb ihnen; die Seele war nur an bem Ginen Gliebe gefeffelt, ba bas Organ litt. Bare ber Jusammenhang ihrer geistigen Iboen materiell: fo mußte fie, biefen Erscheimungen nach, entweber im Gehirn umherruden und fur gewiffe Jahre, fur Gubfiantiven und Ramen eigne Protofolle fuhren; ober find bie Ibeen mit bemi@ebirn verhartet: fo mußten fle alle verhartet fein, und boch ift bete ben Alten eben bas Andenken ber Jugend noch fo lebhaft. einer Zeit, ba fie ihrem Organ gemäß nicht mehr rafch verbinden, ober fluchtig burchbenten tann, halt fie fich befte fefter jan basiers worbene But ihrer schonern Jahre, uber bas fie wie uber ihr Gis genthum maltet. Unmittelbar vor bem Tobe und in allen Zustänben, ba fie fich vom Abrper weniger gefoffelt fiblt, erwacht bies: Andenken mit aller Lebhaftigkeit ber Jugenbfrenbe, und bie Gluds feligkeit ber Alten, die Freude ber Sterbenben beruht größtentheils Bom Anfange bes Lebens an scheint unfre Seete nur Ein Bert zu haben, inwendige Geftalt, Form ber Sumanitat ju gewinnen und fich in ihr, wie ber Rorper in ber Geinigen, gefund und froh zu fühlen. Auf bies Wert arbeitet fie fo unablaffig, und mit folder Sympathie aller Rrafte, ale ber Rorper nur immerbar fur feine Gefundheit arbeiten tann, ber, wenn ein Theil leibet, es sogleich gang fühlt und Safte anwendet, wie er fie tann, ben Brud ju erfeben und bie Bunde ju beilen. Gleicherweise arbeitet die Seele auf ihre, immer hinfallige und oft fatiche Besundheit: jest durch gute, jest durch trugliche Mittel fich zu beruhigen und fortzuwirken. Wunderbar ift bie Runft, bie fie dabei anwendet, und unermestich der Borrath von Hulfs und Heilmitteln, den fie fich ju verschaffen weiß. Wenn einft bie Somiotik ber Seele ftubirt wirb, wie bie Semiotik bes Rorpers, wird man in allen Krankheiten berfelben ihre fo eigne gelstige Natur erkennen, daß bie Schlusse ber Materialisten wie Res bol vor ber Sonne verschminden werben. Ja, wer von biesem innern Leben feines Gelbft überzeugt ift, bem werben alle anforn Buftande, in welchen fich ber Korper, wie alle Materie, umablaffig veräudert, mit ber Zeit nur Uebergange, Die fein Wes fen nicht angeben: er ichreitet aus biefer Welt in jene fo unvermerkt, wie er aus Racht in Tag, und aus Ginem Lebensalter in's andere fdreitet.

Jeben Tag hat uns der Schöpfer eine eigne Erfahrung geseben: wie wenig Alles in unfrer Maschine von uns und von einander unabtrennlich seif es ist des Tades Bruder, der balsamische: Schlaf. Er scheidet die wichtigsten Berrichtungen unfres Lebens mit dem Finger seiner sansten Berührung: Nerven und Muskeln ruhen, die sinnlichen Empsindungen hören auf; und dennoch denkt die Seele fort in ihrem eignen Lande. Sie ist nicht abgebrennter vom Körper, als sie wachend war, wie die dem Traum oft eingemischte Empsindungen beweisen; und dennoch wirkt sie nach eignen Gesehen auch im tiessten Schlaf fort, von dessen Traumen wir keine Erinnerung haben, wenn nicht ein ploße

liches Erweden uns bavon überzeugt. Dehrere Berfonen haben bemerkt, daß ihre Seele bei ruhigen Traumen sogar dieselbe Ibeenraibe: unterfchieben vom madenben Buffanbe, unverradt fortfette: und immer in Einer; meiftens jugendlichen lobhafteren und icho-Die Empfindungen bes Traumes find uns neren Welt wandle. lebhafter, feine Affetten feuriger, Die Berbinbungen ber Bebanten und Doglidfeiten in ihm werben leichter, unfer Bitch ift beis terer, bas Licht, bas und umglangt, ift fchonet. Wenn wir gefund folafen, werd unfer Bang oft ein Flug, unfre Geftalt ift größer, unfer Entichtug fraftiger, unfre Thatigfeit freiet. obwohl dies alles vom Körper abhängt, weil jeder Kleinste Umfand unfrer Seele nothwendig ihm harmonisch fein muß, fo lange thre Rrafte ihm fo innig einverleibt wirken; fo zeigt boch bie gange, gewiß sonderbare Erfahrung bes Schlafes und Traumes, die uns in's größte Erstaunen feten wurde, wenn wir nicht batan gewöhnt waren, daß nicht jeder Theil unfres Körpers auf gleiche Art zu uns gehöre, ja daß gewisse Organe unfrer Maschine abgespannt werden konnen, und die oberfte Kraft wirke aus blogen Erinnerungen ibealischer, lebhafter, freier. Da nun alle Urfaden, die uns ben Schlaf bringen, und alle feine forperliche Symptome, nicht blos einer Redart nach, sondern physiologisch und wirklich ein Analogon bes Todes sind; warum sollten es nicht auch seine geiftigen Symptome sein? Und so bleibt und, wenn und der Todesschlaf aus Krankheit ober Mattigkeit befällt, Hoffnung, daß auch er, wie der Schlaf, nur das Fieber des Lebens fuble, die zu einformig = und langfortgesette Bewegung sanft umlente, manche, für bied Leben unheilbaren Wunden beile, und . Die Ceele zu einem froben Erwachen, zum Genuß eines neuen Bie im Traum meine Gebanken in bie Jugendmorgens bereite. Rugend gurudlehren, wie ich in ihm, nur halb entfeffelt von eine gen Organen, aber gurudgebrangter in mich felbft, mill freiet und thatiger fühle: fo wirst auch Du, erquidender Tobestrainit, Die Jugend meines Lebens, die fconften und fraftigften Augens blide meines Daseins mir schmeichelnd gurudführen, bis ich et woche in ihrem - ober vielmehr im schonern Bilbe einer hintmilifden Jugend.

٧.

### Unfre Humanität ist nur Borübung, die Anospe zu einer zukünftigen Blume.

Wir sahen, daß der Iwed unsres jesigen Daseins auf Bibung ber Humanitat gerichtet sei, der alle niedrige Bedürsnisse der Groe nur dienen und selbst zu ihr führen sollen. Unsre Bernunst- sähigkeit soll zur Bernunst, unsre seinern Sinne zur Kunst, uns fre Triebe zur ächten Freiheit und Schone, unsre Bewegungskräfte zur Menschenliebe gebildet werden; entweder wissen wir nichts von unsrer Bestimmung, und die Gottheit täuschte und mit allen ihren Anlagen von innen und außen (welche Lästerung auch nicht einmal einen Sinn hat), oder wir können dieses Iwedes so sicher sein, als Gottes und unsers Daseins.

Und wie selten wird dieser ewige, dieser unendliche Zweck hier erreicht! Bei ganzen Bolkern liegt die Vernunft unter der Thierheit gesangen, das Wahre wird auf den irresten Wegen gestücht, und die Schönheit und Aufrichtigseit, zu der uns Gott ersschuf, durch Vernachlässigung und Ruchlosigseit verderbet. Bei weitigen Menschen ist die gottähnliche Humanität im reinen und weiten Umfange des Wortes eigentliches Studium des Lesbens; die meisten fangen nur spät an, daran zu denken, und auch bei den besten ziehen niedrige Triebe den erhabenen Menschen zum Thier hinunter. Wer unter den Sterblichen kann sagen, daß er das reine Vild der Menschheit, das in ihm liegt, erreiche oder erreicht habe?

Entweber irrte sich also ber Schöpfer mit dem Ziel, das er ups vorsteckte, und mit der Organisation, die er zu Erreichung desselben so kunstlich zusammengeleitet hat: oder dieser Zweck geht über unser Dasein hinaus, und die Erde ist nur ein Uebungse, plat, eine Borbereitungsstätte. Auf ihr muste freilick noch viel Niedriges dem Erhabensten zugesellt werden, und den Mensch im Sanzen ist nur eine kleine Stufe über das Thier erschoben. Ja auch unter den Menschen selbst muste die größeste Berschiedenheit statt sinden, da alles auf der Erde so vielartig ist,

und in manchen Gegenben und Buftanben unfer Gefchlecht fo tief unter bem Jod des Klima und ber Rothburft liegt. Der Entwurf ber bilbenben Borfehung muß alfo alle biefe Stufen, biefe Bonen, biese Abartungen mit einem Blid umfaßt haben und ben Menschen in ihnen allen weiter zu fuhren wiffen, wie er bie niebrigen Krafte allmalig und ihnen unbewußt hoher führet. ift befrembend und boch unläugbar, daß unter allen Erbbewohnern bas mannliche Geschlecht bem Biele feiner Beftimmung am meisten fern bleibt. Jebes Thier erreicht, was es in seiner Drganifation erreichen foll; ber einzige Mensch erreicht's nicht, eben weil sein Ziel so hoch, so weit, so unenblich ift, und er auf unfrer Erbe fo tief, fo fpat, mit fo viel hinderniffen von außen und innen anfängt. Dem Thier ift die Muttergabe ber Ratur, sein Instinkt, ber fichere Kuhrer; es ift noch als Knecht im Saufe bes oberften Baters, und muß gehorden. Der Mensch ift schon als Kind in bemselben, und foll, außer einigen nothdurftigen Trieben, alles, mas zur Vernunft und humanitat gehört, erft Er lernt's also unvollkommen, weil er mit dem Saa= men bes Verstandes und ber Tugend auch Vorurtheile und üble Sitten erbet, und in seinem Gange gur Wahrheit und Geelenfreiheit mit Retten beschwert ift, Die vom Anfange feines Geschlechts Die Fußtapfen, die gottliche Menschen vor und um ihn gezeichnet, find mit fo viel andern verwirrt und zusammengetreten, in benen Thiere und Rauber wandelten, und, leiber! oft wirksamer waren, als jene wenige erwählte, große und gute Menschen. Man wurde also (wie es auch viele gethan haben) Die Vorsehung anklagen muffen, baß sie den Menschen jo nah' an's Thier grenzen laffen, und ihm, ba er bennoch nicht Thier fein follte, ben Grab von Licht, Festigkeit und Sicherheit verfagt habe, ber feiner Vernunft ftatt bes Inftinkte hatte bienen konnen; ober biefer burftige Anfang ift eben feines unenblichen Fortganges Der Mensch soll fich namlich biesen Grab bes Lichtes und ber Sicherheit burch liebung felbst erwerben, bamit er unter ber Leitung feines Batere ein ebler Freier burch eigne Bemus hung werde, und er wird's werden. Auch ber Menschenabnliche wird Mensch fein: auch bie burch Ralte und Connene brand erstarrte und verdorrte Anospe ber Sumanität wird auf

blühen zu ihrer mahren Gestalt, zu ihrer eigentlichen und ganzen Schönheit.

Und so konnen wir auch leicht ahnen, was aus unfrer Menschheit allein in jene Welt übergeben kann; es ift eben biese gott= ähnliche humanitat, bie verschloffene Anospe ber mahren Geftalt ber Menschheit. Alles Nothburftige biefer Erbe ift nur für fie: wir laffen ben Ralt unfrer Bebeine ben Steinen, und geben den Elementen bas Ihrige wieder. Alle finnlichen Triebe, in benen wir, wie die Thiere, ber irbifden Saushaltung bienten, haben ihr Werk vollbracht; fie follten bei bem Menschen bie Beranlaffung eblerer Gefinnungen und Bemuhungen werden, und bamit ift ihr Werk vollenbet. Das Bedurfniß ber Nahrung follte ihn jur Arbeit, jur Gefellichaft, jum Gehorsam gegen Gefete und Einrichtung erweden, und ihn unter ein heilsames, ber Erbe unentbebrliches Jod feffeln. Der Trieb ber Geschlechter follte Gefelligkeit, vaterliche, eheliche, kindliche Liebe auch in die harte Bruft des Unmenfchen pflanzen, und schwere, langwierige Bemubungen für fein Geschlecht ihm angenehm machen, weil er fie ja fur die Seinen, fur fein Fleisch und Blut übernehme. Colche Absidit hatte bie Natur bei allen Beburfniffen ber Erbe; jebes berfelben follte eine Mutterhulle fein, in der ein Reim der Sumanitat sproßte. Gludlich, wenn er gesproßt ift; er wird unter bem Strahl einer iconeren Conne Bluthe werben. Schönheit und Liebe waren bas Biel, nach bem ber Mensch in feber feiner Bemuhungen, auch ihm felbst unbewußt und oft auf so unrechten Wegen ftrebte; bas Labyrinth wird fich entwirren, bie verführenden Zaubergestalten werden schwinden, und ein jeder wird, fern ober nabe, nicht nur ben Mittelpunkt feben, ju bem fein Weg geht, sondern Du wirft ihn auch, mutterliche Vorsehung, unter ber Geftalt bes Genius und Freundes, beg er bedarf, mit verzeihender, sanfter Hand selbst zu ihm leiten a).

a) Auf welchen Wegen bies geschehen werbe — welche Philosophie ber Erbe ware es, bie hierüber Gewisheit gebe? Wir werben im Verfolg bes Werkes auf die Systeme ber Bolter von der Seelenwanderung und ans bern Reinigungen kommen und ihren Ursprung und Bweck entwickeln. Ihre Erdrerung gehort noch nicht hieher.

Also auch die Gestalt jener Welt hat uns der gute Schöpfer verborgen, um weder unfer schwaches Gebirn zu betauben, noch au ihr eine faliche Borliebe gu reigen. Wenn wir indeg ben Bang ber Ratur bei ben Geschlechtern unter uns betrachten und bemerfen, wie die Bilbnerin Schritt vor Schritt bas Unedlere wegwirft und die Rothdurft milbert, wie fie bagegen bas Beiftige anbaut, bas Reine feiner ausführt und bas Schonere iconer belebet: fo fonnen wir ihrer unfichtbaren Runftlerhand gewiß zutrauen, bag auch die Efflorescenz unfrer Anospe ber Sumanitat in jenem Dafein gewiß in einer Geftalt ericheinen werbe, Die eis gentlich bie mabre gottliche Denichengeftalt ift, und bie fein Erbenfinn fich in ihrer Berrlichkeit und Schone gu bichten Bergeblich ift's also auch, bag wir bichten: und ob permbdite. ich wohl überzeugt bin, baß, ba alle Buftande ber Schopfung auf's genaucfte zusammenhangen, auch die organische Kraft unfrer. Ceele in ihren reinsten und geistigen lebungen felbst ben Grund au ihrer funftigen Erscheinung lege, ober bag fie wenigstens, ihr felbit unwiffend, bas Gewebe anspinne, bas ihr so lange gur Befleibung bienen wird, bis ber Strahl einer ichonern Conne ihre tiefften, ihr felbst bier verborgnen Rrafte wedet: fo mare es boch Rubnheit, bem Schopfer Bilbungegesete ju einer Welt vorzuzeichnen, beren Berrichtungen und noch fo wenig befannt find. Genug, bag alle Verwandlungen, bie wir in ben niedrigen Reiden ber Ratur bemerten, Bervolltommnungen find, und bag. wir also wenigstens Binte babin haben, wohin wir hoherer Ur. fachen wegen zu ichauen unfabig waren. Die Blume ericheint unferm Auge als ein Saameniprogen, fodann als Reim; ber Reim wird Knospe, und nun erst geht bas Blumengewachs hervor, bas fein Lebensalter in biefer Dekonomie ber Erbe anfangt. Aehnliche Auswirkungen und Verwandlungen giebt es bei mehrern Beschöpfen, unter benen ber Schmetterling ein bekanntes Sinnbild geworben. Siehe, ba friecht bie hafliche, einem großen Rahrungetriebe bienende Raupe, ihre Stunde fommt und Mattigfeit bes Tobes befällt fie: sie stemmet sich an: sie windet sich ein: fie hat das Gespinnst zu ihrem Todtengewande, so wie zum Theil bie Organe ihres neuen Daseins ichon in fich. Nun arbeiten bie Ringe: nun streben die immendigen organischen Rrafte.

geht bie Berwandlung querft und ichelift Berftorung: gehn Suge bleiben an ber abgestreiften Sant, und bas neue Geschopf ift noch unformlich in feinen Gliebern. Allmalig bilben fich biefe und treten in Dronung: bas Geschopf aber erwacht nicht eber, bis es gang ba ift: nun branget es fich an's Licht, und ichnell gefchieht Die lette Ausbildung. Wenige Minuten; und bie garten Flügel werden funfmal größer, als fie noch eben unter ber Tobeshulle waren: fle find mit elastischer Kraft und mit allem Glang ber Strablen begabt, ber unter biefer Conne nur ftatt fand; sablreich mib groß, um bas Gefchopf wie auf Schwingen bes Berhore gu tragen. Gein ganger Bau ift veranbert: ftatt ber groben Blatter, zu benen es vorhin gebilbet mar, genießt es jest Reffarthan vom goldnen Reld ber Blumen. Seine Bestimmung ift veranbert: fiatt bes groben Rahrungstriebes bient es einem feineren, ber Liebe. Ber wurde in ber Raupengefialt ben funftigen Schmetterfing ahnen? wer wurde in beiben Gin und baffelbe Befchopf erfennen, wenn es uns bie Erfahrung nicht zeigte? Und beibe Greftengen find nur Lebensalter Gines und beffelben Befens auf Einer und berfelben Erbe, wo ber organische Kreis gleichartig wieber anfangt; wie icone Musbilbungen muffen im Schoof ber Ratur ruben, wo ihr organischer Cirfel weiter ift, und die Lebendafter, bie fie ausbilbet, mehr als Gine Welt umfaffen. Soffe affo, o Menich, und weiffage nicht: ber Breis ift bir vorgestedt, um ben fampfe. Wirf ab, was unmenfolid ift: ftrebe nad Bahrheit, Gute und gottabnlidger Schonheit; fo fannft bu beines Bieles nicht verfehlen.

Und so zeigt uns die Natur auch in diesen Analogieen wers den der, d. i. übergehender Geschöpfe, warum sie den Todessschlummer in ihr Reich der Gestalten einwedte. Er ist die wohlsthätige Betäubung, die ein Wesen umhüllt, in dem seit die orzanlichen Kräste zur neuen Ausbildung streden. Das Geschöpfselbst mit seinem wenigern oder mehrern Bewustlein ist nicht kart genug, ihren Kampf zu übersehen oder zu regieren; es enschlumsmert also, und erwacht nur, wenn es ausgebildet da ist. Auch der Todesschlaft ist also eine väterliche milbe Schvnung; er ist ein heilsames Opinm, unter dessen Wirtung die Natur ihre Kräste sammelt und der einschlummerte Kränke geneset.

#### VI.

## Der jesige Justand der Menschen ift wahrscheinlich bas verbindende Mittelglied zweier Welten.

Alles ift in ber Ratur verbunden: ein Zuffand ftrebt zum andern und bereitet ihn vor. Wenn also der Menfch die Kette der Erdpragnifation als ihr bochfies und lettes Glieb ichloß: so fangt er auch eben badurch die Rette einer hohern Gattung von Geschopfen als ihr niedrigftes Glied an; und so ift es mahrfdeinlich ber Mitteleing awischen amei in einander greifenden Systemen ber Coopfung. Auf ber Erbe kann er in feine Organisation mehr übergehen, ober er mußte rudwarts und fich im Kreise umbertaumeln; stillstehen kann er nicht, ba teine lebenbige Rraft im Reich ber wirkfamften Gite rubet; alfo muß ihm eine Stufe bevorfteben, bie To bicht an ihm und boch über ihm so erhaben ift, als er, mit bem ebeiften Borzuge geschmuckt, an's Thier greuzet. Diefe Mueficht. bie auf allen Gesetzen ber Ratur rubet, giebt uns allein ben Schliffel feiner wunderbaren Erscheinung, mithin die einzige Philos= phie ber Menfchengeschichte. Denn nun wird

1. ber fonberbare Wiberfpruch flar, in bem fich ber Menfch Als Thier blenet er ber Erbe und hangt an ihr, als feis ner Bobustittes als Menfc bat er ben Samen ber Unfterblickfeit in fid, bet einen andern Pflanzengarten forbert. Als Thier fann er feine Bedurfniffe befriedigen, und Menfchen, Die mit ihnen que frieden find, befinden fich fehr wohl hienieden. Sobald er traend eine eblere Aufage verfolgt, findet er überall Unvollkommenheiten und Studivert; bas Ebelfte ift auf ber Erbe nie ausgeführt morben , bas Reinfte hat felten Beftand und Dauer gewonnen: für bie Rrafte unfere Beiftes und Gerzens ift biefer Schauplas immer mir eine lebungs - und Prafungeftatte. Die Geschichte um fers Geichlechte mit ihren Berfuchen, Schichalen, Unternehmungen und Revolutionen beweifet bies sattfam. Sie und ba fam ein Betfer, ein Guter und ftreuete Gedanten. Rathidlage und Thaten in bie Gluth ber Zeiten; einige Wellen freiseten fich umber, aber ber Strom rif fie bin und nahm ihre Spur meg; bas Kleinob ihrer edeln Absichten fant an Grunde. Rarren herrichten über bie

Rathschläge ber Weisen, und Verschwender erbten die Schabe bes Geiftes ihrer sammelnden Eltern. Go wenig bas Leben ber Merichen hienieben auf eine Ewigkeit berechnet ift: fo wenig ift bie runde, fich immer bewegende Erbe eine Werffichte bleibenber Runftwerke, ein Garten ewiger Pflanzen, ein Luftschloß ewiger Bobnung. Wit fommen und geben: jeder Augenblid bringt taufenbe her und nimmt tausende hiniveg von der Erde: sie ift eine Berberge für Wanderet, ein Irrftern, auf bem Bugrogel ankommen und Zugvogel wegellen. Das Thier lebt fich aus, und wenn es aud, hoheren Iweden zu Folge, fich ben Jahren nach nicht auslebet: fo ift bod fein innerer Zwed erreicht; feine Befdittlichfeiten find ba und es ift was es fein foll. Der Mensch allein ift im Widetspind mit fich und mit ber Erbe: benn bas ausgebilbeifte Geschöpf unter allen ihren Organisationen ift zugleich bas imaus gebilbetfte in feiner eignen neuen Anlage, auch wenn er lebensfatt Die Urfache ift offenbar bie, baß fein aus ber Welt wandert. Bufftind, der lette fur biefe Erde, jugleich ber erfte fur ein andres Dafein ift, gegen ben er wie ein Rind in ben erften liebungen Er ftellt alfo met Welten auf einmal bar; und Bier etfdieint. bas unidit die anschrinente Duplicität feines Wefens.

2. Sofort with flat, welcher Theil bei ben meiften hienieben bet herrschende sein werde. Der größeste Theil bes Menschen ift Thier; jur Gumanitat hat er blos die Fahigfett auf die Welt gebindit, und fie muß ihm burd Mabe und Rleiß erft angebilvet wetben. Wie wetigen ift es nim auf die rechte Beise angebitvet worden! mid auch bei ben besten, wie fein und gart ift bie ihnen inffdepflanzte ghtiffche Blume! Lebendlang will bas Thier aber ben Menfchen herrichen, und bie melften laffen es nach Gefallen Aber fid regieren. Es ziehet alfo unaufhörlich nieder, wenn ber Geiff Hinauf, wenn das Berg in einen freien Kreis will; und ba fit ein Annliches Geschbuf bie Gegenwart immer lebhafter ift, als die Entfernung, und bas Siditbare maditiger auf baffelbe wirft, ald bas Unfichtbarei ib lit leicht au erachten, wohin die Wange ber beiben Gewichte übersthlagen wethe. Wie wenig veiner Freu-Ben, wie wenig feiner Erfenninis und Tugend ift ber Menfit falig! und wenn et ihrer fahig mare, wie wenig ift et an fle us ibbint! Die edelften Berbindungen bienfeben werben von nieder gen Trieben, wie die Schifffahrt bes Lebens von widrigen Winben gestört, und der Schöpfer, barmherzig strenge, hat beide Berwirrungen in einander geordnet, um eine durch die andre zu zähmen, und die Sprosse der Unsterdlichkeit mehr durch rauhe Winde als durch schmeichelnde Weste in uns zu erziehen. Ein viel versuchter Mensch hat viel gelernet; ein träger und mußiger weiß nicht, was in ihm liegt, noch weniger weiß er mit selbstgefühlter Freude, was er kann und vermag. Das Leben ist also ein Kampf, und die Blume der reinen, unsterdlichen Humanität eine schwererrungene Krone. Den Läufern steht das Ziel am Ende; den Kämpfern um die Tugend wird der Kranz im Tode.

3. Wenn hohere Geschopfe also auf und bliden: so mogen fie uns, wie wir bie Mittelgattungen betrachten, mit-benen bie Ratur aus Einem Element in's anbre übergebt. Der Strauf schwingt matt seine Flügel nur jum Lauf, nicht jum Fluge: sein schwerer Korper zieht ihn zum Boben. Indeffen auch für ihn und für jedes Mittelgeschöpf hat die organisirende Mutter gesorget; auch fle find in sich vollkommen und scheinen nur unserm Auge unformlich. Go ift's auch mit ber Menschennatur hienieben: ihr Unformliches faut einem Erbengeift ichwer auf; ein hoherer Beift aber, der in bas Inwendige blidt, und fcon mehrere Glieder ber Rette flehet, die fur einander gemacht find, tann uns gwar bemitleiben, aber nicht verachten. Er fieht, warum Menschen in fo vielerlei Buftanben aus ber Welt geben muffen, jung und alt, thoricht und weise, als Greise, die jum zweitenmale Kinder wurben, ober gar als Ungeborne. Wahnfinn und Miggestatten, alle Stufen ber Cultur, alle Berirrungen ber Menfaheit umfaßte bie allmächtige Gute und hat Balfam genug in ihren Schähen, auch bie Wunden, die nur ber Tod lindern konnte, zu heilen. wahrscheintich ber kunftige Zuffand so aus bem jegigen hervorfproft, wie ber unfre aus bem Zustande niedrigerer Diganifatios nen: fo ift ohne Zweifel auch bas Geschäft beffelben naber mit uns ferm jegigen Dasein verknupft, als wir benten. Der hohere Barten blühet nur durch die Pflanzen, die hier keimten und unter eis ner rauhen Sitle bie erften Sprofichen trieben. Ift nun, wie wir gesehen haben, Geselligfeit, Freundschaft, wirksame Theilnehmung beinahe ber Hauptzweck, worauf bie Humanitat in ihrer

ganzen Geschichte ber Menschheit angelegt ist: so muß diese schönste Blüthe des menschlichen Lebens nothwendig dort zu der erquidens den Gestalt, zu der umschattenden Hohe gelangen, nach der in alsen Berbindungen der Erde unser Herz vergebens dürstet. Unstre Brüder der höhern Stuse lieben uns daher gewiß mehr und reiner, als wir sie suchen und lieben können: denn sie übersehen unsern Justand klärer; der Augenblick der Zeit ist ihnen vorüber, alle Disharmonien sind aufgelöset, und sie erziehen an uns vielleicht unsichtbar ihres Glückes Theilnehmer, ihres Geschäfts Brüder. Rur Einen Schritt weiterz und der gedrückte Geist kunn freier athmen, das verwundete Herz ist genesen: sie sehen den Schritt annahen und helsen dem Gleitenden mächtig hinüber.

4. 3d fann mir also nicht vorstellen, bag, ba wir eine Mittelgattung von zwei Glaffen und gewiffermaßen die Theilnehmer beiber find, ber funftige Buftand von bem jegigen fo fern und ihm fo gang unmittheilbar fein follte, als bas Thier im Menschen gern glauben mochte; vielmehr werben mir in ber Geschichte unfred Geschlechts manche Schritte und Erfolge ohne hobere Ginwir-Daß 3. B. ber Mensch fich felbst auf ben fung unbegreiflich. Weg ber Cultur gebracht und ohne höhere Anleitung fich Sprache und die erfte Wiffenschaft erfunden, scheint mir unerklarlich und immer unerklärlicher, je einen längern rohen Thierzustand man Eine gottliche Haushaltung hat gewiß über bei ihm voraussett. bem menschlichen Geschlecht von seiner Entstehung an gewaltet und hat es auf die ihm leichtefte Weise zu seiner Bahn geführt. Je mehr aber die menschlichen Krafte felbst in lebung waren: besto weniger bedurften fie theils biefer hohern Beihulfe, aber besto minder wurden fie ihrer fabig; obwohl auch in spatern Zeiten bie größesten Wirkungen auf ber Erbe burch unerklarliche Umffanbe entstanden find ober mit ihnen begleitet gewesen. Celbit Rrant= heiten waren baju oft Wertzeuge: benn wenn bas Organ aus seiner Broportion mit andern gesett, und also fur ben gewöhnliden Rreis bes Erbenlebens unbrauchbar worden ift: so scheint's naturlich, daß die innere rastlose Kraft sich nach andern Seiten bes Weltalls fehre, und vielleicht Eindrude empfange, beren eine ungeftorte Organisation nicht fabig war, beren fie aber auch nicht bedurfte. Wie dem aber auch sei, so ift's gewiß ein wohlthätiger

Echleter, ber viese und jene Welt absonbert, und nicht ohne Urssache ist's so still und stumm um das Grab eines Toden. Der gewöhnliche Mensch auf dem Gange seines Lebens wird von Eindwicken entsernt, deren ein einziger den ganzen Kreis seiner Ideen zernitten und ihn für diese Welt undrauchdar machen würde. Kein nachahmender Affe höherer Wesen sollte der zur Freiheit erschaffene Wensch sein; sondern auch, wo er geleitet wird, im glücklichen Wahn stehen, daß er selbst handle. Zu seiner Beruhigung und zu dem edlen Stolz, auf dem seine Bestimmung liegt, ward ihm der Andlick edlerer Wesen entzogen: denn wahrscheinlich würden wir und selbst verachten, wenn wir diese kennten. Der Mensch also soll in seinen künstigen Zustand nicht hineinschauen, sondern sich hineinglauben.

5. So viel ift gewiß, daß in jeder seiner Rrafte eine Unenda lichfeit liegt, die hier nur nicht entwidelt werden kann, weil fie von andern Kraften, von Ginnen und Trieben ben Thieres unterbrudt wirb, und zum Berhalmiß bes Erbenlebens gleichsam in Einzelne Beispiele bes Gedachtniffes, ber Ginbilbungsfraft, ja gar ber Vorhersagung und Ahnung , haben Bunberbinge entbeckt, von bem verborgenen Schap, ber in menschliden Seelen rubet; ja fogar bie Ginne find bavon nicht ausgeschlossen. Daß meiftens Rrankheiten und gegenseitige Mangel Diese Schabe zeigten, andert in ber Natur der Sache nichts, ba eben diese Disproportion erfordert wurde, dem Ginem Gewicht feine Freiheit zu geben und bie Macht beffelben zu zeigen. Ausbrud Leibnit, bag bie Geele ein Spiegel bes Weltalls fei, enthalt-vielleicht eine tiefere Wahrheit, als die man aus ihm zu entwideln pfleget; benn auch bie Rrafte eines Weltalls icheinen in ihr verborgen und sie bedarf nur einer Organisation oder einer Reihe von Organifationen, diese in Thatigkeit und lebung seten zu durfen. Der Allgutige wird ihr diese Organisationen nicht versagen, und er gangelt fie als ein Kind, sie zur Fulle bes wachfenden Genuffes, im Wahn eigen erworbener Arafte und Ginne, allmalig zu bereiten. Schon in ihren gegenwartigen Keffeln find ihr Raum und Beit leere Worte: fie meffen und bezeichnen Berhaltnisse bes Korpers, nicht aber ihres innern Bermogens, bas über Raum und Zeit hinaus ift, wenn es in feiner vollen innigen Freude wirket. Um Ort und Stunde beines kunftigen Daseins gieb dir also keine Muhe; die Sonne, die deinem Tage leuchtet, misset dir beine Wohnung und dein Erdengeschäft und verdunkelt dir so lange alle himmlische Sterne. Sobald sie untergeht, ersicheint die Welt in ihrer größern Gestalt: die heitige Nacht, in der du einst eingewisselt lagest und einst eingewisselt liegen wirft, bedeckt deine Erde mit Schatten, und schlägt dir dafür am Himmel die glänzenden Bücher der Unsterdlichkeit auf. Da sind Wohnungen, Welten und Räume

In voller Jugend glangen fle, Da fcon Sahntaufende vergangen: Der Beiten Wechsel ranbet nie Das Licht von ihren Wangen.

hier aber unter unferm Blid Berfallt, pergeht, verschwindet alles: Der Erbe Bracht, der Erde Glud Droht eine Zeit des Falles.

Sie selbst wird nicht mehr sein, wenn du noch sein wirft und in andern Wohnplatzen und Organisationen Gott und seine Schöppfung genießest. Du haft auf ihr viel Gutes genossen. Du geslangest auf ihr zu der Organisation, in der du als ein Sohn des Himmels um dich her und über dich schauen lerntest. Suche sie also vergnügt zu verlassen, und segne ihr als der Aue nach, wo du als ein Kind der Unsterdichkeit spieltest, und als der Schule nach, wo du durch Leid und Freude zum Mannesalter erzogen wurdest. Du hast weiter kein Anrecht an bich: mit dem Hut der Freiheit gekrönt und mit dem Gurt des Himmels gegürtet, setze fröhlich deinen Wanderstab weiter.

Wie also die Blume da stand und in aufgerichteter Gestalt das Reich der unterwolschen, noch unbelebten Schöpfung schloß, um sich im Gebiete der Sonne des ersten Lebens zu freuent: so steht über allen zur Erde gebückten der Mensch wieder aufrecht da. Mit erhabnem Blick und aufgehobnen Handen steht er da, als ein Sohn des Hauses den Ruf seines Vaters erwartend.

## Sechstes Buch.

Wir haben bisher die Erde als einen Wohnplat des Menschengeschlechts überhaupt betrachtet, und sodann die Stelle zu bemerken gesucht, die der Mensch in der Reihe der Lebendigen auf ihr einnimmt. Lasset und jetzt, nachdem wir die Idee seiner Natur überhaupt sestgestellt haben, die verschiednen Erscheinungen betrachten,
in denen er sich auf diesem runden Schauplat zeigt.

Aber wer giebt uns einen Leitfaben in diesem Labyrinth? welchen sichern Fußtritten durfen wir solgen? Wenigstens soll kein trügendes Prachtkleib einer angemaßten Allwissenheit die Mangel verhüllen, die der Geschichtschreiber der Menschheit, und noch vielmehr der Philosoph dieser Geschichte nothwendig mit sich trägt: denn nur der Genius unsres Geschlechts übersieht desselben ganze Geschichte. Wir fangen von den Verschiedenheiten in der Organisation der Volker an, wenn auch aus keinem andern Grunde, so daher, weil man sogar schon in den Lehrbüchern der Naturgeschichte diese Verschiedenheiten bemerket.

### I.

## Organisation der Bölker in der Nähe des Nordpols.

Roch ist es keinem Seefahrer gelungen, auf ber Are unfrer Erbe zu stehen a), und vielleicht vom Nordpol her einigen nahern Auf=

a) Die Coffungen unfers Landsmanns, Samuel Engel's, hierüber find bekannt, und einer ber neuesten Abentheurer nach Norden, Rages, scheint die geglaubte Unmöglichkeit derfelben abermals zu vermindern.

ichluß ber Construction ihres Ganzen zu holen; indeffen find wir ichon weit über die bewohnbare Erbe hinüber gelangt, und haben Gegenden beschrieben, Die man ben falten und nachten Eisthron ber hier sind die Wunderdinge unfrer Erd-Natur nennen mochte. schöpfung zu sehen, die kein Anwohner des Aequators glauben murde, jene ungeheuern Maffen icongefarbter Gistlumpen, jene prachtigen Nordlichter, wunderbare Tauschungen bes Auges burch bie Luft und, bei ber großen Ralte von oben, bie oft warmen Erbflufte b). In fteilen, zerfallenen Felfen scheint fich ber hervorgehende Granit viel weiter hinauf zu erftreden, als er's beim Gubpol thun fonnte, fo wie überhaupt dem größten Theil nach die bewohnbare Erbe auf bem nordlichen Hemisphar rubet. Und ba bas Meer der erfte Wohnplag ber Lebendigen war : fo fann man bas nordliche Meer mit ber aroßen Fulle seiner Bewohner noch jest als eine Gebarmutter bes Lebens, und die Ufer beffelben als ben Rand betrachten, auf bem fich in Moofen, Insetten und Burmern die Organisation anfängt. Seevogel begrufen bas Land, bas noch weniges eignes Befieber nahrt: Meerthiere und Amphibien friechen bervor, um fich am feltnen Strahl ber landlichen Conne ju warmen. Mitten im reas ften Getimmel bes Waffers zeigt fich gleichsam die Grenze ber lebenben Erdeschöpfung.

Und wie hat sich die Organisation des Menschen auf dieser Grenze erhalten? Alles, was die Kälte an ihm thun konnte, war, daß sie seinen Körper etwas zusammendrückte und den Umlauf seines Bluts gleichsam verengte. Der Grönländer bleibf meistens unter fünf Fuß, und die Eskimo's, seine Brüder, werden kleiner, se weiter nach Norden sie wohnen '). Da aber die Lebenskraft von innen herauswirkt: so ersetzte sie ihm an warmer und zäher Dichtigkeit, was sie ihm an emporstredender Länge nicht geben konnte. Sein Kopf ward in Verhältniß des Körpers groß, das Sesicht breit und platt, weil die Natur, die nur in der Mäßigung und Mitte zwischen zwei Ertremen schön wirkt, hier noch kein sanstes Dial ründen, und insonderheit die Zierde des Gesichts, und wenn ich so

b) S. Phipp's Reifen, Crang Geschichte von Gronland u. f.

c) S. Crauz, Ellis, Egebe, Roger, Cuetis Nachricht von ber Kufte Labrador u. f.

sagen barf, ben Balten ber Bange, bie Rase, noch nicht hervortreten laffen konnte. Da die Backen die großere Breite des Gefidte einnahmen, so ward ber Mund flein und rund: die Haare blieben ftraubig, weil weidje und seibene Sonre zu bilben es an feinem emporgetriebenen Caft fehlte: bas Auge blieb unbefeelt. Gleichergestalt formten fich starte Schultern und breite Glieber, ber Leib ward blutreich und fleischig; nur Sande und Fufe blieben flein und gart, gleichsam die Sproffen und außerften Thoile ber Bilbung. Wie die außere Gestalt, so verhalt fich auch von innen die Reigbarfeit und Dekonomie ber Gafte. Das Blut fließt trager und bas Berg ichlagt matter; baber bier ber ichwachere Beichlechtstrieb, bef fen Reize mit ber zunehmenden Barme anderer Lander fo ungeheuer Spåt erwachet berfelbe : bie Unverheiratheten leben guchtig, und bie Beiber muffen gur beschwerlichen Che fast gemungen Cie gebaren weniger, fo daß fie bie vielgebarenben luwerden. fternen Europäer mit ben Sunden vergleichen; in ihrer Che, fo wie in ihrer gangen Lebensart, herricht eine ftille Sittsamkeit, ein gabes Unfuhlbar für jene Reizungen, mit benen Ginhalten der Affekten. ein warmeres Klima auch fluchtigere Lebensgeister bilbet, leben und fterben fie ftill und verträglich, gleichgultig-vergnügt und nur aus Rothdurft thatig. Der Vater erzieht feinen Cohn mit und zu jenergefaßten Gleichgultigfeit, Die fie fur die Tugend und Gluckfeligkeit bes Lebens achten, und die Mutter fäugt ihr Kind lang und mit aller tiefen, gaben Liebe ber Mutterthiere. Was ihnen Die Natur an Reiz und Mafticitat ber Fibern versagt hat, hat fie ihnen an nadhaltender, bauernder Starte gegeben und fie mit jener warmenben Fettigkeit, mit jenem Reichthum an Blut, ber ihren Aushaud felbst in eingeschlossenen Gebauben erftidend warm macht, umfleibet.

Mich bunkt, es ist niemand, der hiebei nicht die einsormige Hand der organistrenden Schöpferin, die in allen ihren Werken gleichartig wirkt, gewahr werde. Wenn die menschliche Lange zu-rückbleibt: so bleibt es in jenen Gegenden die Begetation noch viels mehr: wenige kleine Baume wachsen: Moose und Gesträuche krieschen an der Erde. Selbst die mit Eisen beschlagne Meßstange kurzte sich im Frost; und es sollte sich nicht die menschliche Fiber kurzen? Tros ihres inwohnenden organischen Lebens. Dies kann aber nur

gurudgebrangt und gleichsam in einen fleinern Rreis ber Bilbung eingeschlossen werden; abermals eine Analogie der Wirkung bei allen Organisationen. Die außern Glieder der Seethiere und andern Geschöpfe ber talten Jone find flein und gart : Die Ratur hielt, fo viel moglich, alles jusammen in ber Region ber innern Warme: bie Bogel baselbst wurden mit dichten Federn, die Thiere mit einer fich umhallenden Fettigkeit belegt, wie hier ber Denich mit feiner blutreichen, warmenden Sulle. Auch von außen hat ihnen, und zwar aus Einem und eben beinselben Principium aller Organisationen auf ber Erbe, bie Natur bas versagen mussen, was dieser Complexion Burge murbe ihren zur innern Faulung geneigten nicht biente. Korper hiurichten, wie bas ihnen zugebrachte Tollmaffer, ber Brannts wein, so viele hingerichtet hat: bas Klima hat fie ihnen also verfagt, und zwingt fie bagegen, in ihrem burftigen Aufenthalt und bei der großen Liebe zur Ruhe, die ihr innerer Bau befordert, von außen zur Thatigkeit und Leibesbewegung; auf welche alle ihre Gefepe und Einrichtungen gebaut find. Die wenigen Rrauter, bie hier machsen, find blutreinigend, und also gerade für ihr Bedürfnis: die außere Luft ift in hohem Grave bephlogistifirt d), so daß sie felbst bei tobten Korpern ber Fäulung widersteht und ein langes Leben forbert. Gifttragende Thiere bulbet bie trodine Ralte nicht, und gegen die beschwerlichen Insetten ichutt fie ihre Unempfindlichkeit, ber Rauch und ber lange Winter. Go entschädigt die Natur, und wirkt harmonisch in allem, was sie wirkt.

Es wird nicht nothig sein, nach Beschreibung dieser ersten Nation uns bei denen ihr ähnlichen eben so aussührlich zu verweiten. Die Estimo's in Amerika sind, wie an Sitten und Sprache, so auch an Gestalt, der Grönländer Brüder. Nur da diese Elenden als bartige Fremdlinge von den unbartigen Amerikanern hinaufges drängt sind: so mussen sie größtentheils auch stucktiger und nuthseliger leben; ja sie werden, hartes Schicksal! zu Winterszeit in ihren Höhlen oft gezwungen, vom Saugen ihres eignen Bluts sich

d) S. Wilson's Beobachtungen über ben Einfing bes Klima auf Pftanzen und Thiere. Leipz. 1781. Cranz historie von Grönland. Th. 2. S. 275.

su nahren °). Hier und an einigen andern Orten der Erde sitt die harte Nothwendigkeit auf dem höchsten Thron, so daß der Mensch beinahe die Lebensart des Bars ergreisen mußte. Und dennoch hat er sich überall als Mensch erhalten: denn auch in Zügen der scheindar größesten Inhumanität dieser Völker ist, wenn man sie näher erwägt, Humanität sichtar. Die Natur wollte versuchen, welcher gewaltsamen Zustände unser Geschlecht fähig wäre, und es hat seine Probe bestanden.

Die Lappen bewohnen vergleichungsweise ichon einen milbern Erbstrich, wie fie auch ein milberes Volk find f). Die Große ber menschlichen Gestalt nimmt zu: bie runde Plattigkeit bes Gesichts nimmt ab: bie Backen senken fich: bas Auge wird bunkelgrau: bie schwarzen, ftarfen haare farben fich gelbbraun: mit feiner aus bern Bilbung thut fich auch die innere Organisation bes Menschen von einander, wie die Knospe, die fich dem Strahl ber milbern Conne entfaltet B). Der Berglappe weibet schon sein Rennthier, welches weber ber Gronlander noch Gofimo thun konnten; er ges winnt an ihm Speise und Kleib, Baus und Dede, Bequemlichkeit und Bergnugen, ba ber Gronlanber am Rande ber Erbe bies alles am Meere suchen mußte. Der Mensch bekommt also schon ein Landthier ju feinem Freunde und Diener, bei bem er Runfte und eine hauslichere Lebensweise lernt. Er gewohnt feine Fuße zum Lauf, feine Arme zur funftlichen Fahrt, fein Gemuth zur Liebe bes Befites und eines festern Eigenthums, so wie es ihn auch bei ber Liebe jur Freiheit erhalt und fein Dhr ju ber icheuen Sorgiamfeit gewohnt, bie wir bei mehrern Bolfern biefes Buftandes bemerken werden. Schuchtern, wie sein-Thier, horcht ber Lappe und fahrt beim fleinften Geräusch auf: er liebt feine Lebensart, und blidt, wenn bie Conne wiederkehrt, ju den Bergen hinauf, wie fein Rennthier dahin blickt: er spricht mit ihm und es versteht ihn: er forgt fur bas-

e) S. Roger Curtis Nachricht von Labrador in Forster's und Sprengel's Beiträgen zur Bollerkunde. Th. I. S. 105 u. f.

f) Befanntermaßen fand Salnovic die lapplandische ber ungarischen Sprache abnich. S. Sainovic demonstratio, idioma Ungaror. et Lappon, idem esse. Havn. 1770.

g) S. von ben Lappen Sochftrom, Lemm, Rlingftebt, Ges orgi Befchreibung ber Rationen bes ruffifchen Reiche u. f.

felbe, wie für seinen Reichthum und sein Hausgefinde. Mit bem ersten zähmbaren Landthier also, das die Ratur diesen Gegenden geben konnte, gab sie bem Menschen auch einen Handleiter zur menschlichen Lebensweise.

Ueber bie Bolfer am Gismeer im weiten ruffifden Reich haben wir außer so vielen neuern, allgemein befannten Reisen, die fie befcreiben, felbft eine Cammlung von Gemalben berfelben, beren Anblid mehr fagt, ale eine Befdreibung fagen tonnte h). Go vermifcht und verdrangt manche biefer Bolfer wohnen: fo feben wir auch bie von ber verschiedensten Abfunft unter Gin Jod ber norbischen Bilbung gebrudt und gleichsam an Gine Rette bes Nordpole ge-Der Camojebe hat bas runbe, breite, platte Beficht, bas fdwarze, ftraubige Saar, bie unterfette, blutreiche Ctatur ber norbliden Bilbung; nur feine Lippe wird aufgeworfe= ner, die Rafe offner und breiter, ber Bart vermindert fid, und wir werben oftlich bin auf einem ungeheuren Erbstrich ihn immer mehr vermindert feben. Der Camojebe ift alfo gleichsam ber Reger unter ben Norblandern, und feine große Reigbarfeit der Rerven, bie frube Mannbarteit ber Camojedinnen im eilften, zwolften Jahre i), ja, wenn die Nachricht mabr ift, ber fdmarze Ring um ihre Brufte, nebit andern Umftanden, macht ihn, fo falt er wohne, bem Neger noch gleicher. Indeffen ift er, trot feiner feinen und hitigen Ratur, die er mahrscheinlich als Nationaldgarafter mitbrachte, und bie felbft vom Rlima nicht hat bemeiftert werben konnen, bod im Gangen feiner Bilbung ein Nordlander. Die Tungufen k), bie fubliden Bewohner, ahneln ichon bem mongolifden Bolferftamm, von bem fie bennoch in Sprache und Geschlecht fo getrennt find, wie ber Camojede und Offiat von ben Lapven und Gronlandern: ihr Ror-

h) Georgi Beschreibung ber Nationen bes russischen Reichs. Betereburg 1776.

i) S. Klingstebt Mémoires sur les Samojedes et sur les Lappons.

k) S. über alle biese Nationen Georgi Beschreibung ber Nat. bes ruff. Reiche, Pallas, bes altern Smelins Reisen u. f. Aus Pals las Reisen und Georgi's Bemerkungen find bie Merkwürdigkeiten ber verschiebnen Wolfer herausgehoben und besonders herausgegeben. Frankf. u. Leipz. 1773—77.

per wird wohlgewachsen und geschlanker, ihr Auge auf mongolische Art flein, Die Lippe bunn, bas Saar weicher; bas Geficht indeffen behalt noch feine platte Rorbbilbung. Ein gleiches ift's mit ben Nafuten und Infagiren, Die in Die tatarische, wie fene in Die mongolifde Bilbung überzugehen icheinen, ja mit ben tatarifden Ctammen felbst. Um schwarzen und faspischen Meer, am Raufasus und. Ural, also jum Theil in ben gemäßigsten Eroftrichen ber Welt, geht bie Bilbung ber Tataren in's Schonere über. Ihre Gestalt wird schlauf und hager: ber Kopf zieht sich aus ber plumpen Runde in ein iconeres Oval: die Farbe wird frisch: wohlgegliedert und trocen. tritt die Rase hervor: das Auge wird lebhaft, das Haar dunkelbraun, ber Gang munter: bie Miene gefällig, bescheiben und schüchtern; je naber also ben Gegenden, wo die Fulle ber Natur in lebendigen Wesen zunimmt, wird auch die Menschenorganisation verhaltnismäßiger und feiner. Je nordlicher hinauf ober je weiter in bie falmucfijden Steppen hinein , befto mehr platten oder verminbern fich bie Gesichtszüge auf nordische ober talmudische Beise. Allerdings fommt hierbei auch vieles auf die Lebensart bes Bolfs, auf bie Befdjaffenheit feines Bobens, auf feine Abfunft und Difdjung Die Gebirgtataren erhalten ihre Zuge reiner, als bie in Steppen und Gbnen wohnen: Bolferschaften, die den Dorfern und Stabten nabe find, milbern und mifchen auch mehr ihre Sitten Je weniger ein Bolf verdrangt wird, je mehr es feiner einfachen, rauben Lebensart treu bleiben muß; besto mehr erhalt es auch feine Bilbung. Man wird alfo, ba auf biefer großen, jum Meer abhangenden Tafel ber Tatarei fo viele Streifereien und Umwalzungen vorgegangen find, die mehr in einander gemengt has ben, ale Gebirge, Buften und Strome absondern tounten. auch Die Ausnahmen von der Regel bemerken; und fodann bestätigen diese die Regel: denn unter die nordische, tatarische und mongolische Bildung ift alles getheilt.

#### II.

# Organisation der Bölker um den affatischen Rucken der Erde.

Da viele Wahrschrinlichkeiten es geben, bag um biesen Erbrucken bas menschliche Geschlecht feinen ersten Wohnplat gefunden, so ist man geneigt, auf bemselben auch die schönste Menschengattung zu fuchen; wie fehr trugt und aber biefe Erwartung! Die Bilbung ber Ralmuden und Mongolen ift bekannt: fie hat nebst ber mittlern Große, wenigstens in Reften bas platte Geficit, ben bunnen Bart, bie braune Farbe des nordlichen Klima; zeichnet fich aber auch babei burch die gegen die Rase schiefablaufenden, flach ausgefüllten Augenwinkel: burch schmale, schwarze, weniggebogene Augenbrannen, burch eine fleine, platte, gegen bie Stirn zu breite Rafe, burch abstehende große Ohren, frumme Schenkel und Beine und bas weiße ftarte Gebiß aus 1), bas, nebst ber gangen Gesichtsbildung, ein Raubthier unter ben Menschen zu charafterifiren fcheint. Woher nun diese Bildung? Die gebogenen Kniee und Beine finden am erften ihren Grund in ber Lebensweise bes Bolfes. Bon Rindheit auf rutschen fie auf ihren Beinen ober hangen auf bem Pferbe; in Sigen ober Reiten theilt fich ihr Leben, und die einzige Stellung, bie bem menschlichen Fuß seine gerade schone Gestalt giebt, ber Bang, ift ihnen bis auf wenige Schritte fogar fremb. Collte nun nicht auch mehreres von ihrer Lebensart in ihre Bilbung übergegangen sein? Das abstehende thierische Dhr, bas gleichsam immer lauscht und horcht, bas fleine scharfe Auge, bas in ber weitesten Ferne ben kleinsten Rauch ober Staub gewahr wird, ber weiße hervorblakende, Anoden-benagende Bahn, ber bide Sals und bie gurudgebogene Stellung ihres Ropfs auf bemfelben; find biefe Buge nicht gleich

<sup>1)</sup> S. Pallas Sammlungen über bie mongolischen Bolkerschaften, Th. I. S. 98. 171 u. f. Georgi Beschreib. b. Nationen b. rus. Reichs. Th. 4. Petersburg 1780. Schnitscher's Nachricht von ben ajuktschen Kalmuden in Müller's Sammlung zur rus. Gesch. B. 4. St. 4. Schlöber's Auszug aus Schober's memorabilibus Russico-Asiatic. in den Müllerschen Sammlungon. B. 7. St. 1. u. f.

fam zur Bestandheit gediehene Geberben und Charaktere ihrer Lebensweise? Sepen wir nun noch hinzu, baß, wie Pallas fagt, ihre Kinder oft bis in's zehnte Jahr im Geficht unformlich, aufgebunsen und von einem fakochymischen Ansehen find, bis fie burch bas Auswachsen wohlgebildeter werben : bemerken wir, daß große Streden von ihren Gegenden feinen Regen, wenig ober wenigstens fein reines Wasser haben, und daß ihnen von Kindheit auf das Baben beinahe eine gang frembe Cache werbe: benten wir und die Calafeen. ben Salzboden, die Salzmorafte, an benen fie wohnen, beren falischen Geschmad sie auch in Speisen und sogar in bem Strom von Theewasser lieben, mit bem fie taglich ihre Verdauung schwachen: fugen wir auf der Erdhohe, die fie bewohnen, die feinere Luft, Die trodnen Winde, Die falischen Ausbunftungen, ben langen Winter im Anblid bes Schnees und im Rauch ihrer Sutte und noch eine Reihe kleinerer Umftande hinzu; follte es nicht mahrscheinlich fein, daß vor Jahrtausenden schon, da vielleicht einige dieser Ursachen noch viel ftarter wirkten, eben hieraus ihre Bilbung entftanden und jur erblichen Natur übergegangen mare? Nichts erquickt unsern Kor= per mehr und macht ihn gleichsam sprossender und fester, als bas Baben im Waffer, jumal mit Gehen, Laufen, Ringen und andrer Leibesübung verbunden. Nichts schwächt ben Korper mehr, als bas warme Getrant, bas fie ohne Maaß in fich schlurfen, und bas fie überbem noch mit zusammenziehenden falischen Salzen murzen. Daher, wie schon Pallas angemerkt hat, die schwächliche, weibliche Geftalt des Mongolen und Buraten, daß funf und feche berfelben mit allen Kraften nicht ausrichten, was Gin Ruffe zu thun vermag; baber ihr besonders leichter Korper, mit dem fie auf ihren fleinen Pferden gleichsam nur fliegen und schweben; baher endlich auch die Katodymie, die auf ihre Kinder übergeben tonnte. Gelbit einige angrenzende tatarifche Stamme werden mit Bugen ber mongolischen Bilbung geboren, die sie aber vermachsen; baber wahrscheinlich einige Urfachen klimatisch sein muffen, die mehr oder minder durch Lebensart und Abstammung in den Gliederhau bes Bolks eingepfropft und vererbt finb. Wenn Ruffen ober Tataren fich mit den Mongolen mischen, follen schone Kinder geboren werden; fo wie es benn aud unter ihnen nur auf mongolische Weise fehr garte und proportionirte Gestalten geben

soll P). Much hier ist fich also die Natue in ihrer Organisation toeu gebliebens: Nomabische Balter unter diesem Simmel, auf diesem Erdürich ; ibei: solcher: Lebensmeise, mußten zu solchen leichten Raufsgeiren werden.

Und weit umher erstreden sich Züge ihrer Bildung: benn wohin sind diese Raubvögel nicht gestogen? mehr als einmal hat über eisnem Welttheil ihr siegender Zug geschwebt. In vielen Ländern Asiens haben sich also Mongolen niedergelassen und ihre Bildung durch die Züge andrer Bölfer veredelt. Ja frühet als diese Kriegssüderschwemmungen waren jene uralten Wanderungen von diesem frühbewohnten höchsten Rücken der Erde in viele umliegende Länder. Bielleicht also schoe daher trägt die öftliche Weltgegend, die zu den Kamtschadalen hinauf, so wie über Tibet hin längs der Halbinsel jenseits des Ganges, Züge mongolischer Bildung. Lasset und diessen Groftrich übersehen, der und manches Sonderbare zeigt.

Die meiften Runfteleien ber Ginefen an ihrem Korper betreffen Bei jenen Bolfern bemerften wir die ungeftalmongolifdie Buge. ten Kuße und Ohren; wahrscheinlich gab, ba eine falsche Gultur bagu fam, eine abnliche Ungestalt gu jenem wibernaturlichen Fußzwange, zu jenen abideuliden Vergerrungen ber Ohren, bie vielen Bolfern biefes Erbftrichs gewohnlich find, Anlag. Man fchamte fich feiner Bilbung und wollte verandern; traf aber auf Theile, Die, ba fie ber Beranderung nachgaben, fich als die haflichfte Schonheit julest vererbten. Die Ginefen tragen, fofern es bie große Berschiedenheit ihrer Provinzen und ihrer Lebensart zuläst, offenbar noch Buge ber öftlichen Bilbung, bie auf ber mongolijchen Erbhobe nur am ftarfften in's Huge fallt. Das breite Geficht, bie fleinen ichwarzen Mugen, Die ftumpfe Rafe, ber bunne Bart, hat fich in einem andern Lande nur zu einer weichern, rundern Geftalt filmatifirt; und ber fineftiche Gefdmad fcheint eben fo fehr eine Folge übelgeordneter Organe, wie ihre Regierungsform und Weisheit Despotismus und Robigfeit mit fich tragt. Javonesen, ein Bolf von finefischer Cultur, mahricheinlich

Reifen, Th. I. S. 304, II. u. f. Gefch. ber mengolie Abllerfchaften.

aber von mongolischer Hertunft »); sind fast durchgehends übel gewachsen, von dickem Ropf, kleinen Augen, stumpfen Nasen, platzten Backen, fast ohne Bart und meistens schiefen Beinen: ihre Resgierungsform und Weisheit ist voll gewaltsamen Zwanges, nur ihrem Lande durchaus bequemt. Eine dritte Art Despotismus herrscht in Tibet, dessen Gottesdienst sich weit hinan in die barbarischen Steppen zieht.

Die oftliche Bildung O giehet fich mit ben Gebirgen auf bie Galbinfel jenfeit bes Ganges hinunter, wo mit ben Bergen fich auch wahrscheinlich die Bolfer hinab erftreckten. Das Konigreich Affam, bas an die Tatarei grenzt, bezeichnet fich, wenn man den Berichten ber Reisenden P) trauen barf, insonderheit nordlich, burch seine haufigen Rropfe und platten Rafen. Der unformliche Schmud an ben verlängerten Ohren, die grobe Nahrung und Ractheit in einem so milden Erbstrich, find Charaftere ber Barbarei eines roben Bolles. Die Arrafaner mit weit offnen Nasen, einer flachen Stirn, fleinen Augen und bis zu den Schultern herabgezwängten Ohren zeigen eben diese Digbildung des offlichen Erdftrichs 4). Die Barmen in Ava und Beru haffen ben Bart bis auf fein fleinftes Saar, wie ihn die Tibetaner und andre bohere Nationen haffen : fie wollen von ihrer tatarischen Unbartigfeit auch durch eine reichere Natur nicht weggebracht fein r). Co geht's, jeboch nach ber Berichiebenheit ber Klimate und Bolter, bis in die Inseln herunter.

Rordwarts hinauf nicht anders bis zu den Koraken und Kamtschadalen am Ufer der ditlichen Welt. Die Sprache der letten soll mit der Sinesisch-Mongolischen noch einige Aehnlichkeit haben, ob

n) Allgem. Samml. der Reisen. Th. 2. S. 595. Charlevoix. Bon den Sinesen s. Olos Tores Reise nach Surate und China. S. 68.-Migem. Reisen. Th. 6. S. 130.

e) Die altern Nachrichten befchreiben die Tibetaner als ungestalt. S. allgum, Reisen. B. 7. S. 382. Nach neuern (Pallas Nord. Beiträge. B. 4. S. 280.) wird bieses gemildert, welche Milberung auch die Lage ihres Erbstrichs zu begunstigen schoint. Wahrscheinlich sind sie ein rober Uebergang zur indostanischen Bilbung.

p) S. allgem. Reisen. B. 10. S. 557. ans Tavernier.

q) Allgem. Reisen. B. 10. G. 67 aus Ovington.

r) S. Mars ben Beschreibung von Sumatra. S. 62. Allgem. Relsen. Th. 2. S. 487 n. f.

fie aleich in atten Zeiten von biesen Bolfern getrennt fein muffen, ba fie ben Gebrauch bes Eisens noch nicht fannten; ihre Bilbumg verlaugnet noch nicht ihren Weltstrich . Shwarz ift ihr Saat, ihr Rafe und Augen tief eingebrudt; und ih-Beficht breit und flach. ren Geiftescharafter, eine icheinbare Anomalie in biefem talten upwirthbaren Klima, werden wir bennoch bemfelben angemeffen finben. Die Koraten, die Tschuchtschi, die Rurilen und weitern oftlichen Insulaner endlich t) find, wie mich bunkt, allmalige Uebergange aus ber mongolischen in die amerikanische Form, und wenn wir die nordweftlichen Enden diefes Welttheils, die uns größtentheils noch unbekannt find, wenn wir ben innern Theil von Jebso und bie arose Strede uber Reu-Merico hin, bie uns noch fo leer wie bas innere Afrita ift, werben fennen lerkent fo buntt mich, werben wir der letten Reise Cooks zufoige \*) ziemlich offenbare Schattlrungen fich in einander verlieren feben.

Solch einen weiten Strich hat die zum Theil verzerrte, überakt aber mehr oder minder undartige öftliche Bildung; und daß sie nicht Abstammung von Einem Volk sei, zeigen die mancherkei Sprachen und Sitten der Nationen. Was wäre also ihre Ursache? was z. B. hat so verschiedene Bölker bewassnet; gegen den Bart zu streiten, oder sich die Ohren zu zerren, oder sich die Nase und Lippen zu durchdochren? Mich dünkt, eine ursprüngliche Unsbrmlichkeit muß zum Grunde gelegen haben, die nachher eine barbarische Kunst zu Hilfe rief und endlich eine alte Sitte der Bäter wurde. Die Abartung der Thiere zeigt sich, ehe sie die Gestalt ergreist, an Haar und Ohren; weiter hinab an den Küßen, so wie sie auch im Gestalt zuerst das Kreuz desselben, das Prosil andert. Wennt die Genealogie der Bölker, die Beschaffenheit dieser weitentlegenen Erdstriche und Länder, am

s) Allgem. Reisen. Th. 20. S. 289. aus Steller.

t) S, Georgi Befchreib. ber Mat. bes ruff. Reiche. Et. 3.

u) S. Ellis Radricht von der Coalichen britten Beife. [S. Ala. Aagebuch ber Entbedangereise, überseht von Forker. B. 231. Ponitigun die altern Nachrichten von den Ingeln zwischen Aften und Amerika zu vergleichen hat. S. neue Nachrichten von den neuentdeckten Inseln. Hansburg u. Leipz. 1776. Die Nachrichten in Vallas Nordischen Beiträgen, Müller's russtschen Sammlungen, den Beiträgen zur Wölfer: und Lansberfunde u. f.

meisten aber die Abweichungen ber innern Physiologie ber Bolterschaften mehr untersucht sein wird: so werden wir auch hierüber neue Aufschüffe ethalten. Und sollte der der Wissenschaften und Rationen kundige Pallas nicht der Erste sein, der und hierüber ein specilegium anthropologicum gabe?

#### Ш.

## Organisation des Erdstrichs schöngebildeter Völker.

Weiten im Schoof ber höchsten Gebirge liegt bas Konigreich Rachmire, verborgen wie ein Paradies der Welt. Fruchtbare und schone Hügel sind mit höhern und höhern Bergen untschlossen, deren lette sich, mit ewigem Schnee bedeckt, zu den Wolken erheben. Sier einnen schone Bäche und Ströme: das Erdreich schmuckt sich mit gesunden Kräutern und Früchten: Inseln und Gärten stehen im erquickenden Grün; mit Wiehweiden ist alles überdeckt; giftige und wilde Thiere sind aus diesem Paradiese verdaunt. Man könnte, wie Bernier sagt, diese die unschuldigen Berge nennen, auf denen Milch und Honig sließt, und die Menschengatung daselbst ist der Ratur nicht unwerth. Die Kaschmiren werden für die geistreichsten und wißigken Indier gehalten, zur Poeste und Wissenschaft, zu Handliberungen und Künsten gleich geschickt, die wohlgebildessten Wenschen, und ihre Weiber oft Muster der Schönheit \*).

Wie gludlich könnte Indostan sein, wenn nicht Wenschenhande sich vereinigt hatten, ben Garten der Natur zu verwüsten, und die unschuldigste der Menschengestalten mit Aberglauben und Unterdrüschung zu gudlen. Die Hindus sind der sanstmuthigste Stamm der Menschen. Kein Lebendiges beleidigen sie gern: ste ehren, was Leben bringt, und nähren sich mit der unschuldigsten Speise, der Milch, dem Reis, den Baumfrüchten, den gesunden Kräutern,

x) Milgem. Reisen, Th. 2. G. 116. 117, and Beinfer.

bie ihnen ihr Mutterland barbeut. Ihre Gestalt, sagt ein neuer Reisender y), ist gerade, schlant und schon, ihre Glieber fein proportionirt, ihre Finger lang und zarttaftend, ihr Geficht offen und gefällig, die Buge beffelben find bei bem weiblichen Geschlecht bie garteften Linien ber Schonheit, bei bem mannlichen einer mannlichfauften Seele. Ihr Gang und ihr ganges Tragen des Körpers ift im hochsten Grad anmuthig und reizend. Die Beine und Schenfel, die in allen nordöftlichen Landern Litten ober affenartig verfürzt was ren, verandern fich hier und tragen eine fpriegende Menschenschonheit. Gelbft die mongolische Bildung, die fich mit diesem Gefchlecht vermählte, hat sich in Wurde und Freundlichkeit verwandelt. Und wie die Leibesgestalt, ist auch die ursprungliche Gestalt ihres Geiftes; ja fofem man fie ohne ben Drud bes Aberglaubens ober ber Stlaverei betrachtet, ihre Lebensweise. Mäßigfeit und Rube, ein fanftes Befühl und eine ftille Tiefe ber Seele bezeichnen ihre Arbeit und ihren Benug, ihre Sittenlehre und Mythologie, ihre Runfte und felbft ihre Dulbfamkeit unter bem außerften Joch ber Menfch-Gludliche Lammer, warum konntet ihr nicht auf eurer Aue ber Natur ungeftort und forglos weiben?

Die alten Perser waren ein häßliches Volk von den Gedirgen, wie noch ihre Reste, die Gauren, zeigen Da aber schwerzlich ein Land in Asten so vielen Eindrüchen ausgesetzt ist, als Persten, und gerade unter dem Abhange wohlgebildeter Bolker lag, so hat sich hier eine Bildung zusammengesetzt, die bei den edkeren Persern Würde und Schönheit verbindet. Hier liegt Tschirkassen, die Mutter der Schönheit; zur andern Seite des kaspischen Meers wohnen tatarische Stämme, die sich in ihrem schönen Klima auch schon zur Wohlgestalt gebildet und häusig hinabgebreitet haben. Bur Rechten liegt Indien, und sowohl aus ihm als aus Tschirkassen

y) Makingtosh travels. Vol. I. p. 321.

z) Chardin Voyages en Perse. Vol. III. Chap. XI. In le Brun (Brunne) Voyages en Perse, T. I. Chap. 42. n. 86—88, stehen Berser, bie man mit benen barauf folgenden Schwarzen, n. 89. 90., ben roben Samojeben, Chap. 2. n. 7. 8., bem wilden Sub-Reger, n. 197, und bem sansten Benjanen, n. 109., vergleichen mag.

haben erknufte Matodien bas Geblut ber Perfer verfahont: Gemütheart ift biefem Veredlungsplat bes. menfchlichen Geschlechts gemäß worden: benn jener leichte und burchdringende Verftand, jene frichibare und lebhafte Einbildungefraft ber Berfer fanimt ihrem biegfamen boftiden Bejen, ihrem Sange jur Gitelfeit, gur Bracht imb gur Freite, ja zur romantischen Liebe, find vielleicht bie ertefenten Gigenschaften aum Gleichgewicht ber Reigungen und Buge. Stutt jener barbarischen Zierrathen, mit benen ungestalte Rationen bie Ungefialt ihres Korpers bebeden wollten und vermehrten, tamen bier schönere Gewohnheiten auf, Die Wohlgestalt bes Korpers irheben. Der wafferlose Mongole mußte unrein leben; ber weiche Indianer babet; ber wolluftige Berfer falbet. gole klebte auf feinen Ferfen ober hing auf feinem Pferbe: ber fanfte Indier ruhet; ber romantische Perser theilt seine Zeit in Ergonungen und Epiele. Er farbt fein Augenbraun: er fleibet fich in eine ben Buche erhebenbe Rleibung. Schone Bohlgefinlt! fanftes Gleichgewicht ber Reigungen und Seelenkrafte, warum konntest bu bich nicht bem gangen Erdball mittheilen ?

Daß einige tatarische Stämme ursprünglich zu ben schönzebildeten Bolsern der Erde gehören, und mur in den Rordlandern oder auf den Steppen verwildert sind, haben wir bereits bemerkt; deibe Seiten des kaspischen Weers zeigen diese schönere Bisdung. Die Usbeckerinnen werden groß, wohlgedüdet und angenehm beschrieben als sie ziehen mit ihren Männern in's Geseckt: ihr Auge, sagt die Beschreibung, ist groß, schwarz und lebhaft, das Haar schwarz und fein; die Vildung des Mannes hat Ansehen und eine Ant seiner Wärde. Ein gleiches Lob wird den Bucharen gegeben, und die Schönheit der Tschirfasserinnen, der schwarzseibne Faden ihres Augenbrauns, ihr seuriges schwarzes Auge, die glatte Stirn, der kleine Mund, das geründete Kinn, sind weit umher bekannt und gepriesen d.). Wan sollte glauben, daß in diesen Gegenden

a) Allgem. Reisen. Th. 7. S. 316. 318.

b) S. einige Gemalbe bei le Brun; Voyages au Levant. T. I. Chap. X. n. 34-37.

vie Zunge der Waage menschlicher Bildung in der Mitte geschwebt und ihre Schaalen nach Griechenland und Indien ofts und westlich sortgebreitet habe. Glücklich für und, daß Europa diesem Mittelpunkt schoner Kormen nicht so gar fern lag, und daß manche Wölker, die diesen Welttheil bewohnen, die Gegenden zwischen dem schmarzen und kaspischen Meer auch entweder inne gehabt oder langsamdurchzogen haben. Wenigstens sind wir also keine Antipoden des Landes der Schönheit.

Alle Bolter, die fich auf biefen Erbstrich fconer Menschenbile bung brangten und auf ihm verweilten, haben ihre Buge gemildert. Die Turfen, ursprünglich ein haßliches Bolf, veredelten fich ju einer ansehnlichern Geftalt, ba ihnen, als lleberwindern weiter Begenben, jebe Rachbarichaft iconer Gefdlechter gu Dienft ftanb; auch bie Gebote bes Rorans, ber ihnen bas Baiden, bie Reinigfeit, die Mäßigung anbefahl und dagegen wolluftige Ruhe und Liebe erlaubte, haben mahricheinlich bagu beigetragen. Die Ebraer, beren Bater ebenfalls aus ber Sohe Aftens famen, und bie lange Beit, bald in's burre Aegypten, bald in bie grabifche Bufte verschlagen, nomabisch umberzogen; ob fle gleich auch in ihrem engen Lande unter dem brudenden Jody des Gefetes fich nie zu einem Ideal erheben konnten, bas freiere Thatigfeit und mehrere Wolluft bes Lebens forbert: fo tragen fie bennoch, auch jest in ihrer weiten Berftrenung und langen, tiefen Berworfenheit bas Geprage ber affati-Auch die harten Araber gehen nicht leer aus : iden Bildung. benn obgleich ihre Halbinsel mehr zum Lande der Freiheit als ber Schönheit von der Ratur gehildet worden, und weder die Buffe noch bas Nomabenleben die besten Pflegerinnen ber Wohlgestalt sein. können; so ist doch dieses harte und tapfere zugleich ein wohlgebilbetes Bolt, beffen weite Wirfung auf brei Weltibeile wir in ber Folge sehen werden c).

Endlich fand an ben Kuften bes mittellandischen Meers d) bie

c) Gemalbe von ihnen f. bei Niebuhr. Th. 2. Le Brun voyages au Levant. n. 90, 91.

d) Gemalte f. bei le Brun, Voyage au Levant. Chap. 7. n. 17 — 20., in Choiseul Gouffier Voyage pittoresque n. f. Die Denkmaler ber alten griechischen Kunft gehen über alle biese Gemalte:

menschliche Wohlgestalt eine Stelle, wo sie sich mit dem Geist vermählen, und in allen Reizen irdischer und himmlischer Schönheit nicht nur dem Auge, sondern auch der Seele sichtbar werden konnte; es ist das dreisache Griechenland in Asien und auf den Inseln, in Gräcia selbst und auf den Küsten der weitern Abendländer. Laue Westwinde sächelten das Gewächs, das von der Höhe Asiens allmäslig her verpstanzt war, und durchhauchten es mit Leben: Zeiten und Schicksale kamen hinzu, den Saft desselben höher zu treiben und ihm die Krone zu geben, die noch sedermann in zenen Idealen griechischer Kunst und Weisheit mit Freuden anstaunt. Hier wurden Gestalten gedacht und geschaffen, wie sie kein Liebhaber Tschirksssischer Schönen, kein Künstler aus Indien oder Kaschmire entwersen konnte. Die menschliche Gestalt ging in den Olympus und bekleidete sich mit göttlicher Schönheit.

Weiterhin nach Europa verirre ich mich nicht. Es ist so formenreich und gemischt; es hat durch seine Kunst und Eultur- so vielfach die Natur verändert, daß ich über seine durcheinandergemengte feine Nationen nichts Allgemeines zu sagen wage. Wielmehr sehe ich vom letzen User des Erdstrichs, den wir durchgangen sind, nochmals zurück, und nach Einer oder zwei Bemerkungen gehen wir in das schwarze Afrika über.

Buerst fällt jedermann in's Auge, daß der Strich der wohlgebildetsten Bolfer ein Mittelstrich der Erde set, der, wie die Schönsheit selbst, zwischen zweien Aeußersten liegt. Er hat nicht die zusammendrückende Kälte der Samojeden, noch die dörrenden Salzwinde der Mogolen; und auf der andern Seite ist ihm die brennende Hise der afrikanischen Sandwüsten, so wie die seuchten und gewaltsamen Abwechselungen des amerikanischen Klima eben so fremd. Weder auf dem Gipfel der Erdhöhe liegt er, noch auf dem Abhange zum Pol hin; vielmehr schügen ihn auf der Einen Seite die hohen Mauern der tatarischen und mongolischen Gebirge, da auf der andern ihn der Wind des Meeres kühlt. Regelmäßig wechseln seine Jahreszeiten ab, aber noch ohne die Gewaltsamseit, die unter dem Aequator herrscht; und da schon Hippotrates bemerkt hat, daß eine sanste Regelmäßigseit der Jahreszeiten auch auf das Gleichgewicht der Reigungen großen Einstüß zeigt: so hat sie solchen in ben Splegel und Abbrud unfrer Seele nicht minder. Die rauberts schen Tukumannen, die auf den Bergen oder in der Wüste umhersschweisen, bleiben auch im schönsten Klima ein häßliches Bolk; liessen sie sich zur Ruhe nieder und theilten ihr Leben in einen sanstern Genuß und in eine Thätigkeit, die sie mit andern gebildeteren Nationen verdände: sie würden, wie an der Sitte derselben, so mit der Zeit auch an den Zügen ihrer Bildung Antheil nehmen. Die Schönheit der Welt ist nur für den ruhigen Genuß geschaffen; mittelst seiner allein theilt sie sich dem Menschen mit und verkörpert sich in ihm.

Ersprießlich ift's fur bas Menschengefchlecht ge-Ameitene. wefen, daß es in biefen Gegenden ber Wohlgestalt nicht nur ans fing, fondern daß auch von hieraus bie Gultur am wohlthatigften auf andre Nationen gewirkt hat. Wenn die Gottheit nicht unste gange Erbe jum Sit ber Schonheit machen konnte: fo ließ fie menigstens burch die Pforte ber Schonheit bas Meuschengeschlecht hinauftreten, und mit lang' eingeprägten Bugen berselben bie Bola fer nur erft allmalig andre Gegenden suchen. Auch war es Ein und daffelbe Brincivium ber Natur, das eben die wohlgebildeten Nationen zugleich zu ben wohlthätigsten Wirkerinnen auf andre machte; fie gab ihnen namlich bie Munterfeit, Die Glafticitat bes Geistes, die sowohl zu ihrer Leibesgestalt, als zu dieser wohtthatigen Wirfung auf anbre Nationen gehörte. Die Tungusen und Estimo's figen ewig in ihren Sohlen und haben fich, weder in Liebe noch Leid, um entfernte Bolfer befummert. Der Reger hat fur bie Europaer nichts erfunden: er hat fich nie in ben Ginn tonunen laffen, Europa weber zu begluden, noch zu befriegen. Aus den Gegenden ichon gebildeter Bolter haben wir unfre Religion, Runft, Wiffenschaft, Die ganze Geffalt unfrer Cultur und Humanitat, so viel ober wenig wir beren an und haben. In bies fem Erbstrich ift alles erfunden, alles burchdacht und wenigstens in Rinderproben ausgeführt, was bie Menschheit verschönern und bilden konnte. Die Geschichte ber Gultur wird dieses unwiders sprechlich barthun, und mich bunkt, es beweiset's unfre eigne Er-Bir nordischen Europäer waren noch Barbaren, wenn nicht ein gutiger Sauch bes Schichfale uns wenigstens Bluthen vom Geift biefer Bolter herüber geweht hatte, um durch Ginimpfung bes schönen Zweiges in wilbe Stamme mit ber Zeit ben un- fern zu veredeln.

#### IV.

## Organisation ber afrikanischen Bölker.

Billig muffen wir, wenn wir jum Lande ber Schwarzen übergeben, unfre ftolzen Vorurtheile verleugnen, und bie Organisation ihres Erbstrichs fo unpartheilfch betrachten, als ob fie bie einzige in Mit eben bem Recht, mit bem wir ben Reger ber Welt mare. für einen verfluchten Cohn bes Chams und fur ein Gbenbild bes Unholdes halten, kann er feine graufamen Rauber für Albinos und weiße Satane erklaren, die nur aus Schwachheit der Natur fo entartet find; wie, bem Nordpol nahe, mehrere Thiere in Weiß ausarten. 3d, tonnte er fagen, ich, ber Schwarze, bin Urmenfch. Mich hat ber Quell bes Lebens, Die Conne, am ftartften getrantt, bei mir und überall um mich her hat er am lebendigften, am tief-Sehet mein golbe, mein fruchtreiches Land, meine ften gewirket. himmelhohen Baume, meine fraftigen Thiere! alle Elemente wimmeln bei mir von Leben und ich ward ber Mittelpunkt biefer Le= Co fonnte ber Reger fagen, und wir wollen alfo mit Bescheidenheit auf fein ihm eigenthumliches Erbreich treten.

Sogleich beim Isthmus stößt und eine sonderbare Nation auf, die Negypter. Groß, stark, sett vom Leibe (mit welcher Fettigkeit sie der Ril segnen soll), dabei von grobem Knochengebilde und gelbbraun; indessen sind sie gesund und fruchtbar, leben lange und mäßig. Zeht faul, einst waren sie arbeitsam und sleißig; offensbar hat auch ein Bolk von diesen Knochen und dieser Bildung. dazu gehört, daß alle die gepriesenen Kunste und Anstalten der aleten Aegypter zu Stande kommen konnten. Eine seinere Nation hätte sich dazu schwerlich bequemt.

Die Einwohner Rubiens und die weiter hinaufliegenden in-

e) S. bie Statuen ihrer aften Kunft, bie Mumien und bie Zeichenungen berfelben auf bem Mumienkaften.

neren Gegenben von Afrika tennen wir noch wenig; wenn inbeffen ben vorläufigen Radrichten Bruce f) ju trauen ift, fo wohnen auf biefer gangen Erbhobe teine Regergeschlechter, Die er nur ben oft = und weftlichen Ruften biefes Welttheile, ale ben niebrigften und heißesten Begenden zueignet. Gelbft unter bem Mequator, fant er, gebe es auf biefer fehr gemäßigten und regenhaften Erdhohe nur weiße ober gelbbraune Menschen. Go merkwurdig bieses Factum ware, ben Ursprung ber Regerschwarze zu erklaren: so zeigt, woran uns beinahe noch mehr gelegen ift, auch bie Form ber Rationen biefer Gegenden eine allmalige Fortrudung gur Ne-Wir wiffen, daß die Abeffinier ursprünglich arabiicher Herkunft find, und beide Reiche auch oft und lange verbunben gewesen: indeffen, wenn wir nach ben Bilbniffen berselben bei Ludolf E) u. a. urtheilen burfen, welche hartere Befichteguge erfceinen hier, ale in ber arabifden und weitern afiatifden Geftalt! Sie nahert fich ber Regerform, obwohl noch von fern; und bie großen Abwechselungen bes Landes an hohen Bergen und ben angenehmften Cbenen, Die Abwechselungen bes Rlima mit Sturmwinden, Sipe, Ralte, und ber fconften Beit, nebft noch einer Reihe andrer Urfachen, icheinen biefe hart gusammengesetten Buge ju ertlaren. In einem verschiednen Welttheil mußte fich auch eine verschiedne Menschengestalt erzeugen, beren Charafter viel finnliche Lebenskraft, eine große Dauer, aber auch ein lebergang jum Meußersten in ber Bildung, welches allemal thierifch ift, ju fein Die Cultur und Regierungsform ber Abeffinier ift, ihrer Geftalt fowohl, als ber Beschaffenheit ihres Landes gemäß, ein robes Gemisch von Chriften = und Beibenthum, von freier Sorglofigfeit und von barbarischem Despotismus.

Auf ber andern Seite von Afrika kennen wir die Berbers ober Brebers gleichergestalt zu wenig, um von ihnen urtheilen

f) Buffon supplemens à l'histoire naturelle. T. IV. p. 495. 4. Lobo fagt wenigstens, baß auch ble Schwarzen baselbst weber häßlich noch bumm, sonvern geistig, zart und von gutem Geschmack sind. (Relation historique d'Abissinie. p. 85.) Da alle Nachrichten aus diesen Gegenden alt und ungewiß sind: so ware die Ausgabe von Brüce Ressen, wenn er solche bis nach Abessissin gethan hat, sehr zu wunschen.

g) Ludolf hist. Acthiop, bin und wieber.

zu können. Ihr Aufenthalt auf den Atlasgebirgen, und ihre harte, muntre Lebensweise hat ihnen die wohlgewachsene, leichte und hurtige Gestalt erhalten, die sie auch von den Arabern untersschiedet h). Sie sind also noch nichts minder, als ein Bolk von Regerbildung, so wenig es die Mauren sind: denn diese letzten sind mit andern Bolkern vermischte arabische Geschlechter. Ein schones Volk, sagt ein neuer Beobachter i), von seinen Gesichtszügen, länglich runden Gesichten, schonen großen seurigen Augen, länglichten und nicht breiten, nicht platten Nasen, von schonem, eiwas in Locken sällenden, schwarzen Haar; also auch mitten in Afrika eine assatische Bildung.

Vom Gambia und Senegastrom fangen eigentlich bie Regergeschlechter an, boch auch hier noch mit allmaligen lebergangen k). Die Jalofer'ober Wulufs haben noch nicht die platten Rasen und diden Lippen ber gemeinen Reger; fie fowohl, als die kleis neren, behenderen Fuli's, bie, nach einigen Beschreibungen, in Freude, Tang und in ber gludlichsten Ordnung leben, find in ihrem iconen Gliederbau, in ihrem ichlichten, nur wenig wollichten Haar, in ihren offnen langlichen Gesichtern noch Bilber ber Schons heit gegen jene Manbigoer und die weiter hinabwohnenden Regervoller. Jenseits bes Cenega also fangen erft die bicken Lippen und platten Rasen ber Regergestalt an, die sich noch mit ungezählten Varietaten fleiner Bolferschaften über Guinea, Loango, Rongo und Angola tief hinab verbreiten. Auf Rongo und Angola z. E. fallt die Schwarze in die Olivenfarbe: bas frause Haar wird rothlich: die Augapfel werden grun: das Aufgeworfene ber Lippen mindert fich und die Statur wird fleiner. Un der gegenseitigen Rufte Zanguebar findet fich eben biese Dlivenfarbe, nur bei einer größern Gestalt und regelmäßigern Bilbung wieber. Die Hottentotten und Raffern endlich find Rudgange ber Reger in eine andre Bildung. Die Nase jener fångt an etwas von der gequetsch=

h) Hoft Nachrichten von Maroko. S. 141. vergl. mit 132. u. f.
i) Schott's Nachrichten über ben Zuftand vom Seuega in den Bei-

tragen zur Kinder: und Wölkerfunde. Th. I. S. 47. k) S. Schott's Nachr. vom Senega. S. 50. Allgemeine Reisen. S. 315.

ten Plattigkeit, die Lippe von ihrer geschwollnen Dicke zu verlieren: das Haar ist die Mitte zwischen der Wolle der Reger und dem Haar andrer Bolker: ihre Farbe ist gelbbraun: ihr Buchs wie der meisten Europäer, nur mit kleineren Händen und Küßen 1). Kennten wir nun noch die zahlreichen Bolkerschaften, die über ihren dürren Gegenden im Innersten von Afrika dis nach Abessinien hinauf wohnen, und dei welchen, nach manchen Anzeigen an den Grenzen, Fruchtbarkeit des Landes, Schönheit, Stärke, Cultur und Kunsk zunehmen sollen, so konnten wir die Schattirungen des Bolkergemäldes in diesem großen Welttheil vollenden und würden vielleicht nirgend eine Lücke sinden.

Aber wie arm find wir überhaupt an geltenden Rachrichten ans biefem Strich ber Erbe! Raum bie Ruften bes Landes tennen wir, und auch diese oft nicht weiter, als die europäischen Ranonen reichen. Das Innere von Afrifa hat von neuern Europaern niemand durchreiset, wie es doch die arabischen Karawanen so oft thun m); was wir von ihm wissen, sind Sagen aus bem Munde ber Schwarzen, ober ziemlich alte Nachrichten einiger gludlichen oder unglücklichen Abentheurer n). - Rubem scheint auch bei ben Nationen, die wir ichon kennen konnten, bas Auge ber Europäer viel zu thrannisch = forglos zu fein, um bei schwarzen elenden Stlaven Unterschiede ber Rationalbifbung ausforschen gu Man betrachtet fie wie Bieb, und bemerft fie im Rauf nur nach ben Bahnen. Gin herrnhutischer Miffionarius 9) hat aus einem andern Welttheil her uns forgfaltigere Unterfcheibungen von Bolferschaften ber Reger gegeben, als fo mandje afrifanische Reisende, bie an bie Rufte ftreiften. Welch ein Glud mare es fur Ratur = und Menichentunde, wenn eine Gefellichaft Menfeben von Forfter's Geift, von Sparmann's Gebulb und von ben Renntniffen beiber, bied unentbedte Land burchabgen! Die Nachrichten, die man von ben menfchenfrefferischen Jaga's

<sup>1)</sup> Sparmann's Reifen. S. 172.

m) Schott's Nachrichten vom Senega. S. 49. 50.

n) Zimmermann's Bergleichung ber bekannten und unbekannten Theile, eine Abhandlung voll Gelehrsamkeit und Urtheil, in ber geogr. Geschichte bes Menschen. Bb. 3. S. 104. u. f.

o) Olbenbarp's Miffionegefch. auf St. Thomas. S, 270. u. f.

und Anziken giebt, sind gewiß übertrieben, wenn man ste auf alle Bolker des innern Afrika verbreitet. Die Jaga's scheinen eine verdündete Räubernation, gleichsam ein künstliches Bolk zusein, das, als ein Gemenge und Auswurf mehrerer Wolker, Freisbeuter auf dem sesten Lande macht, und zu dem Ende in rohen grausamen Gewohnheiten lebet P). Die Anziken sind Gebirgvölster, vielleicht die Mogolen und Kalmucken dieser Gegend; wie manche glückliche und ruhige Nation aber mag am Fuß der Mondegedirge wohnen! Europa ist nicht werth, ihr Glück zu sehen, da es sich an diesem Welttheil unverzeihlich versündigt hat, und noch immer versündigt. Die ruhig handelnden Araber durchziehen das Land und haben weit umber Colonien gepstanzt.

Doch ich vergeffe, daß ich von der Bildung der Reger, als von einer Organisation der Menschheit zu reden hatte; und wie gut ware es, wenn die Natursehre auf alle Varietäten unsers Geschlechts so viel Ausmerksamkeit verwendet hatte, als auf viese! Ich sebe einige Resultate ihrer Beobachtungen her.

- 1. Die schwarze Farbe der Reger ist nicht wunderbarer in ihrer Art, als die weiße, braune, gelbe, rothliche andrer Rationen.
  Weber das Blut, noch das Gehirn, noch der Saame der Reger istschwarz, sondern das Netz unter der Oberhaut, das wir alle haben,
  umd das auch bei uns, wenigstens an einigen Theilen und unter
  manchen Umständen mehr oder minder gefärdt ist. Camper hat
  dies erwiesen I), und nach ihm haben wir alle die Anlage, Neger
  zu werden. Selbst bei den kalten Samoseden ist der Streif um die
  Brüsse der Weiber bemerkt worden; der Keim der Negerschwärze
  konnte in ihrem Klima blos nicht weiter entwidelt werden.
- 2. Es kommt also nur auf die Ursache an, die ihm hier ennwischen konnte, und da zeigt die Analogie sogleich abermals, daß Luft und Sonne einen großen Antheil daran haben muffen. Denn was macht uns braun? was unterscheibet beinahe in jedem Lande die beiben Geschlechter? was hat die portugiesischen Stämme, die Jahr-

p) S. Propart's Geschichte von Loango, Kakongo u. f. Leipzig 1770. Dieser beutschen Uebersetzung ift eine gelehrte Cammlung ber Rachrichten über die Jaga's beigefügt.

q) S. Camper's fleine Schriften, Th. I. S. 24. n. f.

hunderte lang in Afrika gewohnt haben, ben Regern an Farbe fo ahnlich gemacht? ja, was unterscheibet in Afrika die Regerftamme felbst so gewaltig? Das Klima, im weitesten Verstande bes Worted fo bag auch Lebensart und Rahrungsmittel barunter gehören. Genau in ber Gegenb, wo ber Offwind über bas gange feste Land hin die größte Sibe bringt, wohnen bie ichwarzeften Negerstämme, wo die Hitze abnimmt, oder wo Seewinde fie fuhlen, bleichet fich auch bie Schwarze in's Gelbe. Auf fühlen Sohen wohnen weiße ober weißliche Bolfer; in niebern, eingeschloffenen Gegenden tocht auch die Sonne mehr bas Del aus, bas unter ber Oberhaut ben fdwarzen Schein giebt. Erwagen wir nun, baf biefe Schwarzen Jahrtausende lang in ihrem Welttheil gewohnt, ja burch ihre Lebensart fich bemfelben gang einverleibet haben; bebenfen wir, baß manche Umftande, die jest weniger wirken, in frubern Beitaltern, ba alle Elemente noch in ihrer erften roben Starfe maren, auch ftarter gewirft haben muffen, und bag in Sahrtausenden gleichsam das ganze Rad der Zufälle umläuft, das jest oder dann alles ent= widelt, was auf ber Erbe entwidelt werben fann: fo wird uns bie Rleinigkeit nicht wundern, daß die Saut einiger Nationen geschwärzt sei. Die Natur hat mit ihren fortgehenden, geheimen Wirkungen andre, viel großere Abartungen bewirft, als biefe.

3. Und wie bewirkte sie diese kleine Beränderung? Mich dunkt, die Sache selbst zeiget's. Es ist ein Del, womit sie diese Nethaut färbte: der Schweiß der Neger, und selbst der Europäer in diesen Gegenden särbet sich oft gelb: die Haut der Schwarzen ist ein dicker weicher Sammet, nicht so gespannt und trocken, wie die Haut der Weißen; also hat die Sonnenwärme ein Del aus ihrem Innern gestocht, das so weit hervortrat, als es konnte, das ihre Haut erweichte und das Netz unter derselben färbte. Die meisten Krankbeiten des Erdstrichs sind gallenartig; man lese die Beschreibung derselben "), und die gelbe oder schwarze Farbe wird uns physiologisch oder pathologisch nicht fremde dunken.

4. Das Wollenhaar ber Reger erlautert fich eben baher: Da

r) S. Schott's Observations on the Synochus atrabiliosa, im Auszuge: Götting. Magaz. Jahr 3. St. 6. S. 729. u. f.

vie Haure nur vom feinen Suft ber Haut leben; tind sogar widermainnich in der Kettigkeit sich erzeugen: so krümmen sie sich nach der Menge ihres Rahrungssaftes, und stocken, wo dieser fehlt: "Bei der gröbern Organisation der Thiere wird also in Ländern, woucher Matur leidet, mithin den zuströmenden Saft nicht verarbeiten kaun, rund der Wolle ein sträubiges Haur; die seinene Organisation des Manschen, die für alle Klimate sein sollte, konnte; umgebehrt; dunch den Ginfluß dieses Dels, das die Haut seuchtet, dus Haur zur Wolle verändern,

- 5. Ein mehreres aber, als bies alles, will die eigne Bildung ber Glieder bes menschlichen Korpers fagen; und mich dunkt, auch biefe ift ber afrifanischen Organisation erflarlich. Die Lippen, Die Brufte und die Geschlechtsglieder fteben, fo manden phyfiologischen Erweisen nach, in einem genauen Berhaltnig, und ba bie Natur biefe Bolfer, benen fie eblere Gaben entziehen mußte, bem einfaden Brincipium ihrer bilbenben Kunft gufolge, mit einem befto reis dern Maag bes finnlichen Genuffes auszuftatten hatte, fo mußte fich biefes phyfiologisch zeigen. Die aufgeworfne Lippe wird auch bei weißen Menfchen in ber Physiognomit fur bas Zeichen eines fehr finnliden, fo wie ein feiner Burpurfaben berfelben fur bas Mertmal eines feinen und falten Gefdmades gehalten, andre Erfahrungen zu geschweigen; was Wunder alfo, bag bei biefen Rationen, benen ber finnliche Trieb eine ber Sauptgludfeligkeiten ihres Lebens ift, fid aud von bemfelben außere Mertmale zeigen? Gin Regerfind wird weiß geboren : Die Haut um die Ragel, Die Bruftwarzen und die Geschlechtstheile farben fich zuerft, so wie ber Unlage nach fich eben biefer Confensus ber Glieber unter anbern Boltern findet. Sundert Kinder find bem Neger eine Rleinigfeit, und jener Alfe bedauerte mit Thranen, bag er beren nur febengig habe.
- mußte sich auch das Profil und der ganze Bau des Körpers andern. Trat der Mund hervor: so ward eben badurch die Nase stumps und klein; die Stirn wich zuruck und das Gesicht bekam von fern die Aehnlichkeit der Conformation zum Affenschall. Hiernach richtete sich die Stellung des Halses, der Uebergang zum Hinterkopf, der ganze elastische Bau des Körpers, der die auf Nase und Haut zum

thierifchen finnlichen Genuß gemacht ift . Wie in biefem Belttheil, als im Mutterlande ber Connenwarme, Die faftreichften bachften Baume fich erzeugen, wie in ihm Geerben ber größeften, munterften, fraftigften Thiere, und insonderheit bie ungeheure Menge Affen ihr Spiel haben, fo bag in Luft und Stromen, im Meere und im Sande alles von Leben und Arudsbarteit wimmelt: so tonnte auch die fich organiserende menschliche Ratur, ihrem anis malischen Theil mach, nicht anders als diesem überall einfachen Brineipium ber bilbenben Rrafte folgen. Die feinere Geiftigieit, bie bem Geschopf unter Dieser glubenden Sonne, in dieser von Beibenschaften tochenden Bruft versagt werden mußte, ward ibm. burch einen Fibernhau, der an jene Gefühle nicht denken ließ. erstattet. Laffet uns also ben Reger, ba ihm in ber Organisation feines Rlima fein ebleres Geschenkt werben tonnte, bebauern, aber nicht verachten; und die Mutter ehren, die auch beraubend zu erftatten weiß. Sorglos verlebt er fein Leben in einem Lande, bas ihm mit überfließender Freigebigfeit feine Nahrung barbent. Gein geschlanter Rorper platschert im Waffer, als ob er fur's Waffer gemacht sei: er klettert und lauft, als ob jedes feine Luftubung mare: und eben so gesund und ftart, als er munter und leicht ife, ertragt er burch seine andre Constitution alle Unfalle und Krankheiten feines Klima, unter benen fonviele Europaen erliegen. Bas follte ihm bas gualende Gefühl boberer Freuden, für die er micht gemacht war? Der Steff bazu war in ihm bas aber bie Matur wendete die Hand, und erschuf das daraus, was er für fein Land und fur die Gludfeligkeit feines Lebens nothiger brauchts. Sie hatte kein Afrika schaffen muffen; aber in Afrika mußten auch Regeritobnen, and malify that said has a little as a line of 5 m 16 8 3.50

 $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ 

\$4.0 L 3 3 m L

s) Daß ber Neger ble Mittelpunkte der Bewegung näher beifautmen habe / folglich auch elastischer im Abriter fab als ber Europäer; foll Cams par in den harlem fchan Actia erwiesen haben.

Organisation ber Menschen in ben Infeln bes

Pitcher ift schweber unter gewissen Santplatgen zu chabelteristen, ihr die im Giboos des Derans zerstreuten Ander. Dann da sie von einander einfrent sind, und meistens das verschiedenen Amsteinander aus natzern und enviernten Gegenden, späternober frühre bewohnt wurden, und jeder dersetten gewissermaßen eine visse Welt unsmacht: so ftellen ste in ver Kunde der Rationen dem Griff ein so duntes Sandloe dar, als ste dem Auge auf der Landafarte geben. Indesse laffen fich voch und hier in dem, wurd Digantsetion der Naturist, wie die Handsplige verleugten.

1. Mitf ben meisten ber astundschen Insom giebt's eine Ant Mogernefchledner, Die de altesten Einevolfter bes Lanbes zu fein fcheinen 1). Sie find, vogledt mad ber Berfchiebenheit ber Gie gend, in der sie leben, mehr obereminder schwarz von Frade, mit Kranfem wolligen Haars literund ba kommen auch vie aufgeworfe fien Bibpen, bie Ande Rafe, bie weißen gabne gim Borfdein, und was merkoniebig ift, wiede fich und inte biefer Bibung bas Tennyerament ver Nogerwiedet. Eben die robe, gefimbe Starte, ver gebantentofe Sinn, die gefdwählige Wollift, die wir bei ven Shiveren bes feften Runbes wahrnehmen, weigt fich mich bei ben Regeillo's auf ben Bufein; mar affeithalben gemaß ihrem Athma imb theer Lebondwoffe. Bleie biefor Bolter fiethen noch was ver unversten Stuff ver Musblidung, woll sie von Spatiert Abkommlingen , bie jest die Ufer und Ebenen bewohnen, auf bie Ge birge gedrängt find; baber man auch wenig treue und fichere Rachwicht von honfelben haficht. D. eine feniste die aus

genermen Infeln? Gefolf itlat, well-Affitimer, himialita fo feb-

t) Sprengel's Geschichte ber Philippinen, Forster's Rachrichten von Borneo u. a. Inseln in ben Beiträgen zur Bolter: und Länderskunde. Th. 2. S. 57. 237. u. f. Allgemeine Reisen. Th. 2. S. 393. Le Gentil's Reisen in Ebeling's Samml. Th. 4. S. 70.

u) S. Reifen unt bie Wett. Th. 1. S. 554. Leipzig 1775.

hen Zeiten, Colonien hieher sanden, sondern weil die Ratur übergul gleichsormig wirket. Auch dies ist die Gegend des heißer ken Klima, nur von der Meserschaft getühltz warum sollte ge nicht auch Regrillo's der Inseln geben können, wie as Neger des festen Landes gab? zumal sie, als die ersten Kinspohner der Linium, auch das tieste Gepräge der bildanden Natur dieses Erdstricks an sich ingen und ihnliche Schwe gehören als die Igslows auf den Philippinen und ihnliche Schwarzen auf den meisten and dern Inseln, auch die Wilden, die Dampier auf der westlichen Seite von Neu-Holland als einen der elendesten Menschenstämme beschreibt, gehören hieher, wie es scheint, die unterste Elasse dieseser Bildung auf einer der wüstesten Streden der Erde.

2. In spätern Zeiten haben sich auf diesen Inseln andre Willer niedergelassen, die also auch eine weniger auffallende Bildung zeigen. Hieher gehören nach Forther I pie Rachlich passeigen, die Alfuhri auf einigen der Molucken, die Subasseinen do's auf Magindano, die Einwohner der Niebainseln, der Carsolinen und der weitern südlichen im stillen Peer. Sie sollen große Lieberschistungung in der Spracke, Karbe, Bildung und Sitten haben: ihr Haar ist lang und sehicht, und aus den neuern Reisen ist besamt, du welcher reizvollen Schänheit sich diese Renschlen ift besammet habe. Indesten ift diese Schänheit und gang singen vollsommet habe. Indesten ift diese Schänheit und gang singer lich, und in der einas stumpsen Rase der Itabeiteringen scheint ber lehte Druck oder Eindruck des formenden Klima merschar.

A. Nach Matere Ausbunglinge auf wielen dieser Infet sind Malayen, Araber, Sinesen, Japonesen u. f., die also and new ihren Saunmen noch beutlichere Spurgy an sich kragen. Ausman kann diesen Sund von Jusch als einen Saungeblat von Formen ansehen, die sich nach dem Charakter, den sie au sich trusgen, nach dem Lande, das sie demohnten, nach der Init und Lebensweise, in der sie daselbst maren, sehr verschieden ausgebilder haben; so daß man aft in der größesten Rabe die sonderharste Berschiedenheit antriss. Die Reu-Holländer, die Dampier sah, und die Einwohner der Insel Malikollo scheinen von der

x) Beitr. gur Bolferfunde. Th. 2. C. 238.

gröchen Bildung zu sein, Wer die Kat die Simvohnet der neuen Hebriden, die Reutaledonier, Neuseelander u. st allmalig heben. Der Unsses dieser Gegenden, Rein hold: Fonfer V, hat und die Arten und Abarten vos Menschengeschlechts vaseschie zut philos sophische physischen, daß wie ahnliche Belträge zut philos sophische physischen Geographie auch über andre Ertibe der Erde als Grundsteine der Geschichte der Menscheit zu wünschen haben. Ich wende mich also zum letten und schwersten Weltheit.

#### VI.

## Organisation der Amerikaner.

Es ist bekannt, daß Amerika durch alle Himmelsstriche läuft, und nicht nur Wärme und Kälte in den höchsten Graden, sondern auch die schnellsten Abwechselungen der Witterung, die höchsten und steilken Höchen mit den weitesten und slachsten Ebenen verbindet. Es
ist feiner bekannt, daß, da dieser langgestreckte Welttheil bei groben Bulhten zur rechten Seite eine Kette von Gebirgen hat, die von
Süden nach Rorden streicht, daher das Klima desselben, so wie seine lebendigen Produkte, mit der alten Welt wenig Achnliches hüben. Alles dies macht uns auch auf die Wenschengattung daseilbst, als auf die Geburt eines entgegengesehten Hemisphärs ausmerksam.

Auf ber anbein Seite aber giebt es eben auch bie Lage von Amerika, daß dieser ungeheure, von der andern Belt so weit gestrennte Erdfrich, nicht eben von vielen Seiten her bewölkert sein kann. Bon Afrika, Europa und dem sublichen Asten schleiben ihn weite Meere und Winde; nur Ein Uebergang aus der alten West ihn nahe geworden an feiner nordwestlichen Seite. Die vorige Sewartung einer großen Bielsormigkeit wird also hierdurch gewisser maßen verminderte denn wenn die ersten und meisten Einwohnet and Einer und berfelben Gegend kamen, und vielkelicht nur mit wes

y) Forster's Bemerkungen auf seiner Reise um bie Welt. Berlin 1783. Sanbift. 6.

nigen Bermischungen andrer Antommlinge, allmalig hermaterzosgen und endlich das ganze Land füllten: so wird, Erot aller Alismate, die Bildung und der Charakter der Einvohner eine Einförmigkeit zeigen, die nur weuig Ausnahmen leidet. Und dies ist's, was so viele Radrichten aus Nords und Südamerika sassen: das nimilich, ohngeachtet der großen Berschiedenheit der Himmelsstriche und Bölker, die sich oft auch durch gewaltsame. Aunst von einander zu trennen suchen, auf der Bisdung-des Menschengeschlechts im Ganzen ein Gepräge der Einsormiskeit liege, die selbst nicht im Negerlande statt sindet. Die Organisation der Amerikaner ist also gewissermaßen eine reinere Aufgabe, als die Bildung irgend eines andern gemischteren Erdstrichs; und die Auslösung des Problems kann nirgend, als von der Seite des wahrscheinlichen Uleberganges selbst ansangen.

Die Nationen, an bie Coof in Amerika streifte 2), maren von ber mittleren Größe bis zu fechs Fuß. Ihre Farbe geht in's Rupferrothe, die Form ihres Gesichts in's Bieredte, mit ziemlich vorragenden Badenbeinen und wenig Bart. Das haar ift lang und schwarz: ber Bau ber Glieber ftart und nur die Fuße uns Wer nun die Nationen im öftlichen Afien und auf ben fórmlich. nahe gelegenen Infeln inne bat, ber wird Bug für Bug ben alle maligen llebergang bemerfen. 3d foliege biesen nicht auf Eine Nation ein: benn mahrscheinlich gingen mehrere, auch von verschies benen Stammen, hinuber; nur öftliche Bolfer waren's, wie ihre Bildung, felbit ihre Unformlichkeit, am meiften aber ihr Rut und ihre willfürlichen Sitten beweisen. Werben wir einft bie gange nordwestliche Kuste von Amerika, die wir jest nur in ein paar Anfurten fennen, überseben, und von den Einwohnern baselbit so treue Gemalde haben, als Coof z. B. uns vom Anführer, in Unalasta u. f. gegeben: so wird sich mehreres erklaren. fich ergeben, ob tiefer hinab auf ber großen Rufte, Die wir noch nicht kennen, auch Japaner und Sinesen übergegangen, und mas es mit bem Mahrchen von einer gesitteten bartigen Nation auf

z) 20. Elli's Rachr. von Coof's britter Reife. G. 414. ff.

biefer Bestscite für Bewandis habe. Frellch waren bie Spanier von Merifo aus die nächsten zu diesen schübearen Entbedutigen, wenn sie mit den zwei größesten Seenationen Europa's, ben Englandern und Franzosen, ben ruhmsichen Eroberungsgest für die Bissenschaften theilten. Möge indes wenigstens Larmann's Reise auf die nordliche Kuste, und die Bemühungen der England ber von Kanada aus und viel Neues und Gutes lehren.

Es ift fonberbar, bag fich fo biele Rachrichten bamit tragen, wie bie westlichen Nationen in Nordamerita zugleich bie gesittetften Die Mfinipuelen hat man wegen ihrer großen, farfen, behenden Gestalt und bie Chriftinoh's wegen torer gefprachigen Munterfeit gerühmt 1). Wir fennen indeß biefe Nationen und überhaupt alle Cavanner nur ale Mahrden; bon ben Naboweffiern an geht eigentlich bie gewiffere Radricht. ihnen, fo wie mit ben Tichiwipaern und Winobagiern hat uns Carver b), mit ben Ticherafi's, Tichitafah's und Mustogen Abair 6), mit ben fogenannten funf Rationen Colben, Rogets, Timberlate, mit benen nach Rorden hinauf die frango-Afdien Miffionate befannt gemacht, und bet allen Berfchiebenheis ten berfelben, wem ift nicht ein Einbrud geblieben von einer hertichenben Bilbung, wie von Ginem Saupicharafter? fieht namitch in ber gefunden und gehaltnen Starte, in bem barbatifch ftolgen Freiheit = und Kriegomuth, ber ihre Lebendart und the Haustvefen, ihre Erziehung und Regierung, ihre Geschäfte und Gebräuche zu Kriege = und Friedenszeiten bildet. In Laftern imb Tugenden ein Einziger Charafter auf unfrer runden Erde!

Und wie kamen sie zu viesem Charaster? Mich dunkt, auch hier erkfart ihr allmäliger llebergang auß Nordasien und die Besichaffenheit dieser neuen Weltgegend sehr vieles. Als rohe und harte Nationen kamen sie herüber: wisschen Sturmen und Gebitzgen waren sie gebildet; als sie nun die Kriste überstanden hatten, und das große, freie, schonere Land vor sich fanden, muste sich richt auch ihr Charaster unt der Zeit zu diesem Lande bilden?

a) Allgem. Reisen. Th. 16. S. 646.

b) Cheling's Samml. von Reifebefchreib. Th. 1. Samb. 1780.

c) Abair Geschichte Nordamerif. Inbian. Breef. 1782.

Imischen großen Geen und Stromen, in biesen Malbern, auf bies fen Wiesen formten fich andre Nationen, als bort auf jenem rauben jund kalten Abhange jum Meer. Die Seen, Gebirge und Strome fich theilten, theilten fich bie Bollerichaften: Stamme mit Stammen geriethen in beftige Rriege, baber auch bei ben fonft gleichmuthigften Rationen jeuer Rriegohaf ber Bolfer unter einanber ein herrichender Bug murbe. Bu friegerifden Stammen bilbeten fle fich alfo und perleibten fich allen Gegenftauben bes Landes ein, bas ihnen ihr großer Geift gegeben. Gie haben bie Schamenengeligion ber Mordafiaten, aber auf amerikanifde Beife. Thre gefunde Luft, bas Grun ihrer Wiefen und Balber, bas erquidende Waffer ihrer Geon und Etrome begeifterte fie mit bem Saud ber Freiheit und bes Gigenthums in biefem Lande. Bon meldem Saufen eleuder Ruffen haben fich alle fiberifde Nationen bis nach Romtichatta bin unterjoden laffen! Dieje feftere Barbaren wichen zwar; aber fie bienten nie.

Wie ihr Charatter, so läft fich auch ihr sonderbarer Geschmack an ber Berfünftelung ihres Korpers aus biefem Uriprunge erflaren. Mie Nationen in Amerika vertilgen ben Bart; sie muffen alfo urfprunglich aus Gegenden fein, die wenig Bart zeugten, baber fie von ber Sitte ihrer Bater nicht abweichen wollten. Der öftliche Theil von Aften ift diese Gegend. Auch in einem Klima also, bas reichern Saft au ihm hervortreiben mochte, haßten fie benfelben, und haffen ihn noch, baber fie ihn von Kindheit auf ausraufen. Die Bolker bes aftatischen Nordens hatten runde Ropfe, und offlider ging bie Form in's Bierecte über; was war naturlicher, als baß fie auch von biefer Baterbilbung nicht ablaffen wollten, und also ihr Geficht formten? Wahrscheinlich fürchteten fie bas sanftere Dval als eine weibische Bitbung: fie blieben also auch burch gewaltsame Runft beim zusammengebrudten Kriegsgeficht ihrer Bater. Die nordischen Augeltopfe formten es rund, wie die Bildung bes höhern Nordens war: andre formten es vieredt ober brudten ben Ropf awifchen die Schultern, bamit bas neue Klima weber ihre Långe noch Gestalt veranbern möchte. Rein andrer Erbstrich als das bitliche Afien zeigt Broben folder gewaltsamen Berzierungen; und wie wir faben, wahrscheinlich auch in ber namlichen Absicht,

bas Ansehen bes Stammes in fernen Gegenben zu erhalten; felbft biefer Geift ber Berzierung ging also vielleicht schon mit himiber.

Endlich kann uns am wenigsten die kupferrothe Farbe der Amerikaner irren; denn die Farbe der Geschlechter siel schon im dstlichen Asien in's Braunrothe, und wahrscheinlich war's die Lust eines andern Welttheils, die Salben und andre Dinge, die hier die Farbe erhöhten. Ich wundere mich so wenig, daß der Reger schwarz und der Amerikaner roth ist, da sie, als so verschiedene Geschlechter, in so verschiedenen Himmelsstrichen, Jahrtausende lang gewohnt haben, daß ich mich vielmehr wundern wurde, wenn auf einer runden Erde alles schneeweiß oder braun ware. Sehen wir nicht bei der gröbern Organisation der Thiere sich in verschiedenen Gegenden der Welt so gar seste Theile verändern? und was hat mehr zu sagen, eine Veränderung der Glieder des Körpers in ih: ganzen Proportion und Haltung; oder ein eiwas mehr oder anders gefärbtes Net unter der Haut?

Lasset uns nach bieser Voreinleitung die Bolfer Amerika's hinunter begleiten, und sehen, wie sich die Einformigkeit ihres ursprünglichen Charakters in's Mannichfaltige mischt und boch nie

verliert.

Die nordlichsten Amerikaner werden als klein und stark beschrieben; in der Mitte bes Landes wohnen die größesten und schönsten Stamme; die untersten im flachen Florida mussen jenen schon an Starke und Muth weichen. Auffallend ist es, sagt Georg Forster d), daß bei aller charakteristischen Berschiebens heit der mancherlei Nordamerikaner, die im Cook schon Werk abgebildet sind, doch im Ganzen ein allgemeiner Charakter im Gessicht herrscht, der mir bekannt war, und den ich, wie ich mich recht erinnerte, auch wirklich in Pescherah im Feuerlande geseshen hatte.

Bon Neu-Meriko wissen wir wenig. Die Spanier fanden bie Einwohner bieses Landes wohlgekleidet, fleißig, sauber, ihre Landereien gut bearbeitet, ihre Stadte von Stein gebaut. Arme

d) Getting. Magazin 1783. S. 929.

Antionen, was seid thr jest, wenn thr euch nicht, wie die los bravos gentes, auf die Gebirge gerettet habt? Die Apalachen bewiefen sich als ein kuhnes schnelles Volk, dem die Spanier nichts anhaben konnten. Und wie vorzüglich spricht Pages von ben Chaktas, Adaisses und Tega's!

Meriko ist jest ein trauriges Bild von dem, was es unter seinen Königen war; kaum der zehnte Theil seiner Einwohner ist übrig f). Und wie ist ihr Charakter durch die ungerechteste der Unterdüdungen verändert! Auf der ganzen Erde, glaube ich, giebt's keinen tiesern, gehaltnern Haß, als den der leidende Amerikaner gegen seinen Unterdrücker, den Spanier nährt: denn so sehr Paged 3. E. S) die mehrere Milde rühmt, die jeht die Spanier gegen ihre Unterdrücken beweisen, so kann er doch auf andern Blätteru die Traurigkeit der Unterjochten, und die Wildheit, mit der die freien Bölker versolgt werden, nicht verbergen. Die Bildung der Merikaner wird stark olivensarb, schon und angenehm beschrieben; ihr Auge ist groß, lebhast, sunkelnd; ihre Sinne frisch, ihre Beine unnnter; nur ihre Seele ist ermattet durch Knechtschaft.

In der Mitte von Amerika, wo von nasser Hitze alles erliegt und die Europäer das elendeste Leben führen, erlag doch die biegsame Natur der Amerikaner nicht. Was fer h), der den Seeräubern entstohen, sich eine Zeitlang unter den Wilden in Terra sirma aushielt, beschreibt seine gute Aufnahme unter ihnen, nebst ihrer Gestalt und Lebensweise also: "Die Größe der Männer war 5 bis 6 Fuß, von starken Knochen, breiter Brust, schönem Verhältniß: kein Krüppel und Unförmlicher war unter ihnen. Sie sind geschweisdig, lebhaft und schnelle Läuser. Ihre Augen lebhaftgrau, ihr Gessicht rund, die Lippen dunn, der Mund klein, das Kinn wohlgebildet. Ihr Haar ist lang und schwarz: das Kämmen derselben ist

e) Pages Voyage autour du monde. Par. 1783. p. 17. 18. 26. 49.

f) Storia antica del Messico. Auszug in ben Gbitting, gelehrten Anzeigen 1781. Bugabe 35, 36., und ein reicherer im Kielschen Magazin. B. 2. St. 1. S. 38. f.

g) S. 88. u. f.

h) Allgem. Reisen. Thl. 15. G. 263. u. f.

ihr öfteres Beigenigen. Ihre Jöhne sud woß und wohlgesett: sie somiden und malen sich wie die meisten Indianer." — Sind das die Leute, die man und als ein entnervies, unreises Gewäche der Menschheit hat vorstellen wollen ? und diese mohnten in der eutners vendsten Gegend des Isthmus.

Fermin, ein treuer Raturforfcher, befchreibt bie Inbler in Surinam als wohlgebildete und so reinliche Menschen, als es itgent "Ele baben fich, fobalb fle aufftehn, und ihre auf Erben gebe i). Weiber reiben fich mit Del, theils zur Erhaltung ber Haut, theils gegen ben Stich ber Mostito's. Sie find von einer Zimmetfarbe, welche in's Ruthliche fallt; werben aber so weiß als wir geboren. Rein Sintenber ober Berwachener ift unter ihnen. Thre langen, pedichwarzen haare werben erft im hochsten Alter weiß. Gie haben fcwarze Augen, ein fcarfes Geficht, wenig ober keinen Bart, befe fen geringstem Mertmal fie burch Ausreißen zuvorkommen. weißen schonen Bahne bleiben bis in's bochfte Alter gesund, und auch ihre Beiber, fo gartlich fie ju fein fcheinen, find von ftarfer Gesundheit." Ran lefe Bantroft's Beschreibung b von ben tapfern Caribben , ben tragen Borrows, ben ernfthaften Acamonis. ben gefelligen Arrowants u. f.; mich dunkt, fo wird man die Boruntheile von der schwachen Gestalt und dem nichtswirdigen Charatter biefer Indianer felbst in ber heißeften Weltgegend aufgeben.

Gehen wir subiich in die ungezählten Bolkerschaften Brasiliens himmter, welche Menge von Nationen, Sprachen und Charakteren sindet man hier; die indeß alte und neue Neisende ziemlich gleicharztig beschrieben haben ). "Nie grauet ihr Haar, sagt Lery, sie sind stets munter und lustig, wie ihre Gesilde immer grunen." Die tapfern Tapinambos zogen sich, um dem Jody der Portugiesen zu entkommen, in die undurchsuchten und unabsehlichen Walber, wie mehrere streitbare Nationen. Andre, die die Missionen in Paraguai an sich zu ziehen wußten, mußten mit ihrem folgsamen Charakter sass zu Kindern ausarten; auch diese aber war Natur der Sache,

i) Fermin's Befchr. von Surinam. Ih. I. S. 39. 41.

k) Bankroft's Naturgesch. von Gulana. Br. 3.

<sup>1)</sup> Acunja, Gumilla, Lery, Marggraf, Conbamine u. f.

und weber fie noch thee muthigen Machbarn tonnen beenvehen für teinen Abfchaum ber Menschheit geken ").

Aber wir mibern uns bem Thron ber Natur und ber argften The rannel, bent filber - und granefreichen Beru. - Ber find bie armen Inbianer wohl auf's tieffte unterbrudt, und wet fie unterbrudt, find Pfaffen, und unter ben Belbern weibifd geworbene Guropaer. Alle Rrafte biefer garten, einft fo gludlichen Rinber ber Ratur, ats fe unter ihren Infas lebten, find jest in bas Ginige Bermogen gufammengebrungt, mit verhaltnem haß zu leiben und zu buiben. "Beim erften Unblid, fagt ber Gouverneur in Braftlien, Pinto "), fcbeint ein Cabamerifaner fanftmuthig und harmtos; betrachtet man Um genauer, so entbett man in seinem Gesicht etwas Wilbes, Arawohnisches, Dufteres, Berbrufliches." Db fid nicht alles biefes aus bem Schicffal bes Bolfe erflaren liefe? Sanftmuthig und harmlos waren sie, ba ihr zu ihnen kamet, und bas ungebilbete Wilbe in ben gutartigen Gefchopfen zu bem, was in ihm lag, hattet verebeln follen. Jest, konnt ihr etwas anders erwarten, als bag fie, argwohnisch und dufter, den tiefften Verdruß unauslöschlich in ihren Bergen nathren? Co ift ber in fich gefrummte Burm, ber und haß lich vorkomunt, weil wir ihn mit unferm Fuß zertreten. ift ber Regerstlave ein herrliches Geschöpf gegen ben unterbruckten Armen. bem bas Land jugehört.

Doch nicht allenthalben ist's ihnen entrissen, und glucklicher Weise sind die Cordillera's und die Wusten in Chili da, die so viel tapfern Rationen noch Freiheit geben. Da sind z. E. die unüberwundnen Malochen, die Buelchen und Arauser, und die patagonischen Teshuelheis oder das große sübliche Bolk, sechs Fuß hoch, groß und stark. Ihre Gestalt ist nicht unangenehm, sie haben ein rundes, etwas flaches Gesicht, lebhaste Augen, weiße Jähne und ein langes schwarzes Haar. "Ich sah einige, sagt Commerson", mit einem nicht sehr dichten, aber langhaarigen Knebelbart: ihre Haut ist erzsarbig, wie bei den meisten Amerikanern. Sie irren in

m) Dobrithoffer, Gesch. ber Ablvoner. Wien 1783. Beschreibungen mehrerer Boller sehe man in des P. Gumilla Orinoco illustrado u. f.

n) Robertfon's Gefch. von Amerifa. B. I. S. 537.

o) Journal encyclop. 1772. Mehrere Beugniffe gegen einander ge-

ben weiten Sonen des sublichen America herum, mit Welb und Kinsbern, beständig zu Pferde, und folgen dem Wildpret." Falkner und Vidaure P) haben und von ihnen die beste Rachricht gegeben, und hinter ihnen ist nichts übrig, als der arme kalte Rand der Erde, das Feuerland, und in ihm die Pescheraus, vielleicht die niedrigste Gattung der Menschen I. Klein und hässlich und von unerträglischem Geruch: sie uahren sich mit Muscheln, kleiden sich in Seehundsfelle, frieren Jahrüber im entseplichten Winter, und ob sie gleich Wälder genug haben: so mangelt's ihnen doch sowohl an dichten Häusern, als an wärmendem Feuer. Gut, daß die schanende Ratur gegen den Südvol die Erde hier schon aufhören ließ; tieser hinab, welche armselige Bilder der Menscheit hätten ihr Leben im gefühlraubenden Froste dahin geträumt!

Dies waren also einige Hauptzüge von Bolfern aus Amerika; und was folgt aus ihnen fur's Ganze?

Juerst, daß man so selten als möglich von Nationen eines Welttheils, das sich durch alle Zonen erstreckt, in's Allgemeine hin reben sollte. Wer da sagt: Amerika sei warm, gesund, naß, niesdrig, fruchtbar, der hat Recht; und ein andrer, der das Gegentheil sagt, hat auch Recht, nämlich für andre Jahreszeiten und Derster. Ein Gleiches ist's mit den Nationen: denn es sind Menschen eisnes ganzen Hemisphärs in allen Zonen. Oben und unten sind Zwerge, und nahe bei den Zwergen Riesen: in der Mitte wahnen mittelmäßige, wohl= und minder wohlgebildete Volker, sanst und kriegerisch, träge und munter, von allersei Lebensarten und von allen Charafteren.

3weitens. Indessen hindert nichts, daß dieser vielästige Men-Ichenstamm mit allen seinen Zweigen nicht aus Einer Wurzel entstan-

halten f. in Zimmermann's Geschichte der Menschheit. Th. I. S. 59. und Robert son's Geschichte von Amerika. Th. I. S. 540.

p) Faliner's Beschreib. von Natagonien. Gotha 1775. Bibaure Geschäfte bes Königreichs Chili in ber Evelingschen Sammlung von Reisen. Th. 4. S. 108.

q) S. Forster's Reisen. Th. 2. S. 392. Cavenbisch, Bous gainville u. a.

ben sein konne, fofglich auch Einartigkeit in feinen Fruchten zeige. Und bies ift's, was man mit ber herrschenben Gefichtsbilbung und Gestalt der Amerikaner fagen wollte "). Ulloa bemerkt in ber mittlern Gegend besonders die fleine, mit Saaren bewachsene Stirn, Wine Augen, eine bunne, nach ber Obertippe gefrummte-Rafe, ein breites Goficht, große Dhren, wohlgemachte Schenkel, fleine Fiege, eine unterfeste Geftalt; und biefe Buge geben über Mexico hinuber. Binto fest hingu, bag bie Rafe etwas flach, bas Geficht ruth, bie Augen schwarz ober kastanienbraum, klein aber scharf, und bie Dhren vom Geficht fehr entfernt feien B); welches fich ebenfalls in Abbildungen fehr entlegner Bolter zeigt. Diefe Sauptphystognomie, bie fich nach Bonen und Boltern im Feinern verändert, fcheint wie ein Familienzug auch in den verschiedenften noch kennbar, und weifet allerbings auf einen ziemlich einformigen Urfprung. Bolfer aus allen Welttheilen zu fehr verschiednen Zeiten nach Amerita gefommen; mochten fie fich vermifden ober vermischt bleiben, fo hatte bie Diversitat ber Menschengattung allerbinge großer sein muffen. Blaue Augen und blonde Saare findet man im gangen Belttheil nicht: bie blaudugigen Cefaren in Chili und bie Atanfas in Florida find in ben neuern Zeiten verschwunden.

Driftens. Soll man nach diefer Gestalt einen gewissen Soutpt = und mittlern Charafter ber Amerifaner angeben: fo icheint's Gutherzigkeit und kindliche Unschuid zu fein, die auch ihre alten Ginrich ningen, ihre Beschicklichkeiten und wenigen Runfte, am meiften ihr erftes Betragen gegen bie Europäer beweisen. Aus einem barbarifiben Sande entsproffen und ununterfint von irgend einer Beihülfe ber cultivitten Welt, gingen fie felbft, fo weit fie tamen, und liefern auch hier in ihren schwachen Anfangen ber Cultur ein sehr lebre reiches Gemalbe ber Menschheit.

and the state of the same

r) Robertfon's Gefchichte von Amerika. Thl. I. G. 539.

s) Robertson's Geschichte von Amerika. Th. I. G. 537.

#### VII.

## Shing.

Ed ware fichen, wenn ich jeht burch eine Zauberruthe alle blober gegebenen unbeftimmten Wortbeschreibungen t) in Gemalbe vermanbeln, und bem Menfchen von feinen Mitbritbern auf ber Erbe eine Gallerie gezeichneter Formen und Geftalten geben tonnte. Aber wie weit find wir noch von der Erfüllung dieses anthropologischen Winnfches! Inhuhamberte lang hat man bie Erbe wit Schwerbt und Artife, mit Konallen und Bramitweinkaffern dinchzogen; an die friedliche Reißfeber bachte man nicht, und auch bem großen Seer ber Reifenben ift's taum eingefallen, bag man mit Worten teine Gefialt male, am wenigsten bie feinfte, verschiebenfte, immer abweichenbe aller Lange ging man auf's Wunderbare hinaus und biditete; nachher wollte man hie und da, selbst wo man Zeichnungen gab, verschönern, ohne zu bebenken, daß kein wahrer Zoolog ver-Schonere, wenn er frembe Thiergeftalten malt. Und verbiente eine Die menschliche Natur ackein sene genaue Ausmerksandeit nicht, mit ber man Thiere und Mangen zeichnet? Indef, ba in ben neueften Beiten ber eble Bemorfungegeift auch fur amfer Gefchtecht wirflich schon erwäckt ist, und man von einigen, wiewohl nur von wenigen Rationen Abbildungen bat, gegen bie in altern Beiten be Bry, Brunn, geschweige bie Diffionare, nicht benehen . fo mare

t) Wer mehrere Machrichten von einzelnen Ichgen begehet, wird solche in Buffon's Raturgesch. Band i. Mart. Ausg., und in Blumennhad's gelehrter Schrift: de varietate gen. humani finden.

<sup>-</sup>u) Nicht als ob ich die Bemuhungen dieser Manner nicht schätzte; insessen bunten mich Bruhn's (le Brun) Abbildungen sehr französisch, und berer de Bry Gemälde, die nachher in schlechtern Nachstichen beinahe in alle spätere Bucher übergegangen sind, nicht authentisch. Nach Forster's Beugniß hat auch hodges noch die otahitlschen Gemälde idealistic. Insessen wäre es zu wünschen, daß nach den Ansängen, die wir haben, die genaue und gleichsam naturhistorische Kunst in Abbildung der Menschengesschlechter für alle Gegenden der Welt ununterbrochen dauern möge. Niesbuhr, Parkinson, Cook, Hok, Georgi, Marion u. a. rechne ich zu diesen Ansängen; die letzte Reise Cook's scheint nach dem Ruhm, den man ihren Gemälden giebt, eine neue höhere Periode anzusangen, der

es ein schönes Geschent, wenn Jemand, der es kann, die hie und da zerstreuten treuen Gemälde der Berschsedenheit unsres Geschlechts sammelte, und damit den Grund zu einer sprechenden Naturle hre und Physiognomik der Menschheit legte. Philosophissischer könnte die Lunst schwerlich angewandt werden, und eine ansthropologische Shate der Erde, wie Zimmermann eine zoologische versucht hat; wis der nichts angedentet werden müßte, als was Diversität der Menschheit ist: diese aber auch in allen Erscheinungen und Rücksichten; eine solche würde das philanthropische Werkken.

ich in andern Welltheilen die Fortsesung und eine gemeinnütigere Befandlmachung wunfche.

and the first old of the following of the state of the st

mogent a Siebentes. Puchtis auforn

manaut i.

Das bisher entworfene Gemalde ber Nationen foll nichts als ber Borgrund sein, über welchen wir einige Bemerkungen weiter auszeichnen; so wie auch die Gruppen besselben nichts sein wollen, als was die templa des Augurs am Himmel waren, bezirkte Raume für unsern Blick, Hulfsmittel für unser Gedachtniß. Lasset uns sehen, was sich in ihnen zur Philosophie unsers Geschlechts darbeut.

#### L

In fo verschiednen Formen das Menscheuges schlecht auf der Erde erscheint, fo ift's doch überall Gin' und dieselbe Menschengattung.

Sind in der Natur keine zwei Blatter eines Baums einander gleich: fo sind's noch weniger zwei Menschengesichte und zwei menschliche Organisationen. Welcher unendlichen Verschiedenheit ist unset kinste reicher Bau sahig! Seine festen Theile losen sich in so seine, vielsah verschlungene Fibern auf, daß sie kein Auge verfolgen mag! diese werden von einem Leim gebunden, dessen Auge verfolgen mag! diese werden von einem Leim gebunden, dessen Auste Wischung aller bes rechnenden Kunst entweicht; und noch sind diese Theile das wenigste, was wir an und haben; sie sind nichts als Gefäse, Hullen und Träger des in viel größerer Menge vorhandenen vielartigen, vielbes geisterten Sasts, durch den wir genießen und leben. "Kein Mensch, sagt Haller"), ist im innern Bau dem andern ganz ahnlich: er

a) Borrebe zu Buffon's Allgem. Rat. Gefc. Th. 3.

unterscheibet sich im Lauf seiner Rerven und Abern in Millionen von Millionen Fällen, daß man fast nicht im Stande ist, aus den Berschiedenheiten dieser seinen Theile das auszusinden, worin sie überseinkommen." Findet nun schon das Auge des Zergliederers diese zahllose Berschiedenheit; welche größere muß in den unsichtbaren Krästen einer so künstichen Organisation wohnen! so daß jeder Wensch zulett eine Welt wird, zwar eine ähnliche Erscheinung von außen; im Innern aber ein eignes Wesen, mit jenem andern unsausmeßbar.

Und da der Mensch keine unabhängige Substanz ist, sondern mit allen Elementen der Natur in Berbindung steht; er lebt vom Hauch der Luft, wie von den verschiedensten Kindern der Erde, den Speisen und Getränken: er verarbeitet Feuer, wie er das Licht einsaugt und die Luft verpestet: wachend und schlafend in Ruhe und in Bewegung, trägt er zur Beränderung des Universum bei, und sollte er von demselben nicht verändert werden? Es ist viel zu wenig, wenn man ihn dem saugenden Schwamm, dem glimmenden Junder vergleicht; eine zahllose Harmonie, ein lebendiges Selbst ist er, auf welches die Harmonie aller ihn umgebenden Krässe wirst.

Der ganze Lebenslauf eines Menschen ist Berwandlung; alle seine Lebensalter sind Fabeln berselben, und so ist das ganze Geschlecht in einer fortgehenden Metamorphose. Bluthen fallen ab und weisen; andre sprießen hervor und knospen: der ungeheure Baum trägt auf einmal alle Jahreszeiten auf seinem Haupte. Hat sich nun, nach dem Calcul der Ausdunftung allein, ein achtzigiähriger Mann wenigstens vier und zwanzigmal am ganzen Körper erneut dier mag den Wechsel der Materie und ihrer Formen durch das ganze Menschenreich auf der Erde in allen Ursachen der Veränderung versfolgen? da kein Bunkt auf unsrer vielartigen Kugel, da keine Welle im Strom der Zeit einer andern gleich ist. Die Bewohner Deutschlands waren vor wenigen Jahrhunderten Patagonen, und sie sind's nicht mehr; die Bewohner künftiger Klimate werden uns nicht gleischen. Steigen wir nun in jene Zeiten hinauf, da alles auf der Erde

b) Rach Bernontle f. Haller Physiol. Tom. VIII. L. 30,, 200 man einen Balb von Bemerkungen über bie Beranberungen bes menschliechen Lebens findet.

Fo anders golvefon zu feln fajebut, in jene Beit z. E., da die Elephanten in Siberien und Nord-Amerika lebten, ba bie großen Thirte vorhanden waren ; beren Gebeine fich am Dhiofirom finden u. f.; werin bamale Menfchen in biefen Gegenben lebten, wie andre Menschen waren's, als vie jest vaselbst seben! Und so wird die Menfebengefchichte gulest ein Schauplas von Bermandungen, ben mur Der Abeiffeht, ber felbft alle biefe Gebilde durchhaudst und fich in ihnen allen freuet und fithlet. Er führt auf und zerftort, verfeint Gestalten und andert fie ab, nachdem er die Welt um fich her vertbanbeit. Der Banbrer auf ber Erbe, bie fchnell vorübergehende Erhenere, kann nichts als die Wunder diefes großen Geiftes auf einem fdmaten Streif atiffaunen, fich ber Gefratt freuen, bie ihm in Chor der Andern ward, andeten und mit diefer Gestalt verfchibinben. "Auch ich weit in Arfabien!" ift die Grabschrift aller Lebendigen in ber fich immer verwandelnden, wiebergebarenben Schopfung.

Da indeffen der menschliche Verstand in aller Vielartigseit Eine beit sucht, und der gottliche Verstand, sein Vorbild, mit dem zahlstofesten Mancheriei auf der Erde überall Einheit vermählt hat: so beirfen wir auch hier aus dem ungeheuern Reich der Veränderungen auf den einsachsten Sab zurüdsehren: nur Ein' und dieselbe Gettung. ift das Menschengeschlecht auf der Erde.

Wie viele Fabeln ber Alten von menschlichen Ungeheuern und Mitsgestalten haben sich durch das Licht der Geschichte bereits verlorent, und wo irgend die Sage noch Reste davon wiederholt, din ich gewiß, daß auch diese bei hellerm Licht der Untersuchung sich zur schönern Wahrheit aufslären werden. Den Orang-Utang kennt man jest, und weiß, daß er weder zur Menschheit noch zur Sprache ein Recht hat z durch eine sorgfältigere Nachricht von den Orang-Aubub und Orang-Guhu ) auf Borneo, Sumatra und den Nikobar-In-

c) Noch Marsben benkt an bieselbe in seiner Beschreibung von Sumatra; aber auch nur aus Sagen. Ueber die geschwänzten Menschen hat Wonbobbs in seinem Werk vom Ursprung und Fortgange der Sprache (Th. 1. S. 219. u. f.) alle Eraditionen zusammengetrieben, beren er hab-haft werden konnte. Herr Prosessor Blumenbach (de gener, hum. va-

sein werden sich auch die geschwänzten Walvinenschen vertieren. Die Wenschen mit den verkehrten Füßen auf Walvisch die weiblichzetleis beten Männer in Florida ü. f., verdienen eine gleiche Verühtigung, wie solche bieher schon die Albino's, die Dondo's, die Batagonen, die Schürzen der Hottentottinnen o erhalten haben. Männer, dei nen es gelingt, Mängel aus der Schöpfung, Lügen aus unsern Gebächtuls und Entehrungen aus unser Natur zu vertreiben, slind im Reich der Wahrheit das, was die Heroen der Fabel für die erste Welt waren; sie vermindern die Ungeheuer aus Erden.

And die Angrenzung der Menschen an die Affen wunschte ich nie so weit getrieben, bag, indem man eine Leiter ber Dinge fucht, man bie wirkliden Sproffen und 3wischenraume verkenne, ohne bie keine Leiter ftatt findet. Was t. E. konnte wohl der rachtische Cathr in ber Geftalt bes Ramtschabalen, ber fleine Sylvan in bet Größe des Gronlanders, ober der Bongo beim Patagonen, ertlaren? ba alle biefe Bilbungen aus ber Ratur bes Menfchen folgen, auch wenn kein Affe auf Erden ware. Und ginge man gar noch weiter , gewiffe Unformlichkeiten unfres Gefchlechts genetifch von Affen herzuleiten: so bunkt mich, biese Vermuthung set eben so und wahrscheinlich als entehrend. Die meisten biefer scheinbaren Affen-Alebalidifeiten find in Landern, in benen es nie Affen gegeben, wie ber zurückgehonde Schadel ber Kalmuden und Malifolefen, Die abftebenden Ohren ber Bevas und Amikuanes, Die fdimalen Sande einiger Bilben in Carolina u. f. zeigen. Auch find biefe Dinge, fobald man über ben erken wielenden Trug bed Auges hinweg ift, fo wenig witklich affenertig, daß ja Kalmude und Reger vollige Menfchen auch ber Bilbung bes Saupts nach bleiben, und ber Malli-

rietate) hat gezeigt, ans welcher Quelle fich die Abbilbungen bes geichwanzten Baldmenschen fortgeerbt haben.

d) Noch Sonnerat benkt ihrer (Voyage aux Indes. T. II. p. 103.); aber auch nur ans Sagen. Die Zwerge auf Mabagaskar sind nach Flas court von Cammerson erneuert; von neuern Reisenden aber verworssen worden. Ueber die Hermaphrobiten in Florida s. Henne kritische Abhandlung in den Comment. Societat. Reg. Goetting. per ann. 1778. p. 993.

e) S. Sparmann's Reifen. S. 177.

kolese Fähigkeiten dußert, die manche andere Nationen nicht haben. Wahrlich, Affe und Mensch sind nie Ein' und dieselbe Gatung gewesen, und ich wünschte jeden kleinen Raft der Sage durichtigt, daß sie irgendwo auf der Erde in gewöhnlicher fruchtbarer Gemeinschaft leben. Zedem Geschlecht hat die Natur genug gethau und sein etgenes Erde gegeben f). Den Affen hat sie in so viel Gattungen und Spielarten vertheilt, und diese so weit verdreitet, als sie sie verdreiten konnte; Du aber, Mensch, ehre dich selbst. Weder der Bongo, noch der Longimanus ist dein Bruder; aber wohl der Amerikaner, der Neger. Ihn also sollst du nicht unterdrücken, nicht morden, nicht stehlen: denn er ist ein Mensch, wie du bist; mit dem Affen darst du seine Brüderschaft eingehn.

Endlich wunschte ich auch bie Unterscheidungen, bie man aus ruhmlidem Gifer fur Die überschauenbe Wiffenschaft, bem Menschengeschlecht zwischengeschoben bat, nicht über bie Grenzen erweitert. Co haben einige z. B. vier ober funf Abtheilungen beffelben, bie ursprunglich nach Gegenden ober gar nach Farben gemacht waren, Ra . cen gu nennen gewagt; ich febe feine Urfache biefer Benennung. Race leibet auf eine Berschiedenheit der Abstammung, die hier entweber gar nicht ftatt findet, ober in jedem biefer Weltstriche unter ieder biefer Farben bie verschiedensten Racen begreift. Bolf ift Bolf: es hat seine Nationalbilbung, wie feine Sprache; awar hat ber Simmelsftrich über alle bald ein Geprage, bald nur einen linden Schleier gebreitet, ber aber bas ursprüngliche Stammgebilde ber Ration nicht zerftort. Bis auf Familien fogar verbreis tet sich bieses, und seine lebergange sind so wandelbar als uns Rury, weder vier ober funf Racen, noch ausschließende Barietaten giebt es auf ber Erbe. Die Farben verlieren fich in einander; die Bildungen bienen bem genetischen Charafter; und im Gangen wird zulest alles nur Schattirung, eines und beffelben grofen Gemaldes, das fich durch alle Raume und Zeiten der Erbe verbreitet. Es gehört also auch nicht sowohl in die systematische Naturgeschichte, als in die phyfisch-geographische Geschichte ber Menschheit-

Affen (Leipz. 1784.) S. 256. wird bieses noch behauptet; aber wiesberum wur aus Gagen.

### П.

### Das Gine Menfchengeschlocht bat fich allenthali ben auf ber Erde Klimatifitt.

Sehet jene Beuschrecken ber Erbe, bie Kalmuden und Mongolen; fie gehoren in feinen anbern Beltftrich, ale in ihre Steppen, auf ihre Berge 6). Auf feinem fleinen Pferbe burchfliegt ber leichte Mann ungeheure Streden und Buften: er weiß bem Rog Rrafte gut geben, wenn es erliegt, und wenn Er verschmachtet, muß eine geoffnete Aber am Salfe bes Pferbes ihm Rrafte geben. gen fallt auf manche biefer Begenben, die nur ber Thau erquidt und eine noch unerschöpfte Fruchtbarfeit ber Erbe mit neuem Grun befleibet; manche weite Strede fennt feinen Baum, feine fuße Duelle. Da giehn nun biefe wilden, und unter fich felbft bie geordnetften Stamme in hohem Grafe umber und weiben ihre Beerben: Die Mitgenoffen ihrer Lebensart, Die Pferbe, fennen ihre Stimme, und leben, wie fie, in Friede. Mit gebantenlofer Gleichgultigfeit fist der mußige Ralmude da und überblidt feinen ewig heitern Simmel und burchhorcht feine unabsehbare Einobe. In jedem andern Strich ber Erbe find die Mongolen verartet und veredelt; in ihrem Lande find fie, was fie feit Jahrtausenben waren, und werben es bleiben, fo lange fich ihr Erbftrich nicht burch Ratur ober burch Runft anbert.

Der Araber in ber Bufte h); er gehört in bieselbe mit seinem edlen Roß, mit seinem gebulbigen, aushaltenden Kameel. Wie der Mongole auf seiner Erdhöhe, in seiner Steppe umherzog, zieht der wohlgebildetere Beduin auf seiner weiten asiatisch-afrikanischen Bufte umher, auch ein Nomade nur seiner Gegend. Mit ihr ist seine einfache Kleidung, seine Lebensweise, seine Sttte und Charafter harmonisch, und nach Jahrtausenden noch erhält sein Gezelt

g) Nach einzelnen Gegenden f. Pallas und andre obengenannte. Bon ber Lebensart einer Kalmnatenschorbe am Just wurde G. Dolft und Leben und Gesangenschaft unter ihnen ein sehr malertiches Gemalbe sein, wenn es nicht mit so vielen Anmerkungen bes hermusgebers verziert und romantistet ware.

h) Anser ben altern zahlreichen Reisen nach Ambien f. Voyages de Pages. T. II. p. 62-87.

vie Weise ber Bater. Liebhaber der Freiheit, verachten sie Reichsthumer und Wolluste, sind leicht im Lauf, fertig auf ihren Rossen, die Lewis ihreck-Aleinscht pflegen, und eben fo fellig me Choungen die Lange. The Gestalt ist häger und nerdigt; thre Farbe braun, ihre Knochen start: unermüblich, Beschwerben zu ertragen, und durch die Wüste zusammen geknübst, siehen sie alle für Einen, fühn und unternehmend, treu ihrem Wort, gastfreundlich und edel. Die gesahrvolle Lebensart hat sie zur Behutsamkeit und zum scheuen Argwohn, die einsame Wüste zum Gesühl der Rache, der Freundschaft, des Enthusiasmus und des Stolzes gebildet. Wo sich ein Araber zeige am Euphrat oder am Nil, am Libanon oder am Senega, selbst bis in Zanquebar und auf den indischen Meeren zeiget er sich, wenn nicht ein fremdes Klima ihn in Colonien langsam veränderte, noch in seinem ursprünglichen arabischen Charakter.

Der Ralifornier am Rande ber Belt, in feinem unfruchtbaren Lande, bei feiner burftigen Lebensart, bei feinem wedsfelnden Rlima; er flagt nie über Sige und Ralte, er entgeht bem Sunger, wenn auch auf die ichwerfte Beije, er lebt in feinem Lande gludlich. "Gott allein weiß, fagt ein Diffionar i), wie viel taufend Meilen ein Kalifornier, ber achtzig Jahre alt worden, in seinem Leben herumgeirrt hat, bis er fein Grab finbet. Biele von ihnen andern ihr. Nachtquartier vielleicht hundertmal in einem Jahre, daß fie taum breimal nach einander auf bem nämlichen Blat und in ber nämlichen Gegend ichlafen. Gie werfen fich nieber, wo fie bie Nacht überfallt, ohne alle Corge wegen ichablichen Ungeziefers, ober Unfau-Ihre schwarzbraune Saut ift ihnen statt berfeit bes Erdbobens. bes Rodes und Mantels. Ihre Sausgerathe find Bogen und Pfeil, ein Stein ftatt bes Meffere, ein Bein ober fpitiges Golg. Wurzeln auszugraben, eine Schildfrotfchaale ftatt ber Rinderwiege, ein Darm ober eine Blafe, Waffer zu holen, und endlich, wenn bas Blud aut ift, ein aus Moe-Garn wie ein Fischernet geftridter Sad, ihren Proviant und ihre Lumpen umberzuschleppen. Cie effen Wurzeln und allerlei fleine Saamen, fogar von burrem Seu; bie fie mit Mabe fammeln, und bei Sungerenoth felbft fogar wieder aus ihrem Koth auflesen. Alles, was Fleisch ift und nur

i) Rachrichten von Kalifornien. Maunh. 1773. hin und wieder.

Gleichbeit mit bemfelben hat, bis auf Fleberminft, Manyaniamb, Burmer, ift ihre festliche Speife, und fogar bie Blatter einigen Stauben, einiges junge Golf unbi Geldiof, Boben, Riemen unbi weiche Beine find von ihren Lebensmitteln nicht ausgefchloffen wenne sie die Noth dazu treibt. Und bennoch stud diese Armseligen gesund: sie werben alt und ftart, so daß es ein Wunder ift, wenn Einer unter ihnen, und biefes garafpat, grau wirb. Eie find allezeit wohlgemuthet: ein ewiges, Lachen und Scherzen regiert unter ihnong wohlgestalt, flint und gelendig: sie kommen mit ben zwei wordenn Beben Steine und anbre Dinge vom Boben aufheben, geben bid! in's hochte Alter fergengerabe: ihre Kinder fteben und geben, ebe, fie ein Jahr alt find. Des Schmabens mube, legen fie fich nieber und schlafen, bie fie ber Sunger ober bie Luft jum Effen aufweckt; fobalb fie erwacht finb, geht bas Lachen, Schwagen und Scherzen wieberum an : fie feten es fort auf ihren Wegen , bis endlich ber abgelebte Kalifornier seinen Tob mit gleichgültiger Rathe erwartet. Die in Europa wohnen, fahrt ber erwähnte Mifftonar fort, tonnen zwar die Kalifornier ihrer Gludfeligfeit halber beneiden, aber keine solche in Ralifornien genießen, als etwa durch eine volltommene Gleichgaltigkeit, viel ober wenig auf biefer Welt: gu befiben und fich bem Billen Gottes in allen Bufallen bes Lebens zu untermerfen."

So könnte ich fortsahren, und von wehreren Nationen der vorssschiedensten Erbstriche, von den Kamtschadalen die zu den Feuersländern, klimatische Gemälde liesern; wozu aber diese abgefürzten Bersuche, da bei allen Meisenden, die treu sahen oder menschlicht Theil nahmen, jeder kleine Jug ihrer Beschreibung klimatisch malt. In Indien, auf diesem großen Marktplat handelnder Balker, ist der Mrader und Sinese, der Tart und Berser, den Christ und Judez der Malaye und Noger, der Japaner und Gentu kenndar. H; auch auf der fernsten Küste wägt jeder den Charakter seines Erdstricht und seiner Lebensweise mit sich. Aus dem Staube aller vier Wettstelle, sagt die alte bildliche Tradition, ward Adam gebildet, und es durchhauchten ihn Kräste und Geister der weiten. Erds. Wohin seit Jahrtausenden seine Sohne zogen und sich einwehntein: da wende

k) Makingtosh travels. T. II. p. 27.

gelten fie als Blume und gaben , bem Rilma genidf, Blatter und Anuchte. - Laffet und einige Folgen hieraus ziehen, bie manche fonft auffallende Sonderbarteit ber Menichengeschichte zu erkieren Scinen.

3 Buerft erhellet, warum alle, ihrem Lande zugebildete finnliche Wolfer bem Boben beffelben so treu find, und fich von ihm unabtrennlich fühlen. Die Beschaffenheit ihres Körpers und ihrer Lebensweise, alle Freuden und Geschäfte, an bie fie von Rindheit auf gewohnt wurben, ber gange Gefichtetreis ihrer Seele ift fie matifd. Raubet man ihnen ihr Land: fo hat man ihnen alles geraubet.

"Bon bein betrubten Schlafal ber feche Grontanber, erzählt Crang 1), bie man auf ber erften Reife nach Danemart brachte, hat man angemerkt, daß fie, ohngeachtet aller freundlichen Behandlung und guten Berfergung mit Stodfifch und Thran, boch oft mit betrübten Bliden und unter immerlichem Geufgen gen Norden nach ihrem Baterlande gesehen und endlich in ihren Rajafen bie Flucht ergriffen haben. Durch einen farten Wind wurben fie an bas Ufer von Schonen geworfen und nach Roppenhagen gurudgebracht, worauf zwei von ihnen vor Betrubnif farben. Bon ben übrigen find ihrer zwei nochmals entflohen und ift nur ber Gine wieder eingeholt worben, welcher, fo oft er ein kleines Rind an ber Mutter Salfe gefeben, bitterlich geweint: (woraus man gefchloffen, baß er Frau und Kinder haben muffe, benn man konnte nicht mit ihnen fpreden, noch fie zur Taufe prapariren). Die zwei letten haben gehn bis gwolf Jahr in Danemart gelebt, und find bei Colbingen jum Perlenfischen gebraucht, aber im Winter fo ftart angefrengt worben, bag ber Gine bariber geftorben, ber lette nochs mals entflohen und erft breißig bis vierzig Meilen weit vom Lande eingeholt worden, worauf er ebenfalls aus Betrübnif fein Leben geenbet."

Alle Zeugen von menschlicher Empfindung konnen die verzweis felnde Wehmuth nicht ausbrücken, mit welcher ein erkaufter ober

<sup>1)</sup> Geschichte von Gronland. S. 356

erftoblener Regerfliave: die Rufte feines Baterinides verfäßtz: une fie mie wieber au erblichen in feinem Leben. "Man muß genaue Aufflicht haben, fagt. Romer m), bag bie Gflaven weber im Wort noch auf bem Schiff Deffer in die Sande betommen; bei berutte berfahrt nach Westindien hat man genug zu thun, sie bei guter Laune zu erhalten. Deshalb ift man mit europaischen Leiern versehen: man nimmt auch Erommeln und Pfeifen mit und läßt fie tangen, verfichert fie, daß fie nach einem schonen Lambe geführt werben, wo fie viele Frauen, gute Speisen erhalten follen, und Und bennoch hat man betrübte Beispiele erlebt, baß bie Schiffleute von ihnen überfallen und ermordet worben, ba fie benn bas Schiff an's Land treiben laffen." - Und wie viel trans rigere Beispiele hat man erlebt vom verzweifelnben Gelbstmorbe biefer ungludlichen Geraubten! Sparmann ergablt n) aus bem Munbe eines Besitzers folder Stlaven, baf fie bes Rachts in eine Art von Raserei verfallen, die sie antreibt, an irgend jemand, ober gar an fich felbft einen Mord zu begehen: "benn bas schwermitthige Andenken an ben schmerzlichen Berluft ihres Baterlanbes und ihrer Freiheit erwacht am meiften bes Rachts, wenn bas Geraufch bes Tages es nicht zu zerftreuen vermag." -- 1Ind mas fir Recht hattet ihr Unmenfchen, euch bem Lande biefer Ungludlichen nur zu naben, geschweige es ihnen, und fie bem Lande, burch Diebstahl, Lift und Grausamteit zu entreißen? Seit Jahrtausenben ist dieser Welticheil ber ihre, so wie fie ihm zugehoren: ihre Bater hatten ihn um ben hochsten und schwersten Breis erkauft, um ihre Regergeffalt und Regerfarbe. Bilbend hatte bie afrifanische Sonne sie zu Kindern angenommen und ihr Siegel auf fte gevrägt; wohin ihr fie führt, zeiht euch biefes als Menschendiebe, als Räuber.

Imeitens. Grausam also find die Kriege der Wilben um ihr Land und um die ihnen entriffenen ober beschimpften um gequalten Sohne bestelben, ihre Mitbrüder. Daher 3. B. ber ber-

m) Romer's Nachrichten von ber Rufte Guinea S. 279. 3 1049?

n) Sparmanu's Reisen. S. 73. Der menschenfreundliche Reisenbe hat viele trauzige Nachrichten von der Behandlung und dem Fange der Stlaven eingestreut, S. 195. 612. u. f.

buline Saf ber Amerikaner gegen bie Europher, auch wenn biefe. leiblich mit ihnen umgeben; sie fühlen's unvertilghar: "ihr gehört nicht hieher! Das Land ist umfer." Daher Die Berrathereien allet fogenannten Widen, auch wenn fie von der Softichkeit ben Europaer gang befanftigt ichienen. Im erften Augenblid, ba fie gu ihrem angeerbten Nationalgefühl erwachten, bruch bie Klamme aus, Die fich mit Deube fo lang unter ber Afche gehalten hatte; graufam withete fie umber, und rubte oft nicht eber, bis die Babne ber Eingebornen ber Auslauber Fleifd, fragen. Uns fdreint biefes abscheulich, worüber auch mohl kein Zweifel bleibt; indeffen waren die Europäer die ersten, die sie zu dieser Unthat zwangen: benn warum kamen fie zu ihrem Lande? warum führten fie fich in bemselben als fordernde, gewaltthatige, übermachtige Despoten Jahrtausende maren sich die Einwohner desselben bas Universum: von ihren Batern hatten sie es geerbt, und von ihnen zugleich die grausame Sitte geerbt, was ihnen ihr Land, was fie bem Lande entreißen ober darin beeintrachtigen will, auf die graufamfte Weise zu vernichten. Keind und Frember ift ihnen also Eins: sie find wie die Muscipula, die in ihrem Boden gewurzelt, jedes Insett ergreift, bas fich ihr naht: bas Recht, ungebetene oder beleidigende Gafte zu verzehren, ift die Accise ihres Landes, ein so cyflopisches Regal, als irgend eines in Europa.

Endlich erinnere ich noch an jene freudigen Scenen, wenn ein also entfremdeter Sohn der Natur etwa wieder die Kuste seis nes Vaterlandes erblickte und dem Schood seiner Muttererde wieder geschenkt ward. Als der foleissche eble Priester, Iod-Ben-Scalomon P), wieder nach Afrika kam, empfing ihn jeder Fuli mit brüderlicher Indrunft, "ihn, den zweiten Menschen ihres Landes, der je aus der Sklaverei zurückgekehrt wäre." Und wie sehnte sich dieser dahing wie wenig füllten alle Freundschaften und Cherendzeugungen Englands, die er als ein aufgeklätter, wohlden-

o) S. bes ungludichen Marion's Voyage à la mer du Sud, Anmerkung bes herausgebers. Reinhold Forster's Borrebe gum Cagebuch ber letten Goofschen Reise. Berlin 1781., und bie Nachrichten vom Betragen ber Europäer baselbst.

p) Allgemeine Roifen. Th. 3. G. 127. u. f.

fember Mann bankbar erkannte, fein Berg aus Grivar nicht cher ruhia, als bis er bes Schiffes gavis war, bas ihn jurud's Und biefe Gehnfucht hangt nicht am Ctanbe, noch fåhren follte. an ben Bementinfeiten bes Geburtslandes. Der Hottenkotte Roree legte seinen metallnen Harnisch und alle feine europaische Borguge ab, gurudfehrend gur harten Lebensart ber Geinen 9). Kaft aus jedem Erdftrich find Broben ber Art vorhanden, und bie unfreundlichften gander gieben ihre Gingebornen mit ben ftarfften Eben bie überwundenen Beschwerlichkeiten, ju benen Rorper und Seele von Jugend auf gebildet worden, find's, bie ben Eingebornen die klimatische Baterlandsliebe einflößen, von welcher ber Bewohner einer vollferbedrangten fruchtbaren Cbene icon weniger, und ber Einwohner einer europaischen hauptstadt beinahe nichts mehr empfindet. - Doch es ift Zeit, bas Wort Klima naher zu untersuchen, und ba einige in der Philosophie der Menschengeschichte fo viel barauf gebaut; andre hingegen seinen Einfluß beinahe gang bestritten haben: so wollen auch wir nur Brobleme geben.

### ·III.

# Was ist Alima? und welche Wirkung hat's auf die Bildung des Menschen an Körper und Seele.

Die beiben festesten Punkte unser Kugel sind die Pole; ohne sie war kein Umschwung, ja wahrscheinlich keine Kugel selbst möglich. Wüsten wir nun die Genesis der Pole, und kennten die Gesetze und Wirkungen des Magnetismus unsere Erde auf ihre verschliedene Körper; sollten wir damit nicht den Grundsaden gefunden haben, den die Natur in Bildung der Wesen nachher mit andern höheren Kräften mannichsaltig durchwebte? da uns aber, ohngesachtet so zahlreicher und schöner Versuche, hievon im großen Game

q) Allgem. Reisen. Th. 5. S. 145., andre Beispiele f. bei Ronfe feau in ben Anmerkungen jum Discours sur l'inogalité parmi les hommes.

zen nach wenig bekannt ist ") :: so find wir auch in Betracht ber Passe aller Klimate nach ber Weltgegend des Pols hin, noch im Dunkeln. Bielleicht, daß einst der Magnet im Reich der physischen Krässe wird, was er uns eben so unerwartet auf Meer und Cyde schon ward —

Der Umidwung unfrer Rugel um fid und um bie Conne bietet und eine nabere Bezeichnung ber Klimate bar; aber auch hier ift die Unwendung felbst allgemein anertannter Befege fcwer und truglich. Die Bonen ber Alten haben fich burch bie neuere Renntnif frember Welttheile nicht beftatigt, wie fie benn auch, phyfifch betrachtet, auf Unfunde berfelben gebaut waren. Ein Gleiches ift's mit ber Site und Ralte nach ber Menge ber Connenftrahlen und bem Bintel ihres Auffalls berechnet. Als mathematifde Aufgabe ift ihre Wirfung mit genauem Fleiß beftimmt worden; ber Mathematiter felbit aber murbe es fur einen Digbraud, feiner Regel ansehen, wenn ber philosophifde Geschicht fdreiber bes Klima barauf Schluffe ohne Ausnahmen baute s). Sier giebt bie Rabe bes Meeres, bort ein Bind, bier bie Sobe ober Tiefe eines Landes, an einem vierten Drt nachbarliche Berge, am funften Regen und Dunfte bem allgemeinen Befet eine fo neue Localbestimmung, daß oft bie nachbarlichften Drte bas gegenfeitigfte Klima empfinden. Ueberbem ift aus neueren Erfahrungen flar, bag jebes lebenbige Befen eine eigne Art hat, Barme zu empfangen und von fich zu treiben, ja daß, je organischer ber Bau eines Geschöpfs wird, und je mehr es eigne thatige Lebens= fraft außert, um fo mehr auch ein Lermogen außert, relative Barme und Ralte ju erzeugen t). Die alten Cape, bag ber Menfch nur in einem Klima leben fonne, bas bie Sipe bes Blutes nicht übersteigt, sind durch Erfahrungen widerlegt; die neuern

r) C. Brugmann aber ben Magnetismus. Sat 24 - 31.

s) S. Kafin er's Erlanterung ber Hallepischen Methode, bie Barme 38 berechnen. Samburg. Magazin. S. 429. u. f.

t) Crell's Bersuche über bas Bermögen ber Pflanzen und Thiere, Barme zu erzeugen und zu vernichten Helmft. 1778. Crawford's Berssuche über bas Bermögen ber Thiere, Kalbe hervonzubringen, Philos. transact. Vol. 71. P. 2. XXXI.

Systeme hingegen vom Urspring und ber Bietung animalifdier Warme find lange noch nicht zu der Bolltommenheit gebieben , daß man auf irgend eine Beife an eine Klimatologie nur bes menfiche liden Baues, gefdmeine aller menschlichen Ceelenvermogen und ihres fo willfurlichen Gebrauchs benten tonnte. Freitich weiß je bermann, bag Warme bie Fibern ausbehne und erichlaffe, bag fie bie Safte verbunne und bie Ausbunftung forbere, bag fie alfo auch die festen Theile mit ber Beit schwammig und locker zu maden vermoge u. f.; bas Gefet im Gangen bleibt ficher u), auch bat man aus ihm und feinem Gegenfat, ber Ralte, mandjerlei phyfiologische Phanomene icon erflart x); allgemeine Folgerungen aber, bie man aus Ginem folden Brincipium ober gar aus einem Theil beffelben, ber Erichlaffung, ber Ausbunftung 3. G. auf gange Bolfer und Beltgegenben, ja auf bie feinften Berrichs tungen bes menichlichen Geiftes und die jufalligften Ginrichtungen ber Gefellichaft maden wollte; je icharffinniger und inftematifcher ber Ropf ift, ber biefe Folgerungen burchbenft und reibet, befto gewagter find fie. Gie werben beinahe Schritt vor Schritt burch Beispiele aus ber Geschichte ober felbft burch physiologische Grunde wiberlegt; weil immer zuviel und jum Theil gegenseitige Krafte neben einander wirfen. Gelbft bem großen Dontes quien hat man ben Borwurf gemacht, bag er feinen flimatifden Geift ber Befete auf bas truglide Erperiment einer Schopszunge gebaut Freilich find wir ein bilbiamer Thon in ber Sand bes Rlima; aber bie Finger beffelben bilben fo mannidfalt, auch find bie Befete, bie ihm entgegen wirfen, fo vielfach, bag vielleicht nur ber Genius bes Menschengeschlechts bas Berhaltniß aller biefer Rrafte in feine Gleichung zu bringen vermochte.

Richt Hibe und Ralte ift's allein, was aus ber Luft auf und wirket; vielmehr ift fie nach ben neuern Bemerkungen ein großes

u). S. Gaubins Batholog. Cap. V. X. etc. eine Logif aller Paa thologieen.

x) S. Montesquien, Caftillon, Falconer: eine Menge fchlechterer Schriften: Apprit des nations, Physique de l'histoire etc. 3u geschweigen.

Borrathebaus andrer : Schafte; bie fchablich und gunftig fich mit ams verbinden. In ihr wirft ber eleftwische Feuerstrom, bies machtige und in feinen animalifchen Ginftuffen und noch faftenbefannte Befen: benn fo wenig wir bie inneren Gefete feiner Ratur kennen: so wenig wiffen wir, wie ber mensthliche Korper 28 aufnimmt und verarbeitet. Wir leben vom Sauch ber Luft: allein ber Balfam in ihr, unfre Lebenesspeife, ift uns ein Ge-Augen wir nun die mancherfei, beinahe unnennbaren Localbeschaffenheiten: ihrer Bestandtheile nach ben Ausbunffungen aller Rorper ihres Gebietes bingu; erinnern wir uns ber Beispiele, wie oft burch einen unfichtbaren, bofen Caamen, bem ber Arat nur ben Ramen eines Miasma zu geben wußte, bie fonderbariben, oft fürchterliche und in Sahrtaufenben unaustilgbare Dinge entstanden find: benten wir an bas geheime Gift; bus und bie Blattern, bie Beft, die Luftfeuche, bie mit mandem Beitatter verschwindenden Krankheiten gebracht hat, und erinnern uns, wie wenig wir, nicht etwa ben hermattan und Sammiel, ben Sirocco und den Nordostwind der Tatarei, sondern nur die Beschaffenheit und Wirfung unfrer Winde kennen; wie viel mangelndr Borarbeiten werden wir inne, che wir an eine physiologisch spas thologische, geschweige an eine Klimatologie aller menschlichen Dent's und. Empfindungebrafte fommen .. fonnen. Auch : bier ins beffen bleibt jedem scharffinnigen Bersuche fein Krang, und bie Nachwelt wird unfrer Zeit eble Kranze zu reichen haben V).

Endlich die Sohe oder Tiefe eines Erbstrichs, die Beschaffenheit besselben und feiner Produkte, die Speisen und Getränke, die der Mensch genießt, die Lebensweise, der er folgt, die Arbeit, die er verrichtet, Kleidung, gewohnte Stellungen sogar, Vergnügen und Klinste, nebst einem Heer andrer Umstände, die in ihrer lebendigen Verbindung viel wirken; alle sie gehören zum Gemälde des vielverändernden Klima. Welche Wenschenhand vermag nun dieses Chaos von Ursachen und Folgen zu einer Welt zu ordnen.

y) S. Gmelin uber bie nenern Entbedungen in ber Lehre von ber Luft. Berl. 1784.

in der sedem singeinen Dinge, seder einzelnen Gegend sein Rodit geschehe und keins zu viel oder zu wenig erhalte? Das Einzige und Beste ist: daß man nach Hippotate Weiste Weise D, mit seiner scharssehenden Einfalt, einzelne Gegenden klimatisch demerke, und sodann langsam, langsam allgemeine Schüsse sollier der Ratur und des Philosophen Lehrer; denen wir schon manchen Beitrag einzelner Gegenden zur allgemeinen Lehre der Klimate und ihrer Einwirkung auf den Menschen auch für die Nachwelt zu danken haben. — Da hier aber von keinen speciellen Bemerkungen die Wede sein kann: so wollen wir nur in einigen allgemeinen Answerkungen unsern Gang versolgen.

1. Da unfre Erbe eine Rugel und bas fefte Land ein Gebirge über bem Meer ift: fo wird burd vielete let Urfacen auf ihr eine flimatifche Gemeinschaft beforbert, die jum Leben ber Lebenbigen gehort: Richt nur Tag und Racht und ber Reihentang abwedifelnber Jahredietten verandert das Klima eines jeden Erdftrichs periodisch; sondern ber Streit der Glemente, Die Gegenwirfung ber Erbe und bes Meeres, die Lage ber Berge und Gbenen, die periodischen Winde, bie aus ber Bewegung ber Augel, aus ber Beranderung ber Jahres und Tageszeiten und aus so viel Keinern Ilrsachen entspringen, unterhalten biefe gesundheitbringende Bermablung ber Clemente, ohne welche alles in Schlummer und Verwefung fante. Es ift Gine Atmosphare, Die uns umgiebt, Gin elettrisches Meer, in bem wir leben; beibe aber (und mahrscheinlich ber magnetische Strom mit ihnen) find in einer ewigen Bewegung. Das Meer bunftet aus; die Berge gieben an und gießen Regen und Strome zu beiben Seiten himunter. Co lofen die Winde einander ab: fo erfüllten Jahre ober Jahrreihen bie Summe ihrer klimatischen Tage. Go heben und tragen einander die verschiedenen Wegens ben und Zeiten: alles auf unfrer Rugel fteht in gemeinsauer Bera Bare bie Erbe platt, ober hatte fie bie Binkelgeftalt; von ber die Sinefen traumten ; freilich fo konnte fie in ihren Eden

<sup>2)</sup> S. Hippocrat, de abre, locis et aquis, vorzüglich ben zweiten Theil ber Abhandlung. Für mich ber Hauptschriftsteller über bas Rima.

vie Kinnetifchen Ringestalten nahren, von denen jest ihr wegennis siger Bau. und feine mittheilende Bewegung nichts weise in Und den Thron Jupiters tanzen ihre Horen im Rethentanz, und vond sich innter ihren Füsen bildet, ist zwar nurveine inesollommene. Bolltommenheit, weil Alles auf die Bereinigung vonschiedenartiger: Dinge gebaut ist; aber durch eine innere Liebe und Bermahlung mit winander wird allenthalben das Kind ber Ratur geboren, sinneliche Regelmäßigkeit und Schönheit.

: 2. Das bewohnbare Land unfrer Erbe ift in Gen genben gufammengebrangt, wo bie meiften tebenbie gen Befen in ber ihnen genugfamften Form wirken; biefe Lage ber Welttheile bat Ginfluß auf ihreniale. ber Rlima. Warum fangt im füblichen hemispharebie Ralte fon fo nahe ber Linie an? ber Raturphilosoph autwortet: "weil bafelbft fo wenig Land ift; baher bie falten Winde und Gide schollen bes Subpols weit hinauf ftromen; " wir feben also unfer Schitfat, wenn bas gange feste Land ber Erde in Inseln umber geworfen ware. Jest warmen fich brei zusammenhangende Welte theile an einander; das vierte, das ihnen entfernt liegt, ift auch aus biefer Urfache falter, und im Gubmeer fangt, balb jenfeit ber Linie, mit bem Mangel bes Landes auch Miggeftalt und Berave Benigere Geschlechter volltommenerer Landthiere folle teir alfo bafelbet leben; bas Gudhemifphar war gun graßen; Make ferbehattniß unfrer Rugel bestimmt, bamit bas Nordhemisphar ein beffered Klima genöffe. Auch geographisch und klimatisch soute bad Menichengeschlicht ein zusammenwohnendes, nacharfichas Bolk fein, das fo wie Beft, Krankheiten und klimatische Kanken auch Klimatische Warme und andre Wohlthaten einander schenftsar? 5. 3. Durch ben Bau ber Erbe an bie Gebirge ward. nicht nur fur bas große Manderlei ber Lebendigen bms Alima berfelben gabllos veranbert: fonbern and die Ausartung bes Menschengeschlechts, verbie tet, wie fie verhutet werben fonnte. Berge maren ber Erbe nothig; aber nur Einen Bergruden ber Mogolen und Tibes taner giebt's auf berselben; die hohen Corbilleras und so viele andre ihrer Bruber find unbewohnbar. Auch obe Buften wurben burch ben Bau ber Erbe an bie Gebirge felten; benn bie

Berge stehen wie Ableiter bes Himnels bartaid giehen ihr Fillhowen and in befruchtenden Strömen: Die dbemilter endich, der katteroder fenchte Merredadhaug, ist allenthatben nur später entstander nes Band, welches also and die Menschheid erst später und schan wuhlgemahrt an Araften beziehen durfte. Das Ihal Danis wen gewiß eher dewohnt als das Fenerland; Rashmire ober als Meuspoland oder Nova-Zembla. Die mittlere größieste Breite der Seite, das Land der schaften Klimate zwischen Meer und Gebirgen; war das Erzlehungshaus unstres Geschlechts, und ist noch sehr der wohntoste Theil der Erde.

- Peur ist teine Frage, baß, wie bas Kima ein Jubegriff von Rtaften und Ginfluffen ift, qu bem bie Bflange wie bas Abier boitragt, und ber allen Lebenbigen in einem wechfelfeltigen Jus sammenhange bient, ber Mensch auch barin gum Beren ber Erbe gesetzt fet, daß er es durch Runft andere. Ceitbem er bas Keuer vom himmel ftahl und seine Fauft bas Gifen lentte, seitbem er Thiere und feine Mitburger felbft jusammen zwang, und fie fowohl als bie Bflange zu seinem Dienst erzog: hat er auf manchers lei Weife. um Beranderung beffelben mitgewirfet. Europa war vormals ein feuchter Wald, und andre jest cultivirte Gegenden waren's nicht minder: es ift gelichtet, und mit bem Klima haben fich bie Einwohner felbft geandert. Ohne Polizei und Kunft mare Asgroten lein Schlannn bes Nifs worden : es ift ihm abgewonnen. und sowohl bier als im weitern Aften hinauf, hat bie lebenbige Schopfung fich bem funftlichen Kima bequemt. ... Wir fannen coffor bas Menfchengefchlocht ale vine Schaar fühner, obwohl fleiner Riefen bemachten, bie allmatig von ben Bergen herabstlegen; bie Erde att unterjechen und bas Klima mit ihrer schwachen Rauft gie verandern. Die weit sie es barin gebracht haben mogen, wird und bie Bufunft lebren.

4. Ift's endlich erlaubt, über eine Cache, die fo genz auf einzelnen Fällen des Ortes und der Geschichte ruht, etwas Allges meines zu sagen: so sope ich verandert einign Camelen her, die Baco zu seiner Geschichte der Revolutionen giebt . Die Wirstung des Klima erfredt sich war auf Korper allerlei Art, wor-

a) Baco de augm. scint I. 3.

züglich aber auf die zänteren, die Feuchtigkeiten, die Aufen ver Neige, als auf die Individuen; boch auch auf die Massen der Dinge, als auf die Individuen; boch auch auf diese durch jene. Sie geht nicht auf Zeitpunkte, sondern herrscht in Zeiträumen, wo sie oft spät und sodann vielleicht durch geringe Umstände offendar wird. Endlich: das Lima zwinget nicht, sondern es neiget: es giebt die unmerkliche Disposition, die man dei eingewurzelten Bölkern im: ganzen Gemälde der Sitten und Lebensweise zwar bemerken, aber sehr schwer, insonderheit abgetrennt, zeichnen kann. Vielleicht sindet sich einmal ein eigner Neisender, der ohne Borurtheile und Uebertreibungen für den Geist des Klima reiset. Unfre Pflicht ist seht, vielmehr die lebendigen Kräste zu bemerken; sür die jedes Klima geschaffen ist, und die schon durch ihr Dassin es mannichkalt modisseren und ändern.

# IV.

Die genetische Kraft ist die Mutter aller Bildungen auf der Erde, der bas Klima feindlich und freundlich unr zuwirket.

Wer zum erstenmal das Wunder der Schöpfung eines lebendigen Wesens sabe: wie würde er staumen d.! Ans Kügelchen, zwisschen weichen Süste schießen, wird ein lebender Bunkt, und aus dem Punkt erzeugt sich ein Geschöpf der Erde. Bald wird das Herz sichtbar und fängt an, so schwach und und undelkommen es sei, zu schlagen: das Blut, das vor dem Herzen da war, sängt un, sich zu röchen: das Blut, das vor dem Herzen da war, sängt un, sich zu röchen: das Versen da war, sängt un, sich zu röchen: das Versen das Kanpet: bald zeigen sich Augen, Mund, Sinne und Glieder. Roch ist seine Brust da und schwarft gebildet und das Thier öffnet den Schnabel. Das kleine Gehirn ist außerhalb dem Kopf, das Herz noch außer der Brust, wie ein Spinnengewebe sind Ribben und Beine; bald zeigen sich Klügel, Küße, Johen, Hüsten, und nun wird das Lebendige weis

b) S. Harvei de generat. animal. e. f., Beff's theor. generat. u. f.

ter genährt. Was blos war, bebeckt sich: die Brust, das Hirn schließen sich zu; Magen und Eingeweibe hangen noch hinunter. Auch diese bilden sich endlich, je mehr die Materie verzehrt wird: die Hänte ziehen sich zusammen und hindus: der Unterleib schließt sich das Thier ist bereitet. Es schwimmt jeht nicht mehr, sondern es liegt: bald wachet, dalb schläft es: es regt sich, es schließt, es ruft, es suchet Ausgang und kommt, in allen Theilen ganz und völlig, an's Licht der Welt. Wie würde der, der dies Bunder zum erstenmal sähe, es nennen? Da ist, wurde er sagen, eine Lebendige, vrganische Krast; ich weiß nicht, woher sie gekommen? noch was sie in ihrem Innern sei? aber duß sie da sei, daß sie lebe, daß sie organische Theile sich aus dem Chavs einer homogenen Waterie zueigne, das sehe ich, das ist unläugbar.

Bemerkte er ferner und sahe, daß jeder dieser organtschen Theile gleichsam actu, in eigner Wirtung gedildet werde: das Herz erzeuge sich nicht anders, als durch eine Zusammenstrdmung der Kanale, die schon vor ihm waren: sobald der Magen statischer werde, habe er Materie der Verdautung in sich. So alle Avenigalle Gescher der Enthalten war not dem Enthaltenden, das Küssige vor dem Feken, der Seist vor dem Enthaltenden, das schieden seine sich II was würde et sagen, als, daß die unsichtbare Kraft nicht willsürlich bilde, sondern daß sie sich ihrer innern Natur nach gleichsam nur offens dare. Sie wird in einer ihr zugehörigen Masse sichtbar, und muß, wie und woher es auch sei, den Thypus ihrer Erscheis nung in ihr feldst haben. Das neue Geschöpf ist nichts, als eine wirlich gewordene, Idee der schaffenden Natur, die immer nur ihatig denst.

Kuhre er fort und bemerkte, daß, was biese Schöpfung beforbert, mutterliche ober Sonnenwarme set, daß bas Ei der Mutter aber, aller vorhandenen Materie und Warme ungeachtet, ohne Beledung des Valers teine lebendige Frucht gebe; was wurde er muthmaßen, als: das Principium der Warme könne mit dem Principium des Lebens, das es befordert, zwar verwandt sein; eigentlich aber muffe in der Bereinigung zweier lebendigen Wesen

c) 28 sif's theor. generat. pag. 1697 b, 180 -4 216. of the si

bie Ursache liegen, die diese organische Kraft in Wirksamseit sett, bem todten Chaos der Materie lebendige Korm zu geben. So sind wir, so sind alle lebendige Wesen gebildet: jedes nach der Art setzner Organisation; alle aber nach dem unverkennbaren Geset Einer Analogie, die durch alles Lebendige unser Erde herrscht.

Endlich, wenn er erführe, daß biese lebenbige Rraft bas ausgebildete Befdopf nicht verlaffe, fondern fich in ihm thatig au offenbaren fortfahre; gwar nicht mehr ichaffend, benn es ift erichaffen, aber erhaltend, belebend, nahrend. Sobald es auf Die Welt tritt, verrichtet es alle Lebensverrichtungen, ju welchen, ja jum Theil in welchen es gebildet ward; ber Mund offnet fich, wie Deffnung feine erfte Geberbe war, und bie Lunge fcopft Athem: bie Stimme ruft, ber Magen verbaut, bie Lippen faugen: es wachft, es lebt, alle inneren und außeren Theile tommen einander ju Sulfe: in einer gemeinschaftlichen Thatigfeit und Ditleibenheit gieben fie an, werfen aus, verwandeln in fich, helfen einander in Schmerzen und Krantheit auf taufenbfaltig wunderbare, unerforschte Beise. Bas murbe, mas tounte jeber, ber bies zuerft bemertte, fagen, als: bie eingeborne, genetische Lebenefraft ift in bem Geschöpf, bas burch fle gebilbet worden, in allen Theilen und in jedem berfelben nach feiner Beife, b. i. organijd noch einwohnend. Allenthalben ift fie ihm auf's viel? artigfte gegenwartig; ba es nur burch fie ein lebenbiges Gange ift, was fid erhalt, wachft und wirtet.

Und diese Lebenstraft haben wir alle in und: in Gesundheit und Krankheit steht sie und bei, assimilirt gleichartige Theile, sondert die fremden ab, stöst die feindlichen weg, sie ermattet endlich im Alter und lebt in einigen Theilen noch nach dem Tode. Das Bersmusstvermögen unserer Seele ist sie nicht: denn dieses hat sich den Körper, den es nicht kennet, und ihn nur als ein unvollkommesnes, fremdes Werkzeug seiner Gedanken braucht, gewiß nicht selbst gebildet. Verdumden ist es indes mit jener Lebenstraft, wie alle Kräfte der Ratur in Verbindung stehen: denn auch das geistige Denken hangt von der Organisation und Gesundheit das Körpersah, und alle Begierden und Triebe unsres Herzens sind von der animalischen Wärme ungrennbar. — Alle dies sind kacia der Natur, die keine Hopothese umstosen, kein scholastisches Wort

vernichten kann: ihre Anerkennung ist die alteste Philosophie der Erde, wie sie auch wahrscheinlich die letzte sein wird. So gewiß ich's weiß, daß ich denke, und kenne doch meine denkende Kraft nicht: so gewiß empsinde und sehe ich's, daß ich lede, wenn ich gleich auch nie weiß, was Lebenskraft sei. Angeboren, organisch, genetisch ist dies Bermögen: es ist der Grund meiner Naturkräfte, der innere Genius meines Daseins. Aus keiner andern Ursache ist der Mensch das vollkommenste Wesen der Erdeschöpfung, all weil die feinsten organischen Kräfte, die wir kennen, bei ihm in den feinsten Wertzeugen der Organisation einwohnend wirken. Er ist die vollkommenste animalische Pflanze, ein eingeborner Genius in einer menschlichen Bildung.

Sind unfre Grundsate bisher richtig gewesen, wie sie sich benn auf unstreitige Erfahrungen grunden: so kann auch keine Verartung unfres Geschlechts vorgehen, ohne eigentlich durch diese orgasnischen Krafte. Was auch das Klima wirkte; jeder Mensch, jedes Thier, jede Pflanze hat ihr eignes Klima: denn alle außern Einwirkungen nimmt jedes nach seiner Weise auf und verarbeitet sie organisch. Auch in der kleinsten Fiber leitet der Mensch micht wie ein Stein, nicht wie eine Wasserblase. Lasset und einige Stusen oder Schattirungen dieser Verartung bemerken.

Die erste Stuse der Verartung des menschlichen Geschlechts zeiset sich in den außern Theilen; nicht als ob diese für sich litten oder wirkten: sondern weil die uns einwohnende Kraft von innen heraus wirkt. Durch den wunderbarsten Mechanismus strebt sie, aus dem Körper zu treiben, was ihr hinderlich und fremd ist; die ersten Versänderungen ihres organischen Baues müssen also an den Grenzen ihres Reichs sichtbar werden, und so betressen die ausfallendsten Barrietäten des Menschengeschlechts nichts als Haut und Haare. Die

d) Sippokrates, Aristoteles, Galen, Harvel, Boile, Stahl, Gligon, Gaubius, Albin und so viele andre ber größten Beobachter ober Weltweisen bes menschlichen Geschlechts haben, gezwungen von Erfahrungen, dies thatige Lebensprüglirinm angenommen, und nur mit mancherlet Ramen benannt, ober einige derselben es von angrenzenden Kraften nicht genug gesondert.

Natur fchütze ihr immeres wespulliches Gebilde und schnessendie beschnerende Materie so weit hinaus; als sie es zu thun vermodite,

Griff die veränderte äußere Macht weiter: so zeigen sich ihre. Wirkungen auf keinen andern Wegen, als auf denen die lebendige. Araft selbst wirkt, auf den Megen der Rahrung und Fartsphilauzung. Der Neger wird weiß geboren; die Theile, die sich pei ihm zuerst schwärzen. hind ein offenbares Konnzeichen, das das Miasma seiner Beränderung, das die äußere Lust nur entwisselt, genedisch wirke. Run zeigen uns die Jahre der Mannbarkeit sowohl, als eine Schaar von Erfahrungen an Aranken, welch ein weites Reich die Arafte der Nahrung und Fortpstanzung im menschlichen Körper haben. Die entserntesten Glieder stehen durch sie mit einander in Verbindung; und eben diese Glieder sinds, die bei der Verzartung der Bölker auch gemeinschaftlich leiden. Außer der Haut und den Geschlechtstheisen sind daher Ohren, Hals und die Stimme, die Rase, die Lippen, das Haupt u. f. genau die Region, in welcher sich wie meisten Beräuderungen zeigen.

Endlich, da die Lebenofraft alle Theile jur Gemeinschaft binbet; und die Organisation ein vielverschlungener Breis ift, ber eigentlich ningend Anfang und Ende findet: fo wird begreiflich, bag bie innigfte Sauptveranderung gulest auch in ben festesten Theilan fichtbar werben muffe, bie, vermoge ber innern leibenden Kraft vom Schadel bis jum Fuß in ein andres Berhalmiß treten. Schwer geht die Natur an diese Bermandlung; auch bei Mißgeburten, wo sie in ihrem Kunstwerk gewaltsam gestört wird, hat sie wunderbare Wege ber Erstattung, wie ein geschlagner Felbherr eben im Rudpige: bie meifte Weishelt zeiget. Indeffen zeigen bie verschiebenen Bilbungen ber Boller, bag auch bigfe, bie schwerfte Bermandlung beim Menschengebilbe möglich mar: benn eben bie tausenbfache Busammenfeung und feine Beweglichteit unfrer Mafdine, fammt ben unnenne barsmannichfaltigen Madzien, die auf fie wirken, machten fie moglich. Aber auch diese schwere Verwandlung ward nur von Innen hereus bewirkt. Jahrhunderte lang haben Rationen ihre Kopfe geformt, ihre Rasen burchbohrt, ihre Fuße gezwungen, ihre Ohren verlangert; bie Natur blieb auf ihrem Wege, und wenn fie eine zeitlang

e) S. 192. bes vorhergehenben 6. Buches.

folgen, wenn fie ben vergewien Stiebern Gafte jufuhren mufte, wohin fie nicht wollte; sobald fie konnte, ging fie in's Freie wieder und vollendete ihren vollkommenen Empus. Gang anders; fobalb bie Misbisbung genetisch war amb auf Wegen ber Ratur wirthe; hier vererbten fich Diffbilbungen, felbft an einzelnen Gliebern. Sage man nicht, bag Annft ober bie Somie bes Regers Rafe geplattet babe. Da Die Bildung biefes Theils mit ber Conformation bes gangen Schabels, bes Riuns, bes Balfes, bes Rudens gufantmenbangt und bas fproffende Rudeumart gleichfam ber Staum bes Baumes ift, an dem fich die Bruft und alle Glieber bilben: fo zeigt bie vergleichende Angtomie genugsom f), daß die Berartung bie gange Beftalt angegriffen und fich teiner biefer feften Theile andern fonnte, ohne baf bas Gange veranbert wurde. Eben baher geht bie Regergefialt auch erblich über, und taun mir genetifch gurudveranbert werben. Sebet ben Dohren nach Eucopa; er bleibt, was er ift: verheirathet ihn aber mit einer Beigen, und Eine Generation wird verandern, was Jahrhunderte hindurch bas bleichende Rlima nicht wurde gethan haben. Go ift's mit ben Bilbungen aller Botter; Die Weitgegend verandert fie außerft langfam; burd bie Bermifchung mit:fremben Rationen verfdwinden in wenigen Gefchlechtern alle megolifden, finefifden, ameritanifden Buge.

Gefällt es meinen Lesern auf biefem Wege fortgugeben: fo laffet uns ihn noch einige Schritte verfolgen.

1. Iedem Bemerkenden nuß es aufgefallen fein, daß in den unzahlbar-verschiedenen Gestalten der Renschen gewiffe Formen und Berhältniffe nicht nur wieder kommen, son dern auch andschließend zu einander gehören. Bei Künstlern ift dies eine ausgemachte Sache, und in ben Statuen der Alten sieht man, daß sie diese Proportion ober Symmetrie, wie sie es nannten, nicht einen nur in die Länge und Breite der Glieder, sondern auch in die harmonische Bildung derselben zur Seele des Gaugen sesten. Die Charattere ihrer Götter und

f) S. Commering über bie forperliebe Berichlebenbeit bes Mohren vom Europäer, Maing 1784.

Stillmen, three Inglinge und Helben waven in three gangen Haltinig be boftimmt; bagiman fie jum Theil ifchon austeinzeinen Glievern kennet, und fich feinem Gebilde ein Ment, eine Bruft, eine Edmitter gebeit luft, bie fur ein andres gehort. Der Genius eines eingelm-lebonbigen Wefens lebt in jeder blefer Goffalten, bie er wie eine Hutle mar burashandit, und fich im Meinften Mauß ber Stellung und Bewegung, abnild bem Gengen, darafterifirt. Ainter ben Romen hat ber Bothflet imfres Baterlandes, Albrecht Burens), bas Maak verschiedener Proportionen bes menschlichen Korpers forgfältig unterfucht, und jedem Auge wird babei offenbar, daß die Bilbung aller Theile fich mit ben Berhaltniffen anbert. Bie mm? wenn wir Dur er's Genaugleit mit bem Geelengefühl ber Alten verbinden, und bie Berfchiebenheit menfchlicher hautformen und Charaftere in ihrem zusammenftimmenben Gebilbe feubirten ? Mich buntt, Die Minflognomit trate bam it auf ben altennatürkiben 200eg, auf ben fie ihr Ramo welfet, nach welchem fie weber eine Ethos und Technognomit, fonbern bie Anelegerin ber lebenbigen Rutur eines Menfchen, gleichsam die Dolinstscherin feines fichtbar geworbenen Genius fein foll. Da fle in biefen Schraften ber Analogie bes Gamen, bas mich im Annis bas Sprechenbfte ift; fiete treut bleibt: fo muß die Pathognomit ihre Schwester, Die Physiologie und Semiotit ihre Mithelferin und Freundin werden: benn die Ges ftalt bes Menfchen ift boch nur eine Sulle bes innern Triebwerfs, ein zufanmenftimmenbes Gange, wo jeber Buchftebe gwar gum Worte gehort, aber nur bas gange Wort einen Ginn giebt. Im gemeinen Leben beauchen und üben wir bie Physiognomit alfor ber gelibte Arit fleht, welden Krantheiten ber Denich feinem Bau und Gebilde nach unterworfen fein könne, und bas physiognomische Muge, felbft bor Binber, bemerkt bie naturliche Art (gwan) bes Meinfaben in feinem Bebitbe, b. i. Die Geftalt ; in ber fich fein Genius offenbaret.

monicen zusammentreffender Theile bemerken und als Buchtaben gleichsam in ein Alphabet bringen

g) Alenecht Durer's 4 Bacher von menfchlicher Broportion. Rurnberg 1528.

laffen? Bouffanbig werben biefe Buchfteben nie werben jebenn bas ift auch tein Afpfindet irgend einer Sprieche; jur Charafterifit ber menfchichen Ratur aber in ihren Sauptpeftalten wiede berech ein forgiomes Stubium biefer lebenbigen Caufenortununger unfers. Befdyledite gewiß ein weites Feld geöffnet. Schrantte man fich babei nicht auf Guropa ein, und nahme noch weniger unfer gewohntes Abeal zum Muftet aller Gesundheit und Schönbeit ; fondern verfolgte die lebendige Natur überall auf der Erde, in weichen Gurmonteen zusammenftinunender Theile fie fich hie und da mannichfaltig und immer gang zeige; ohne Zweifel wurden gablreiche Entbedungen über ben Concentus und die Melobie lebenbiger Artifte im Bau bes Menschen ber Lohn Dieser Bemerfungen werben. Ja vielleicht wurde und bies Studium bes natürlichen Confensus ber Formen im menschlichen Körper weiter führen, als bie so oft und kaft immer mit Undank bearbeitete Lehre der Contolexionen und Temperamente. Die icharffinnigften Beobachter tamen in Diefer nicht weit, weil zu bem Mannichfaltigen, bas bezeichnet werben follte, ihnen vin bestimmtes Alphabet ber Bezeichnung fehlte b).

2. So wie nun bei einer solchen bilblichen Geschichte ver Formung und Berartung des Menschen geschlechts die lebendige Physiologie allenthalben die Facel vortragen miste: so würde in ihr auch Schritt vor Schritt die Weisheit ver Natur sichtbar, die nicht anders als nach Einem Geseh der tausenbsach erstattenden Gute Formen dilbet und abandert. Warum z. B. son vorte die schaffende Mutter Gatungen ab? zu leinem andern Iweck, als dus sich von Spuis ihrer Bildung desko vollkommter machen und erhaltem benntet. Wir wissen nicht, wie manche umfrer jezigen Thiergatungen in einem frühern Justande der Erde näher an einander gegangen sein mögen; aber das sehen wir, ih re Grenzen sin die bit genetisch geschehen Gattung, und wenn die zwingende Kunst der Menscheit vollen Gattung, und wenn die zwingende Kunst der Menscheit vollen der überge Müstigging; an dem die gemässteten Thiere Theil nehmen; auch ihren sons siehen Erdern Fried verwils

h) Sehr simplisiatet sinbe ich blese Lehre in Metger's vermische ten Schriften. Th. 1. Aus Plattmer nebst andern haben darin ihre anerkannten Berblenste.

bem: so lest doch in ihren unwandelbaren Desent vie Rauer von ber üppigen Kumst sich nicht überwinden. Entweder ist die Bermisstung ohne Frucht, oder die erwrungene Bastardurt pflanzt sich nurmuser den nächsten Gattungen weiter. In dei diesen Bastardurten seibst sehen wir die Abweichung nirgend als an den ämsersten Endendese Reichs der Bildung, genau wie wir sie dei der Berartung des Wenschengeschlechts beschrieben haben; hätte der innere, wesentliche Typus der Bildung Nisgestalt besonmen mussen; so were kein lebendiges Geschöpf substitutent worden. Weder ein Centaur also, noch rim Kanye, weder die Schlia nach die Meduse kann nach den innern Gesehen der schaffenden Natur und des genetischen wesentlichen Typus seder Gattung sich erzeugen.

. 8. Das feinfte Mittel endlich, baburd bie Ratur. Bielartigfeit und Befandheit ber Formen in ihren Battungen verband, ift bie Schopfung und Baarung zwoter Gefdlechter. Bie wunderbarfein und geiftig mifchen fich die Zuge beiber Eltern in bem Angesicht und Bau ihrer Kinber! als ob nach verfchiebenen Berhaltnuffen ihre Geele fich in fie gegeffen und bie taufenbidtigen Raturfrafte ber Organisation fich unter biefelben vertheilt hatten. Daß Kranftwiten und Ange ber Bildung, baß fogar Reigungen und Dispositionen fich forierben; ift wattbekannt; ja oft tommen wemberbarer Beife bie Geftalten lange verftorbener Borfahren aus bem Strom ber Generation wie ber. Eben fo untaugbar, obgleich fower zu ertlaven, ife ber Einfluß mutterlicher Gemuths- und Leibeszuftanbe auf ben Ungebornen. beffen Wirking manchos traunige Beispiel lebenslang mit fich migt. - Arbei Swime bes Lebens hat also bie Ratur aufammengeleitet, um bas werbende Gofchopf mit einer gangen Ranufraft andjuftatten, die nach ben Jugen beiber Ettern jest in ihr felbft lebe. Manded versunkne Gefchlecht ift burch Sine gesunde und froblidie Dutter wieder emporgehoben: mander entfraftete Jungling nunge im Arm feines Beibes erft felbft jum lebenben Raturgeldopf erwecte werben. Auch in ber genialischen Belbing ben Menschheit alfo ist Liebe bie machtigste ber Gottinnen; sie verebelt Geschlechter und hebt bie gesuntenen wieber empor: eine Kadel ber Gottheit, burch beren Funken bas Licht bes menschlichen-Lebens hier trüber, bort heller glanget. Richts widerstrebet hingegen bem

bildenben Benied, ber Ratinen mahn, als jener kaltaufgesuber fens wirtige Convenienz, die ärger als Hapilik. Sie zwingt Manschen zusammen ; die nicht für einander gehören, und wennuigt elende, mit sich selbst disharmonische Geschäpfe. Aein Thier versamt zw fo. weit, als in dieser Sutartung der Mensch versinket.

#### V.

# Schluganmerkungen über den Zwift ber Genefis und bes Klima.

Fre ich nicht, so ift mit bem, was bisher wenigstens andeutend gesagt morben, ber Anfang einer Grenglinie jur lieberucht biefes. Streites gezogen worden. Riemand 3. B. wird verlaugen, bas in: einem fremden Klung bie Rofe eine Lilie, ber hund ein Wolf werben foll: benn bie Ratur hat genaue Grengen um ihre Gattungen gezogen, und last ein Geschopf lieber untergehn, ale bag es ihr Gebilde mesentlich verrude ober verberbe. Dag aber die Rofe verarten, daß der hund etwas Wolfartiges an fich nehmen könne, dies ift ber Gefchichte gemaß, und auch hier gehet die Bewartung nicht andere vor, als burch schnelle ober langfame Gewalt auf die gegenwerkenden. organischen Rrifte. Beibe ftwitführenben Rachte find alfo von großer Birtung: mur jebe mirft auf eigne Art. Das Rima ift eine Chaos von Unfachen, die einander fehr ungleich, alfo auch laugiam und verschiedenartig wirken, bis sie eine pulept in bas Imere einbringen und biefest burch Gewohnheit und Genefist felbft anbern; die lebendige Kraft widersieht lange; ftart, einertig und mur ihr felbst glaides da fie indeffen doch nicht unabhängig von außern Leibenfchafs ten ift, so muß fie fich ihnen auch mit ber Beit baquemen.

Statt eines weitern Zwistes im Allgemeinen manfchte ich abselieber eine bekehrende Untersuchung im Einzelmen, zu den und das Feld der Gnographie und Geschichte eine große Ernte darbent. Win wiffen z. S., wenn die portugiestschen Colonien nach Afrika, jans spanischen, hollendischen, englischen, deutschen nach Oftindiem und Afrika gewandert find, was an einigen derfelben die Lebensart der Eingehoemen, an andern die songeseite Kebensweis der Europäer

får Wirkung gehabt u. f. Satte man biefes alles genau untersucht: in flinge man ju altern lebergangen, j. B. ber Malaven auf ben Inseln, ber Araber in Afrika und Offindien, ber Turken in ihren eroberten gandern, fobann zu ben Mogolen, Tataren und endlich zu bem Schwarm von den Rationen, die in der großen Bolferwandes rung Europa überbedten. Nirgend vergage man, aus welchem Klima ein Bolf fam, welche Lebensart es mitbrachte, welches Land es vor fich fand, mit welchen Bolkern es fich vermischte, welche Revolutionen es in seinem neuen Cit burchlebt bat. Burbe bieser untersuchende Calcul burch bie gewiffern Jahrhunderte fortgesett :. la ließen fich vielleicht auch Schluffe auf jene altern Bolferzuge machen, bie wir nur aus Cagen alter Schriftsteller ober aus lebereinftimmungen der Mythologie und Sprache tennen; benn im Grunde find alle ober boch bie meisten Nationen ber Erbe früher ober fpater gewandert. Und fo befamen wir, mit einigen Charten jur Aufchauung. eine phyfifd = geographifde Gefdichte ber Abstammung und Berartung unfres Gefdlechts nach Rimaten und Beiten, Die Schritt vor Schritt bie wichtigsten Resultate gewähren mußte.

Ohne dem forschenben Geift, der diese Arbeit unternahme, vorzugreifen, seine ich aus der neuern Geschichte einige wenige Erfahrungen her: kleine Exempel meiner vorhergehenden Untersuchung.

1. Alle zu schnelle, zu rasche llebergänge in ein entgegengesettes Hemisphär und Klima sind selten einer Ration heilsam worden: benn die Natur hat nicht vergebens ihre Grenzen zwischen weit entfernten Ländern gezogen. Die Geschichte der Eroberungen sowohl als der Haudelsgesessschlichten, am meisten aber der Missionen, mußte ein trauriges und zum Theil lächeniches Gemälde geben, wenn man diesen Gegenstand mit seinen Folgen auch uur aus eignen Relationen der Uebergegangenen unpartheissch herverhotte. Mit grausendem Abschen liest man die Nachrichten von manchen europäischen Nationen, wie sie, versunken in die frechste Ueppigkeit und den fühllosesten Stolz, an Leib und Seele entarten, und selbst zum Genuß und Erdarmen keine Kräfte, mehr haben. Aufgeblähte Menschanlarven sind sie, denen iedes edle, thätige Vergnügen entgeht, und in deren Adern der vergeltende Tod schleichet. Rechnet man nun noch die Unglückseitigen dazu, denen

beive Indien hausenweise ihre Grabstätte wurden, lieset num die Geschichte der Krankheiten fremder Welttheile, die die englischen, französtschen und hollandischen Aerzte beschreiben, und schauet danu in die frommen Missionen, die sich so oft nicht von ihrem Otdenstleibe, von ihrer europäischen Lebensweise trennen wollten, welche lehrreichen Resultate, die leiber! auch zur Geschichte der Meuschheit gehören, dringen sich uns auf!

- 2. Gelbft ber europatiche Rleif gefitteter Colonieen in andern Welttheilen vermag nicht immer -bie Birfung bes Klima ju andern. In Rorbamerita, bemerkt Ralm i), tommen bie europaifden Gefdlechter eber zu reifen Juhren, aber auch eher zum Alter und Tobe als in Europa: Es ift nichts feltnes, fagt er, kleine Rinber zu feben, die auf bie vorgelegten Fragen bis zur Bermunberung lebhaft und fertig ant worten; aber auch die Jahre ber Europäer nicht erreichen. Achtig ober neunzig Jahre find fur einen in Amerika mohnenben Guropher ein selines Beispiel, ba boch die erften Gintwohner oft ein hohes Als ter erlebten; auch bie in Europa geborenen werben gemeinigfich witt alter, ale bie von europaischen Eltern in Guropa erzeugten: Die Weiber horen früher auf, Kinder ju gebaren, einige fchon im brei-Bigften Jahre: auch bemerkt man bei allen europäischen Coloniett? daß die dort ober hier gebornen frühe und vor der Zeit ihre Bahne verlieren, da die Amerikaner fchone, weifie und unbeschäbigte Bahne bis an ihr Ende behalten. Dit Umrecht hat man biefe Stellen auf die Ungesundheit des alten Amerika gegen seine eignen Kinder geges gen; nur gegen Fremblinge war's biefe Stiefmutter, bie, wie et auch Rafm erklart, mit andrer Conftitution und Lebensweise in feinem Schoos teben.
- 3. Man bente nicht, baß bie Runft ber Meufchen mit fturmenber Willfur einen fremben Erbtheil for gteich zu einem Europa umfchaffen könne; wenn fle seine Walber umhauet und seinen Boben cultivirt; benn die ganze lebendige Schöpfung ift im Jusaumenhange, und dieser will nur mit Borficht geanbert werben. Gben ber Ralm berichtet aus bem Munde alter amerikanischer Schweben, daß durch die schnelle Auster

i) Gottingifche Samml. von Reifen. Th. 10. II. bin und wieber.

tung ber Walber and Bebanning vos Landes nicht nur bas effinet Gesogel; bas fouft in ungligtiger Menge auf Waffern und in Daborn leben, bie Fifche, von benen fonft Fluffe und Bache frimmelten, bie Ceen, Bade, Duellen und Strome, ber Regen, bas bider hohe Grad in ben Wittbern n. f. fich fehr verminbert; fonbern buß biefe Amerotiung auch auf bas Lebensalter, Die Gefundheit und "Die Amerifaner, fagt er, bie Jahreszeiten zu wirken fcheine." bei Antanft bei Europäer ein Alter von hundert und mehrern Jahren zurückgelegt, vereichen jest oft kaum bas hafbe Alker ihrer Bater; woran nicht blos ber menschentsbtende Branntweite und ihre veranderte Bebensweise, sonven wahrscheinlich auch ber Weffust so vieler wohlriechenben Rrauter und fraftigen Pflanzen Gulb fei, bie jeben Morgen und Abend einen Geruch gaben, als ob man fich int einem Blinnengarten fante. Der Winter fet bamale geitiger, Bulter, gefunder und beständiger gewesen; jest treffe ber Frithling fpater ein, und fei, wie bie Jahreszeiten überhaupt, umbeftanbiger und abwechselnder." Go ergant Ralm, und wie focal man bie Rachricht einschränke, burfte fie boch immer zeigen, daß die Ratur felbft im beften Wert, bas Menfchen thun tonnen, bem Unbau eines Lanves, zu schnelle, zu gewaltsame liebergange nicht liebe. Die Schwäche ber fogenannten antivirten Amerikaner in Meriko, Berri, Baraquat, Brafilien; follte fie nicht unter andern' auch bas her kommen, daß man ihnen Land und Lebensart verändert hat, ohne thnen eine europäische Natur geben zu können ober zu wollen ? Mit Rationen, die in ben Walbern und nach ber Welfe ihrer Bater leben, find muthig und fart, sie werden alt und grünen wie thre Baumes auf bem gebaueten Lande, bem feuchten Schatten entzogen ; fchwinben fie traurig babin: Seele und Muth ift in ihren Walbern ge-Man lefe 3 B. bie rubrende Gefdichte ber einsamen bluheiden Familie, Die Dobrighofer b) aus ihrer Bilbnif jog-Mutter und Tochter ftarben balb babin, und beibe riefen in Drans men iliven wirk deebifebenen Gohn und Bruber fo lange nach fich, bis er ohne Weh und Krantheit die Augen zuschloß. Rur babiredy wird es begreiftich, wie Rationen, bie eff tapfer, munter, Bette haft waren, in kurger Zeit fo weich werben tounten, wie fie bie Sie suiten in Baraquai und die Reisenden in Veru fchildern: eine Beich-

k) Dobrithofer's Geschichte ber Abiponer. Ih. I. G. 114.

heit, die dem Lesenden Schmerz erregt. Für die Folge der Jahrshunderte mag diese Ueberstrengung der Natur an einigen Orten ihre guten Wirkungen haben 1), od ich gleich, wenn sie allenthalben möglich wäre, auch hieran zweisle; für die ersten Geschlechter aber, sowohl der Cultivatoren als der Cultivirten, scheint diese nicht-also: denn die Natur ist allenthalben ein lebendiges Ganze und will sanst befolgt und gebessert, nicht aber gewaltsam beherrscht sein. Aus allen Wilden, die man ploblich in's Gedränge der Hauptstädte Eusropa's brachte, ist nichts worden: von dem glanzenden Thurmsknopfe, auf den man sie setze, sehnten sie sich wieder in ihre Ebne und kamen meistens ungeschieft und verderbt zu ihrer alten, ihnen nun auch ungeniessbaren Lebensweise wieder. Ein Gleiches ist's mit der gewaltsamen Umbildung der wilden Klimate durch europässche Hände.

D Sohne bes Davalus, ihr Rreisel bes Schickfals auf ber Erbe, wie viele Gaben waren in eurer Sand, auf menfchliche und fchonenbe Art den Bbifern Glud zu erzeigen; und wie hat eine folge, tropige Gewinnsucht euch fast allemthalben auf einen so andern Weg geleuft! Alle Antommlinge frember Lanber, Die fich mit ben Gingebornen zu nationalifiren wußten, genoffen nicht nur ihre Liebe und Freundschaft, sondern fanden am Ende auch, daß bie klimatifche Les bensart berfelben fogar unrecht nicht fei; aber wie wenige gab es foldber! wie felten verdiente ein Euroveer ben Lobfpruch ber Eingebornen : "er ist ein vernünftiger Mensch, wie wir find!" Und:ob fich die Ratur an jedem Frevel, den man ihr anthut, nicht räche ? Wo find die Eroberungen, die Handlungsplate und Invafionen voriger Beiten, fobalb bas ungleichartige Bolf in's entfernte, frembe Land, nur raubend ober verwuftend ftreifte? Bermehet ober meggezehrt hat sie ber fille Sauch bes Klima, und dem Eingebornen ward es leicht, bem wurzellosen Baum ben letten Druck zu geben. Dagegen bas fille Gewächs, bas fich ben Geseben ber Ratur bequemte, nicht nur felbft fortbauert, fonbern auch bie Camentorner ber Cultur auf einer neuen Erbe wohlthatig fortbreitet. Das folgende Jahrtaufend mag es entidjeiben, was unfer Genius andern Rlimaten, was andre Rlimate unferm Genius genutt ober geichas bet haben?

<sup>1)</sup> S. Billiam fon's Berfuch, bie Ursachen bes veranberten Klima ju erflaren. Berlin. Samml, Thi. 7.

## Achtes Buch.

213ie einem, ber von ben Wellen bes Meers eine Schifffahrt in bie Luft thun foll: fo ift mir, ba ich jest nach ben Bilbungen und Air turfraften ber Menfcheit auf ihren Geift tomme, und bie verait berlichen Eigenschaften beffelben auf unferm weiten Erbrunde aus fremben, mangelhaften und zum Theil unfichern Radvichten gu et forfchen wage. Der Metaphyfiler hat es hier leichter. Er fest eis nen Begriff ber Seele feft, und entwidelt aus ihm, was fich with wideln laft, wo und in welchen Buffanben es fich mich finbe. Dete Philosophen ber Geschichte fann feine Abstraction, fonbern Befchicht allein jum Grunde liegen, und er tauft Gefahr, truglide Refuttate au gieben, wenn er bie gabllosen facta nicht wenigftene in einiger Allgemeinheit verbinbet. Indeffen versuche ich ben Beg und freitel ftatt bes "überfliegenden Schiffes, lieber an ben Ruften: b. it ich Balte mich an gewiffe, ober für gewiß geachtete facta, won benen ich meine Muthmaßungen sondre, und überlaffe es Glactichein, fe beffer zu ordnen und zu gebrauchen.

## I.

Die Sinnlichkeit unfres Geschlechts verändert sich mit Bildungen und Klimaten; überall aber ist ein menschlicher Gebrauch ber Sinne bas, was zur Sumanität führet.

Alle Rationen, die tranten Athines etwa ausgenammen, haben ihre funf ober seins menschillche Sinne; die Unfahtbaren des Dioborus,

ober bie taub - und flummen Boller find in ber neuern Denfchengeschichte eine Kabel. Inbeg, wer auf Die Berschiebenheit ber aubern Empfindungen auch nur unter uns Acht hat, und sobann an Die jahllose Menge bentt, bie in allen Klimaten ber Erbe lebt, ber wird fich hierbei wie vor einem Weltmeer finden, auf bem fich Wogen in Wogen pprlieren. Jeber Menich hat ein eignes Daaß, gleichsam eine eigne Stimmung aller finnlichen Gefühle zu einanber, fo daß bei außerordentlichen Fallen oft bie wunderbarften Neu-Berungen jum Borfchein tommen, wie einem Menfchen bei biefer ober bei jener Cache fei. Mergte und Philosophen haben baber fcon gange Cammlungen von eigenthumlich fonderbaren Empfinbungen, b. i. Ibiojonfraften gegeben, die oft fo feltfam als unerflarlid find. Meiftens merten wir auf folde nur in Krantheiten und ungewöhnlichen Bufallen; im tagliden Leben bemerten wir fie nicht. Die Sprache hat auch feinen Ausbrud fur fie, weil jeber Menid bod nur nach feiner Empfindung fpricht und verfteht, verichiednen Organisationen also ein gemeinschaftliches Maaß ihrer verfchiebnen Gefühle fehlt. Gelbft bei bem flarften Ginn, bem Beficht, außern fich biefe Berichiedenheiten nicht nur in ber Rabe und Ferne, fondern aud in ber Geftalt und Farbe ber Dinge; baber manche Maler mit ihren fo eigenthumlichen Umrijfen, und faft jeber berfelben in feinem Ton ber Farben malt. Bur Philosophie ber Menschengeschichte gehort's nicht, biefen Ocean auszuschöpfen, fondern burch einige auffallende Berichiebenheiten auf die feinern aufmerkfam zu machen, die um und liegen.

Der allgemeinste und nothwendigste Sinn ist das Gefühl; es ist die Grundlage der andern, und bei dem Menichen einer seiner größesten organischen Borzüge a). Er hat uns Bequemlickeit, Erstindungen und Künste geschenkt, und trägt zur Beschaffenheit unserer Ideen vielleicht mehr bei, als wir vermuthen. Aber wie sehr ist dies Organ auch unter den Menschen verschieden, nachdem es die Lebensart, das Klima, die Anwendung und Nebung, endstich die genetische Reizbarkeit des Körpers selbst modificiert. Einigen amerikanischen Volkern z. B. wird eine Unreizdarkeit der

a) S. Megger über bie forperfichen Bergige bes Menichengeschlechts vor Thieren, in seinen vermischten medicinischen Schriften. Th. 3.

Sant jugefaftleben, bie fich foger bol Bolbern und in ben femmers hafteften Operationen mertbar muchen foll b); wenn bas fractum wahr ift, buntt mich's fehr erkliebich, fowolf aus Beruntaffungen bes Körpers als ber Seele. Seit Jahrhunderten namlich boten viele Rationen blefes Welttheils ihren nacken Leib der scharfen Luft und ben scharfftedjenden Insetten bar, und falbien ihn gegen biefe zim Theil mit fcharfen Galben': auch bas Saar nahinen fle fich, bas die Weldje bet Haut mit beforbert. Ein fchieferes Diet, laus genhafte Witteelle und Rrauter waren thre Epeife, und es ift befannt, fin welcher genauen Uebereinftimmung die verbauenben Wertzeuge mit der fühlenden Bant ftellen; baher in munden Krantheiten Diefet Sint wöllig fanvindet. Geste ihr umnatiger Genuß ber Speffen, nidd bem fle eben fo mobil ben entfeblichften Bunger 200 trugen, fdjeint von biefet Unempfindfichteit zu zengen, Die dies ein Symptom vieler ihrer Krantheiten ift 'c), und alfo zum Woll und Weh three Klima gehort. Die Ratur bat fie mit verfelben allmas lig gegen Mebel gewappnet, ble fie mit einer größern Empfindlichteit nicht ertragen könnten , und ihre Runft ging ber Ratur nach. Datas len und Comergen leibet ber Rorbamerikanet mit einer Beroffien Unfublbarteit aus Grundfagen ber Chre: er ift von Jugend auf bagu gebildet worben, und bie Weiber geben ben Mannern Berin nichts nach. Stoffche Apathle alfo auch in körperlichen Schmerzun ward ihnen jur Raturgewohnheit, und ihr minberer Reis zur Bol luft, bei übrigens muntern Raturfraften, felbft jone entfichfufne Fuhllofigfelt, bie mandje unterjochte Ruttonen wie in einen wählen ben Traum verfentte, fcheinen aus blefer Urfuche gu folgen. Unmenfchen alfo find's, bie einen Dangel'menfchilder Empfindungen, theils misbraudten, theils ichmerzhaft-erprobten.

Dus ein Nebermaaß an Sipe und Rafte bas aitsere Gefühl vertseinge over stimpfe, ist aus Erfahrungen Bewiesen. Boller, die auf vein Sunde mit blosen Füßen gehen, bekommen eine Soffer, die dus Befülugen des Eisens erträgt, und man hat Belspiele, daß eisnige manig Minuten auf glühenden Kohlen aushielten. Aegende Gifte kointen die Haut verwandeln, daß man die Hand in ges

b) Robert fon's Gefchichte von Amerita. Th. I. S. 562.

c) Ulloa. Th. I. S. 188.

schwalznen Blei einkauchen serntet, und die flavrende Adlie, so wie dem Zorn und audre Gemüthabewegungen, tragen auch zun Abstumpfung des Geschie dei 4). Die zarteste Empsindlichseit dagggepscheint in Erdstrücken und bei einer Lebandweise nussehigte Ausbreid teste Spaniumg der Haut, und eine gleichsem medobische Ausbreid den geringt der Newan des Geschlos fordert. Dar Offinder flusher dung der Newan des Geschlos fordert. Dar Offinder flusher dag bei nie Wiedericht des feinste Geschöpf im Genuß sinnlicher Argene. Spine Zunge, die mie wir dem Seschmant gegohrner Gestünke oder schwafen Spaiser enwerdt worden, schwackt den geringsten Nedengelchunger des reinen Abasters, ausd sein Finger arbeitet machalmend die niedlichsen Werfe, deidenen man das Berbild vom Rachbilde nicht zu unterscheiden weiß. Heiter und ruhg sum nur sanft den gere Residen des Gesche, ein zurer Rachbilden der Gesche, die ihn ningsum nur sanft den das dunchsiche die Walten um den Schwanz so stüllen die Lüste um das dunchsiche inne Laub des Frühlungs.

: Musier dem warmen und sansten Himmelostrich trägt nichts so febn zu Diesem grhobeten Gafubl bei, als Reinheit, Maßigfeit und Bewegunge brei Tugenben bes Lebens, in benen viele Nationen, die wir imagnitet nennen, und übertreffen, und die insonberheit ben Bolfern fconer Expftriche eigen zu fein fcheinen. Die Reinige feit bes Mannbes .. Das offere Baben, Liebe jur Bewegung in freier Auft, selbst das gefunde und wollüßige Reihen und Dehuen des Korpers, bas ben Romern jo befannt mar, als es unter Indiern, Berfern und manden Tataren weit umber noch gewöhnlich ift, beforbert ben Umlauf ber Gafte und erhalt ben elaftifden Ton ber Blieber. Die Bolfer ber reichften Erbftriche leben maßig: fie haben feinen Begriff, bag ein wibernaturliches Reigen ber Rerven und eine taglide Berichtammung ber Cafte bas Bergnugen fein tonne, baju ein Menich erschaffen worben; bie Stamme ber Braminen haben in ihren Batern vom Anfange ber Welt ber weber Fleifch noch Wein gefoftet. Da es nun bei Thieren fichtbar ift, mas bieje Lebensmit tel auf's gange Empfindungsfpftem fur Dadt haben; wie viel fiarfer muß biefe Macht bei ber feinften Blume aller Organisationen, ber Menidheit mirten. Dagigfeit bes finnlichen Genuffes ift ohne Breifel eine fraftigere Methobe gur Philosophie ber humanitat, als

12 minum 1 611

d) Haller Physiol. T. V. p. 16,

taufend gelernite funftliche Abfractionen. Aus grobfifflonben Bis fer fie einem witbeit Zuftanbe ober farten Klima leben gefräßig, well Re nachher oft hungern milffen; fle effen aud meistens, was ibnen Bolfer von felnerm Ginn lieben auch feinere Bergnus gen. Thre Manigelien find einfad, und fle genießen täglich biefelben Greifen i bafur aber mablen fie wolldflige Galben , feine Deruche, Bracht, Bequemitafeit, und vor allem ift ihre Blume bes Beffinngens bie finnliche Liebe. Wenn blos von Feinheit des Or-Hand vie Rebe fein foll: fo ift tein 3meifel, wohin fich ber Burgug Welge? beim fein gefitteter Europäer wird zwiften bem fette und Thrainniable bed Gronlanders und ben Specereien bes Indiers withlen: Indessen ware die Frage, wem wer, trop unfrer Cultur in Worten, beiti größeften Effet nach naber fein moditen, ob jenem ober biefem ? Der Indier fest feine Glikefeligfeit in leibenfchaftebofe Rube, in einen ungerfiorbaren Genuß ber Beiterteit und Freude: er Athmet Wolluft: er fibminmt in einem Meer fafter Traume und erbildenber Geruche; unfre Neppigfelt hingegen, um beren Willen wift alle Welitheile beutirnhigen und berauben, was will, was fitthet fie? Reue und fdiarfe Gewarze fur eine geftunnofte Bunge, frembe Frudte und Speifen, bie wir in einem überfütlenben Geinifch oft nicht einmal toften , berauschenbe Getrante, bie uns Rube und Gelft rauben : was nur erbacht werben tann, unfre Natur aus regend zu zerftoren, ist bas tägliche große Ziel unfred Lebenst: Das burd unterfdielben fich Etanbe: budurd begunden fich Rationen -Begluden? Welhalb hungert bet Arme und muß bei Rumpfete Cinnen'in Miffe und Schweiß bas elenbefte Leben fichven ? Dmuit feine Großen und Reichen ohne Geschmad , und vielleicht zu ewiger Dabrung ihrer Brutdlitat taglid, auf feinere Art. ihre Ginne ftumpfeit. "Det Eutropäer ift alles," fagt der Indier; und feine feinered Beruch hat schon vor ben Ausbirnstungen beffelben einen Abfiben. Er fann ihn nach feinen Begriffen nicht andere , ale in bie verworfne Gifte Claffffeiren; bet, jur tiefften Berachtung, alles ja effon erlinde ward. And in vielen ganbern ber Mahomebaner beifen bie Europäet, und nicht blos aus Religionshaß, unreine Thiere.

Barghen auf ihr bas Biel unseres muhseligen Lebens, ober gar bes Jammers andrer Unglicksichen wurden. Sie überlleibete sie

mit einem Gafibl bes. Wohlgeschmarts, theile, bamit fie uns pie Pflicht, ben wuthenden hunger ju fliffen, versunte, und und mit gefälligern Banden gur beschwerlichen Arbeit joge; theile aber gud sollte das Gefühl dieses Organs der prufende Abachter unfrer Gefundheit werden, und den haben an ihm alle uppige Rationen laugst Das Bieh tennt, was ihm gefund ift, und mablt mit icheuer Borficht feine Rrauter; bas Giftige und Schabliche berührt es nicht, und taufcht fich felten. Menfchen, bie unter ben Thieren lebten, tonnten bie Rahrungsmittel unterscheiben; fie verloren bies Kriterium unter ben Menschen, wie jene Indier ihren reigern Geruch verloven, ba fie ihre einfachen Speisen aufgaben. Bolfer, Die in gesunder Freiheit leben, haben noch viel von diesem finnlichen Führer. Nie ober selten irren sie fich an Früchten ihres Landes; ja burch ben Geruch spurt ber Mord-Amerikaner fogar seine Feinde aus, und der Antille unterscheidet durch ihn die Fußtritte verschiedner Nationen. Go tonnen felbft bie finnlichften, thierartigen Rrafte bes Menschen wachsen, nachdem fie gebauet und geubt werden: ber beste Anbau berselben inbessen ift Proportion ihrer aller zu einer wahrhaftemenfchlichen Lebensweise, daß teine herrsche und fich teine ver-Dies Berhaltniß andert fich mit jedem Lande und Klima. Der Anwohner heißer Gegenden ift mit wilbem Geschmad fur uns bochft etelhafte Speisen: benn seine Natur forbert fie als Arzneien, als rettende Wohlthat ...

Gesicht und Gehor endlich sind die ebelsten Sinne, zu benen der Mensch schon seiner organischen Anlage nach vorzüglich geschaffen wordent: denn bei ihm sind die Wertzeuge dieser Sinne vor allen Thieren kunstreich ausgedildet. Zu welcher Schärse haben manche Nationen Auge und Ohr gebracht! Der Kalmude sieht Rauch, wo ihn kein europäisches Auge gewahr wird: der scheue Araber horcht weit umher in seiner stillen Wisse. Wenn nun mit dem Gebrauch dieser scharfen und seinen Sinne sich zugleich eine ungestörte Aufmerksamkeit verbindet: so zeigen es abermals viele Bolker, wie weit es auch im kleinsten Wert der Geübte vor dem Ungendben zu dringen vermöge. Die jagenden Bölker kennen jeden Strauch und Baum ihres Landes: die Nord-Amerikaner verweren sich nie in ihren Wäl-

<sup>6)</sup> Bilfon's Beobachtungen über ben Ginfing bes Rlima. S. 93. n. f.

bern; hunderte von Meilen suchen sie ihren Feind auf und sinden ihre Hutten wieder. Die gestiteten Duaramier, erzählt Dobrigs ho fer, machen mit einer bewundernswurdigen Genauisseit alles nach, was man ihnen an seiner fünstlicher Arbeit vorlegt; aber nach dem Gehor, aus beschreibenden Worten, können sie sich ihren is bendem und nichts ersinden: eine natürliche Folge thret Erziehung, in der die Seele nicht durch Worte, sondern durch gegenwärtige, ausschalden Dinge gebildet wurde, da wortgelehrte Meinschen oft so viel gehort haben, daß sie, was vor ihnen ist, nicht niehe zu sehen vermögen. Die Seele des freien Naturschnes ist gleichsant zwössichen Auge und Ohr getheilt: er kennt mit Genausgkeit die Gegenstände, die er sah: er erzählt mit Genausgkeit die Sagen, die er hörte. Seine Zunge stammelt nicht, so wie sein Pfell nicht irret: denn wie sollte seine Seele bei dem, was sie genau sah und hörte, irren und stammeln?

Gute Unlage ber Natur fur ein Wefen, bei bem Die erfte Sproffe feines Bohlgenuffes und Berftanbes boch nur aus finnliden Empfindungen feimet. 3ft unfer Korper gefund, find unfre Cinne geubt und wohlgeordnet: fo ift die Grundlage ju einer Beiterfeit und innern Freude gelegt, beren Berluft Die fpeculirenbe Bernunft mit Dube taum ju erseben weiß. Das Fundement ber finnliden Gludfeligfeit bes Meniden ift allenthalben, bag er lebe, wo er lebt, baß er genieße, was ihm vorliegt, und fich, fo wenig es fein fann, mit jurud. ober vorwarts blidenben Gorgen theile. Erhalt er fich auf Diefem Mittelpunkt feft, fo ift er gang und fraftia; irrt er aber, wenn er allein an bas Jest benten und baffelbe genießen foll, mit feinen Gebanten umber: o. wie gerreißet er fich und wird fdwad, und lebt oft mubfeliger, ale bie gu ihrem Glud enge-beschranften Thiere. Das Huge bes unbefangenen, Raturmenfchen blickt auf bie Natur und erquickt fich, ohne es ju miffen, icon an ihrem Gewande; ober es arbeitet in feinem Gefchaft, und indem es bie Abwechselung ber Jahredgeiten genieft, altert es taum im bochften Alter. Ungerftreut von Salbgebanten und unverwirrt von schriftlichen Bugen bort bas Dhr gant, mas es bort; es trinkt bie Rebe in fich, bie, wenn fie auf bestimmte Gegenstande weiset, die Seele mehr als eine Reihe tauber Abstraftionen befriebigt. So lebt, so ftirbt ber Bilbe, fatt aber nicht überbruffig ber einfachen Bergnugen, bie ihm seine Sinne gaben.

Aber noch Ein wohlthatiges Gefdent verlieh die Natur unfern Beschlecht, ba fle auch ben gebankenbirftigften Blieden hele felben bie erfte Sproffe ber feinern Ginnlichfeit, bie erquidenbe Tonfunft, nicht verfagte. Che bas Rind fpreden fann, ift es bes Befanges ober wenigstens ber ihm gutonenben Reize beffelben fabig; auch unter ben ungebitbeten Bolfern ift alfo auch Dufit bie erfte icone Runft, bie ihre Geele bewegt. Das Gemalbe ber Ratur fur's Ange ift fo mannidfalt abwechfelnb und groß, bag ber nachahmende Gefdymad lange umbertappen und fich an ber Barbarei bes Ungeheuern, bes Auffallenben versuchen muß, ehe er richtige Broportionen lernt. Aber bie Tonfunft, wie einfach und robe fie fet, fie fpricht zu allen menschlichen Bergen, und ift nebft bem Tang bas allgemeine Freubenfest ber Ratur auf ber Erbe. Schabe nur, bag aus ju gartlichem Gefchmad bie meiften Reifenben und biefe kindlichen Tone frember Bolter verfagen. So unbrauchbar fie bem Tonkunftler fein mogen; fo unterrichtend find fie fur ben Fotscher ber Menscheit: benn ble Mufik einer Nation auch in ihren unvolltommenften Gangen und Lieblingstonen zeigt ben innern Charafter berfelben, b. i. bie eigentliche Stimmung ihres empfinbenben Brgans tiefer und mahrer, als ihn bie langfte Befchreibung außerer Bufalligfeiten zu fchilbern vermochte.

Je mehr ich übrigens der ganzen Sinnlichkeit des Menschen in seinen mancherlet Gegenden und Lebensarten nachspure; desto mehr sinde ich, daß die Natur sich allenthalben als eine gütige Mutter bewiesen habe. Wo ein Organ weniger befriedigt werden konnte, reizte sie es auch minder, und läßt Jahrtausende hindurch es mitde sollummern. Wo sie die Wertzeuge verseinte und öffnete, hat sie auch Mittel umhergelegt, sie die zur Befriedigung zu vergnügen, so daß die ganze Erde mit jeder zurückschaltnen oder sich entsattenden Organisation der Menschheit ihr wie ein harmonisches Sattenspiel zuwährt, in dem alle Tone versucht sind, oder werden versucht werden.

Die Ginbildungefraft der Menfchen ift allenthalben veganisch und klimatisch; allenthalben aber wird sie von der Tradition geleitet.

Bon einer Sache, die außer dem Kreise unfrer Empfindung liegt, haben wir teinen Begriff; die Geschichte jenes Siamer-Königs, der Sis und Schnee für Undinge ansah, ist in tausend Fällen unfre eigne Geschichte. Zedes eingeborne stuntiche Bolk hat sich also mit seinen Begriffen auch in seine Gegend umschränkt; wenn es thut, als ob es Worte verstehe, die ihm von ganz fremden Dingen gesagt wers den: so hat man lange Zeit Ursache, an diesem innern Verständniß

zu zweifeln.

"Die Gronlander haben es gern, fagt ber ehrliche Erang f), wenn man ihnen etwas von Europa ergablet; fie konnten aber bavon nichts begreifen, wenn man es ihnen nicht Gleichnisweise beutlich machte. Die Stadt ober bas Land 3. G. hat jo viel Ginwohner, bag viele Wallfische auf Einen Tag taum jur Nahrung hinreichen wurben; man ift aber feine Wallfifde, fondern Brod, bas wie Gras aus ber Erbe madift, auch bas Fleisch ber Thiere, bie Borner haben, und lagt fich durch große, ftarte Thiere auf ihrem Ruden tragen ober auf einem holzernen Geftell gieben. Da nennen fie benn bas Brob Gras, bie Doffen Rennthiere und bie Pferde große Sunde, bewundern alles, und bezeigen Luft, in einem fo iconen, fruchtbaren Lande gu mohnen, bis fie horen, daß es ba oft bonnert und feine Ceehunde giebt. - Cie boren auch gern von Gott und gottliden Dingen, fo lange man ihnen ihre aberglaubijden Fabeln aud. gelten lagt." Wir wollen nach eben biefem Crang &) einen Ratedismus ihrer theologischen Naturlehre maden, wie fie auch bei europaijden Fragen nicht anders als in ihrem Gefichtofreise antworten und benfen.

Frage. Ber hat wohl Simmel und Erde und alles, was ihr febet, gefchaffen?

f) Gefchichte von Gronland. G. 225.

g) Abschnett V. VI.

Antwort. Das wissen wim nicht. Den Mann kennen wir nicht. Er muß ein sehr mächtiger Mann sein. Ober es ist wohl immer so gewesen und kwirds bleiben.

.... Fr. Habt ihrandpeine Seeles

क १ हो। उहारकार व संपर्क

Antiv. Dia: Se taun abs und zunehmen; unfte Angitols können sie flicken und repariren: wenn man sie verloren hat, bringen sie sie wieder, and eine kranke können sie mit einer frischen, gesuisben Seele von einem Hasen, Rennthier, Bogel oder sungen Kinde verwechseln. Wenn wir auf eine weite Reise gegangen sind, so ist oft unfre Seele zu Hause. In der Nacht im Schlaf wandert sie aus dem Leibe: sie geht auf die Jagd, zum Tanz, zum Besuch, und der Leib liegt gesund ba.

Fr. Wo bleibt fie benn im Tobe?

Antw. Da geht sie an den gludseligen Ort in der Tiefe bes Meeres. Daseibst wohnt Torngarsuf und seine Mutter: da ist ein beständiger Sommer, schöner Sonnenschein und keine Nacht. Auch gutes Wasser ist da und ein Ueberstuß an Bögeln, Fischen, Seehunden und Rennthieren, die man alle ohne Muhe fangen kann, oder die man gar schon in einem großen Kessel kochend sindet.

Fr. Und kommen alle Menschen babin?

Antw. Dahin kommen nur die guten Leute, die zur Arbeit getaugt, die große Thaten gethan, viel Wallfische und Seehundo gefangen, viel ausgestanden haben oder gar im Meer ertrunken, über der Geburt gestorben sind u. f.

Fr. Die kommen biese bahin ?

Antip. Richt leicht. Man muß funf Tage lang ober langer an einem rauben Felfen, ber ichon gang blutig ift, herunterklettern.

Fr. Sehet ihr aber nicht jene schönen himmlischen Korper? follte ber Ort unfrer Zukunft nicht vielmehr bort fein?

Antw. Auch dort ist er, im obersten himmel, hoch über bem Regenbogen, und die Fahrt dahin ist so leicht und hurtig, daß die Seele noch selbigen Abend bei dem Mond, der ein Grönlander geswesen, in seinem Hause ausruhen und mit den übrigen Seelen Ball spielen und tanzen kann. Dieser Tanz, dieses Ballspiel der Seelen ist zenes Rordlicht.

Fr. Und was thun fie fouft wenter

Antw. Gie wohnen in Belten um einen großen Gee, in welt

chem Fische und Bögel die Menge sind. Wenn dieser Ses überfließt, so regnet's auf der Erde; sollten einmal seine Danme dunche brechen, so gabe es eine allgemeine Eundsluth. — Ueberhaupt aber kommen nur die Untauglichen, Faulen in den Himmel; die Fleißigen gehen zum Grunde der See. Jene Seelen mussem oft hungern, sind mager und krafilos, können auch wegen der schnellen Umdrehung des Himmels gar keine Ruhe haben. Bose Leute und Geren kommen dahin: sie werden von Raben geplagt, die sie nicht von den Haaren abhalten können u. f.

Fr. Wie glaubt ihr, daß das menschliche Geschlecht entstan-

Antw. Der erste Mensch, Kallak, kam aus ber Erbe, und bald nachher die Frau aus seinem Daumen. Einmel gebar eine Gwönländerin, und sie gebar Kablun at, d. i. die Auständer und Humble; daher sind jene wie diese geil und fruchtbar.

Fr. Und wird bie Welt ewig bauern?

Antw. Einmal ist fie schon umgeküppt und alle Menschen sind ertrunken. Der einzige Mann, ber sich rettete, schlug mit dem Stod auf die Erde: da kam ein Weib hervor, und beide deposterten die Erde wieder. Jest ruht sie noch auf ihren Stugen, die aber schon vor Alter so morsch sind, daß sie ost krachen; daher sie längst eingefallen wäre, wenn unsre Angikoto nicht immer daran slieften.

Fr. Bas haltet ihr aber von jenen fconen Sternen?

Antw. Sie sind alle ehebem Gröniander oder Thiere gewesen, die durch besondre Zufälle dahinauf gesahren sind und nach Berschies denheit ihrer Speise blaß und roth glanzen. Zene, die sich degesten, sind zwei Beiber, die einander besuchen: dieser schiesende Sterne ist eine zum Besuch reisende Seele. Dies große Gestirn (der Bar) ist ein Rennthier: jene sieden Sterne sind Hunde, die einen Bäxen besen: jewe (Drivns Gurtel) sind Berwilderte, die vom Seehundsange sich nicht nach Hause sinden konnten und unter die Sterne kamen. Mond und Sonne sind zwei leibliche Geschwisser. Malina, die Schwester, wurde von ihrem Bruder im Finstern versolgt; stervollte sich mit der Flucht retten, suhr in die Hohe und ward zur Sonne. Anninga suhr ihr nach und ward zum Monde: uoch innner läust der Mond um die jungsänliche Sonne umher, in Hossung, sie zu haschen, aber vergebens. Mübe und abgezehrt (beim lesten

Biertheit) ficht er auf ben Geehundsang, bieist einige Tage aus, und kommt so fett wieder, wie wir ihn im Bollmond sehen. Et freut fich, wenn Weiber sterben, und die Sonne hat ihre Luft an der Manner Tobe." ---

Rieniand wurde nite's danken, wenn ich fortführe, die Phantafieen mehrerer Boller also zu zeichnen. Fande sich jemand, der dies
Reich der Einbildungen, den wahren Limbus der Einsteit, der unfet Groeungtebt, zu durchteisen Luft hatte: so wünschte ich ihm den ruhigen Bemerkungsgeist, der zuerst frei von allen Hypothesen der Nebereinsteinung und Abstammung, allenthalben nur wie auf seinem Ort ware und auch sede Thorheit seiner Mitbrüder lehrreich zu machen wüßte. Was ich auszuzelchnen habe, sind einige allgemeine Wahrnehmungen aus diesem lebendigen Schattenreich-phantasierenber Bolter.

- 1. Ueberalt maratterifiren fich in ihm Rlimate und Nationen. Dan halte bie gronlandische mit ber indischen. Die lapplandische mit ber japanischen, Die peruanische mit ber Regermuthologie ausammen; eine vollige Geographie ber bichtenben Seele. Der Bramine marbe fich taum ein Bild benten tormen, wenn man ihm die Boluspa des Jolander verläse und erklarte; ber Jolander fande beim Webam fich eben fo fremb. Jeber Nation ift thre Bor-Rellungeart um fo tiefer eingeprägt, weil fie ihr eigen, mit ihrem Himmel und ihrer Erbe verwandt, aus ihrer Lebensart entsprossen, Bon Batern und Urvatern auf fie vererbt ift. Wobel ein Frember am meiften faunt, glauben fie am beutlichften zu begreifen; wobet er lacht, find fie bochft ernfthaft. Die Indier fagen, bag bas Schick fal ber Menfchen in fein Gehirn gefdrieben fei , beffen feine Etriche Die unlesbaren Lettern aus bem Buch bes Verhängnisses barftellten: oft find die willfarlichften Nationalbegriffe und Meinungen folde Birngemalbe, eingewebte Buge ber Bhantafte vom fefteften Bufammenhange mit Leib und Seele.
- 2. Woher dieses? Hat jeder Einzelne dieser Menschenheerden fich seine Mythologie erfanden, daß er sie etwa wie sein Eigenthum liebe? Mit nichten. Er hat nichts in thr erfunden; er hat sie geerbt. Hatte er sie durch eignes Nachdenten zuwege gebracht: so könnte er auch durch eignes Nachdenken vom Schlechten zum Befern geführt werden; das ist aber hier der Fall nicht. Als Dobrigs

ho fer hies einer ganzen Schaar tapfver und Kuger Abiponer vor fiellte, wie ladjerlich fie fich vor ben Drohungen eines Banberers, ber sicht in einen Tiger verwandeln wollte, und bessen Klauen sie schon an sich zu fuhlen meinten , entsetten : "ihr erlegt , sprach er zu ihnen, taglich im Felde wahre Tiger, ohne euch darüber zu ents feben; warum erblaffet ihr so feige für einen eingebildeten, ber nicht ba ift ?" so sprach ein tapfrer Abipone: "Ihr Bater habt von unsern Gachen noch feine echten Begriffe. Die Tiger auf bem Felbe furchten wir nicht, weil wir fie sehen, da erlegen wir fie ohne Mühe. Die Kunftlichen Tiger aber feben und in Angft, eben weil wir fie nicht sehen und also auch nicht zu tobten vermögen." Mich bunkt, hier liegt ber Anoten. Waren und alle Begriffe fo flat, wie Die griffe bes Auges; hatten wir feine andern Ginbilbungen, ale bie wir von Gegenftanden bes Gefichts abgezogen hatten und mit inen vergleichen konnten ; so ware bie Quelle bes Betrnges und Irethums, wo nicht verftopft, fo bod wenigftens bald erkennbar: Run aber find die meiften Phantofieen ber Bolfer Tochter bes Dhre und ber Erzählung. Reugierig hordite bas unwiffende Kind den Sagen, Die wie Mildy der Mutter, wie ein festlicher Wein bes vaterkichen Beschlechts in feine Geele floffen und fie nahrte. Gio fchienen ibm, was er fab, zu erfiaren: bem Junglinge gaben fle Bericht von ber Lebensart seines Stammes und von seiner Bater Chre: fie weiheten den Mann national und klimatifch in seinen Beruf ein, und so wurben fie auch untrennbar von feinem ganzen Leben. Der Geoniander und Tungufe fieht lebenstäng nun wirklich, was er in feiner Rinde heit eigenitich nur reden horte, und fo glaubt er's als eine geschena Wahrheit. Daher die fdreckhaften Gebrauche fo vieler, berentfernten ften Willer bei Mond = und Sonnenfinfterniffen ; baher ihr fürchter licher Glaube an bie Geifter ber Luft, bes Meeres und aller Cies mente. Wo irgend Bewegung in ber Ratur ift, wo eine Cache pa leben scheint und fich verandert, ohne daß bas Auge bie Geseber Beranderung wahrnimmt: da boret bas Dhe Stimmen und Rebe, Die ihm das Rathsel des Gesehenen durchs Richtgesehette erklarene die Einbildungsfraft wird gespannt und auf thre Weise, b.i. burds Einbildungen, befriedigt. Ueberhaupt ift bas Dur ber furchtfamfte.

h) Dobrithofer Geschichte ber Abiponer. Th. 1. ...

ber febeuefte aller Sinne 3: es empfindet tebhaft, aber nur hantel t es kann nicht zusammenhalten, nicht bis zur Klarheit vergleichnun benn seine Gegenftande geben im betäubenden Strom vorüber:

Bestimmt, die Seele zu weden, kann es, ohne Beihilfe ber andern Sinne, insonderheit des Auges, sie selten Bis zur deutlichen Genugthuung belehren.

at .. 3. Man fiehet baher, bei welchen Bolfern bie Gifte bilbungsfraft am ftartften gespannt fein muffel bei folden mimlich, die die Einsamkeit lieben, die wilde Gegenden bet Ratur, die Bufte, ein felfigtes Land, die fturmreiche Rufte: bes Meeres, bent Auf feuersvetender Berge ober, andre Bunber, und bewegungwolle Erbftriche bewohnen. Bon ben alteften Zeiten an ift bie grabische Bufte eine Mutter hober Einbispungen gewesen und die folden nachhingen, waren meistentheils einsame, staupende Menschen. In ber Einfamteit empfing Dahomed seinen Borgn; feine erregte Phantafte verzucke ihn in ben himmel, und zoigte ibm alle Engel, Seligen und Welten: nie ift feine Seele entflammter, nis wenn fie ben Blit ber einsamen Nacht, ben Tag ber großen Wiedervergeltung und andre unermefliche Gegenstände malet. Bo und wie weit hat fich wicht ber Aberglaube der Schamanen verhreibet? Bon Grönland und bem breifachen Lappland an eiber die gange nindliche Rufte bes Gismoeres tief in die Lataret hinab, nach Ameriba bin, und faft burch biefen gangen Belttheil. Ueberall erfcheinen Bamberer, und übergil find Geredbilder ber Ratur Die Welt, in ber fie leben, Mehr ale brei Biertheile ber Erde, find also bieses Glaubond: benin guch in Europa bangen bie meisten Nationen finmijchen und flavifchen Urfprunge noch an ben Zaubereien des Raturdienftes. und der Aberglaube der Reger ist nichts, als ein nach ihrem Genius und Altma gestalteter Schamanismus. In ben Landern ber affatis finen Cultur ift biefer woar von vositiven funftlichern Religionen und Staatseinrichtungen verdrangt worden; er laßt fich aber bliden, wo er fich bliden laffen barf, in ber Ginsamkeit und beim Bobel; bis er auf einigen Inseln bes Gubmeeres wieder in großer Macht berrichet. Der Dienft ber Ratur hat also die Erbe umzogen, und bie Phantasteen beffelben halten fich an jeden klimatischen Gegenstand ber llebermacht und bes. Schrackens, an den die menschliche Nothbinfoigremet. In altein Beiten war, er ber Goltenbienftefinlinafpe aller Boller ber Erbe.

4. Dag bie Lebensart und ber Genius igbas Bolts hiebet machtig einwirke, bedarf fast keiner Er-Der Schafer fiehet bie Ratur mit andern Mugen an, gis ber Kischer und Jager: und in jedem Erdstrich sind auch biese Gewerbe wiederum, wie die Charaftere ber Rationen, verschieden. Mich wunderte 3. B. in der Mythologie ber fo nordichen Ramtschabalen eine fredie Lufternhoit zu bemerken, bie man eber bei einer fühltigen Ration suchen sollte; ihr Alima indessen und ihr genetischer Charafter geben auch über viese Anomatie Aufschluß i). Ihr taltes Land hat feuenspeiende Berge und heiße Omellen: farnende Ratte umb kochende Glut find im Streit baselink: ihre lufterne Sib ten; wie ihre grobe mythologische Bossen sind ein natürliches: Prabiet von beiben. Ein Gleiches ift's mit jenen Dabriden ber fowahr haften, braufenben Reger, bie weber Anfang noch Enbeihaben bie ein Gleiches mit ber gufammengebruchten, feften Mythologie ber Rord = Ameritaner 1); ein Gleiches mit ber Blumenvhantalie ber Indier m), die, wie ste setbst, die wollinstige Buthe des Barobiefas Ihre Gotter baben in Mildy und Buderfeen: ihre Gittinnen wohnen auf tablenben Teichen im Reld fügbuftenber Bige mon. Rury, die Mythologie jedes Bolks ift ein Abbnud der eigentlichen Art, wie 28 bie Natur ansah, insonderheit ob es frinem Klima und Genius nach mehr Gutes ober liebel in berselben fand, und wie es fich etwa bas Eine burch bas Andre zu erklaren fuchte. Auch in ben wilbesten Etrichen also und in ben missathenften Ibarn all fle ein whilosophischer Berfuch ver menfchichen Seele, tie, eberfie aufwacht, traumt und gern aft ihrer Rindheit bleibet.

5. Sembhulich fiehet man die Angelots, Jauberer, Magien, Schamanen und Priefter als die Urheber biefer Verblendungen des Wolfs an, und glaubt, alles erflart zu haben, wenn man fie Beirügerneinet. An den meisten Orten find sie es preitich; nio aber ver-

i) C. Steller, Rrafcheninifom u. f.

k) G. Romer, Bogmann, Muller, Dibenborp u. f.

<sup>1)</sup> G. Lafitean, le Beau, Carber n. a.

m) Balbens, Dow, Sonnerat, Solwiell u. f.

geffe mint, bag fle felbft Bolf find, und affo auch Betregne altener Sagen waren. In ber Maffe ber Einbildungen ihres Stammes wurden fie eizengt und erzogen: ihre Weihung gefdah burd Faften, Einsamkeit, Anftrengung ber Phantafte, burch Abmattung bes Leibes und ber Geele; baber niemand ein Zauberer ward, bis ihm fein Geift erfdrien, und eifo in feiner Geele juerft bas Wert vollendet war, das er nachher levenslang, mit wiederholter. Anstrengung der Gebanken und Abmattung bes Leibes, fur andre treibet. toften Retfenben mußten bei manchen Gaubelfvielen biefer Art erftaus nen, weit fie Erfolge ber Ginbildungefraft faben, Die fie faum moglich geglaubt hatten und fich oft nicht zu erflaren wußten. kaupt ift die Phantasie noch die unerforschteste, und vielleicht die une erforschichfte aller menschlichen Geelenfrafte. benn ba fie mit bem gangen Ban bes Korpers; infonderheit mit bem Gehirn und ben Rewent zusammenhängt, wie fo viel wunderbare Krankheiten zoigen: fo fibeint fie nicht nur bas Band und bie Grundlage aller feinern Seelenkrafte, folibern auch ber Anoten bes Bufanmenhanges greifchen Beift und Rorper gu fein, gleichfam Die fproffende Bluthe ber gangen finnliden Organisation jum weitern Gebrauch ber bentenben Rrafter Notimentig ift fie also and vas Erke, was von Eltern auf Kinder übergeht, wie vies abermals viese widernaturliche Beispiele, sammt ber unweftreitberen Aehnlichfeit bes außern und innern Organismus auch in ben gufälligften Dingen bewahret. Man hat lange gestritten, ob os angeborne Iven gebe ? imb wie man bas Wort verftand, finden fer freilich nicht flatt; nimmt man es aber für die nachfte Mulage jum Empfangnig, jur Berbinbung, jur Andbreitung gemiffer Ibeen und Bilber : To fcheinet ihnen nicht nut nichts enigegen , fonbern auch alles für fle. Rann ein Gohn feche Finger, tonnte bie Famille bed Porcupino-man in England feinen unmenschlichen Auswuchs etben, geht bie außere Bilbung bes Ropfs und Angefichts oft augenfcheinlich über; wie komite es ohne Wunder gefchehen, daß nicht auch die Bilbung bes Gehirns iderginge und fich vielleicht in ihren feinsten organischen Faltungen vererbte? Unter manchen Rationen berrichen Krankheiten ber Phantafie, von benen wir feinen Begriff haben: alle Mitbruder bes Rranten ichonen fein lebel, weil fie die genetische Disposition dazu in sich fühlen. Unter ben tapfern und gesunden Abiponern & B. herricht ein periodisther Bahnfinn,

von welchem in ben Bwijdenftunden ber Budbenfe michte maifibier ift gefund, wie er gefund mar; nur feine Geele, fagen fes if nicht bei ihm. Unter mehreren Bolfern bat man, biefem Hebel Ausbruch ju geben, Traumfeste verordnet, ba bem Traumenden alles, mas ibm fein Geift befiehlt, ju thun erlanbt ift. lleberhaupt find bei allen phantaffereichen Bolfern Die Traume wunderhar madtig ; ja wahrs fdeinlich waren auch Traume die ersten Musen, die Mutter der eie gentlichen Fiction und Dichtfunft. Gie brachten bie Menichen guf Geftalten und Dinge, Die fein Muge gesehen hatte , beren Munich aber in ber menichlichen Ceele lag: benn mas g. B. war naturlicher, als baß geliebte Berftorbene bem hinterlaffenen in Traumen erfchienen, und daß die, so lange wachend mit uns gelebt hatten, jest wenigstens als Schaften im Traum mit uns zu leben Die Geschichte ber Rationen wird zeigen, wie big Borfehung bas Organ ber Einbildung, wodurch fie fo fibert fo rein iind naturlich auf Menschen wirfen tonnte, gebrandit habes abidieulich aber war's, wenn ber Betrug ober ber Despoilomits es migbrauchte, und fich bes gangen, noch ungebanbigten Dittigs menschlicher Bhantaften und Eraume zu feiner Absicht, bebiente. Großer Geift ber Erbe, mit welchem Blid iberichauen bu We Schattengefialten und Traume, Die fich auf unfrer runden, Lugel iagen: benn Schatten find wir, und unfre Bhautafierbichtet mur Schattentraume. "So wenig wir in reiner Luft 211, athmen pomper gen: fo wenig tann fich in unfrer mammengesehten aus. Sigub gehilbeten Sulle jest noch die reine Berminft, gang mittheilen midthe beffen auch it allen Erragngen ber Einbildungsfraft wird das Monschengeschlecht zu ihr emogen; es hangt an Bilbern, moil biefe ihm: Eindrud jun Cachen geben, es fieht und fuchet auch im bide sten. Debel Strahlen ber Mahrheit. Bludtich und angennahlt ift der Menfch, der in feinem engebeschräntten Leben, fo weit jex faue. um Mantalieen jum Welen, b. i. aus ber Simbheit jum Mann armachit, und auch in dieser Absicht die Geschichte seinen Bripper mit reinem Geift burdwandert. Edle Ausbreitung giebt, est ber Svele, wenn fie fich aus bem engen Preise, ben Pling und Arrichung um und gezogen, herquidusseben, mont, und unter aubern Rationen wenigstens lernt, was man entbehren moge. Die man-

dies finder man da entbehrt und entbehrlich, mas man lange für

wesentlich hielt! Vorstellungen, die wir oft für die allgemeinsten Grundfähe der Menschenvernunft erkannten, verschwinden dort und hier mit dem Klima eines Orts, wie dem Schissenden das seste Land als Wolke verschwindet. Was diese Nation ihrem Ges dankeitreise unentbehrlich halt, daran hat jene nie gedacht, oder hatt es gar für schablich. So irren wir auf der Erde in einem Ladyrinth menschlicher Phantasieen umher: wo aber der Mitteldpunkt des Ladyrinths sei? auf den alle Jahrgänge wie gebrochne Strahlen zur Sonne zurücksühren, das ist die Frage.

## Ш.

Der praktische Verstand des Menschengeschlechts
ist allenthalben unter Bedürfnissen der Lebens:
weise erwachsen, allenthalben aber ist er eine Blüthe des Genius der Völker, ein Sohn der Trasdition und Gewohnheit.

Dan ift gewohnt, die Nationen ber Erde in Jager, Fifther, Sirten und Aderfeute abzutheilen, und nach biefer Abtheitung nicht mit ben Rang berselben in ber Cultur, sondern auch bie Cultur selbst ale eine nothwendige Folge dieser ober jener Lebensweise zu bestimmen. Bortrefftich, wenn biefe Lebensweisen werft nur felbit bestimmt waren; fie anbern fich aber beinahe mit jedem Erbftrich, und verfchlingen fich meistens so fehr in einander, daß die Amwertbung ber reinen Claffification überaus schwer wird. Der Gronlanber, ber ben Ballfifch trifft; bas Rennthier jagt, ben Geelnind tobiet, ift Fifcher und Jager; aber auf gang andere Weife, ale ber Reger Fifdje fange ober ber Arauter auf ben Bufteneien bes Anbes jagt. Der Beduin und ber Mongole, ber Lappe und ber Beruaner find Sirten; wie verschieben aber von einenber, wenn fener Rameele, biefer Pferbe, ber britte Rennthiere, ber vierte Alpata's und Llacma's welbet. Der Adermann in Whibah und ber Japanese find einander so unahnlich, als im Handel der Englander und Sinese.

Eben fo wenig fcheint auch bas Bedurfniß allein, felbft weinn.

Arkste gonus in der Nation da stud, die auf ihre Entwickelung warteu., Gultur herver bringen zu kinnen: denn sabald sich die Trügheit des Menschen mit seinem Mangel abgesunden und beide das Kind hervergebracht haben, das en Behaglichseit neunt, verharrt der Mensch in seinem Justande und läst sich kaum mit Mühe zur Berbesseung treiben. Es kommt also noch auf andre einwirkende Unsachen au, die die Lebendart eines Bolks so oder anders bestimmten; her indessen nehmen wir sie als bestimmt an, und untersuchen, was sich in verschiednen derselben für ihätige Seelenkafteräusern.

Menschen, Die fich von Burgeln, Krautern und Fruchten nahren, werben, wenn nicht besondere Triebfebern der Gultur bagu kommen, lange mußig und an Rraften eingeschrankt bleiben. einem fconen Klima und von einem milben Stamm entsproffen, ift ihre Lebensart milbe: benn warum follten fie Ereiten, wenn ihnen bie reiche Ratur alles ohne Mube darbeut? mit Kunften und Erfinbungen aber reichen fie auch nur an bas tagliche Beburfniß. Die Einwohner ber Inseln, Die die Ratur mit Fruchten, insouderbeit mit der wohlthatigen Brodfrucht nahrte und unter einem fconen Simmet mit Rinden und Zweigen fleibete, lebten ein sanftes, gludie Die Bogel, fagt bie Erzählung, fagen auf ben Schultein ber Marianen und fangen ungeftort: Bogen und Pfeile fannten fie nicht: benu tein wildes Thier forberte fie auf, fich ihrer Haut an wehren. Auch bas Feuer war ihnen frembe: ihr milbes Klima Wellke ohns daffelbe behaalich leben. Ein ahnlicher Wall war's mit ben Einwohnern ber Amolinen und andver glieflichen Infeln bes Sadmeers; mur bag in einigen Die Caittur ber Gefellfchaft ichon beher gestiegen war, und aus mancherlei Urfachen mehrere Kunfte und Setwerbe vereint hatte. Wo das Alima rauber wird, muffen die Menschen auch zu hartern und mehrern Lebensurten ihre Zuflucht nehmen. Der Reu-Hollanderverfolgt fein Känguru und Opofium, er fchieft Bogel, Kingt Aliche, ist Dam-Burgom; er hat fo viel Lebendavien vereinigt, als die Sphare feiner rauben Behaglichkeit forbert, bis biefe fich gleichsam rundet und er nach feiner Weife in ihr gluck lich lebt. Go ift's mit ben Rentaleboniern und Renfeelandern, Die aumfelinen Feuerlander felbft nicht ausgenommen. Sie hatten Rabne von Baumrinden, Bogen und Pfeile, Korb und Tasche, Reuer und Bitte, Bleiber und Saden; alfo bie Anfange von allen ben Runften,

womit die gebisveisten Erdvöller ihre Cultur vollendet haben; nutr bei ihnen, unter dem Jody der drückenden Kälte, im ödesten Felssenlande, ist alles noch der roheste Ankang geblieben. Die Californier beweisen so viel Berstand; als ihr Land und ihre Lebendart giedt und fordert. So ist's mit den Einwohnern auf Labrador und mit allen Menschennationen am dürftigsten Kande der Erde. Allenthalben haben sie sich mit dem Mangel versöhnt und leben in ihrer erzwungenen Thätigseit durch erdliche Gewohnheit glücklich. Was nicht zu ihrer Nothdurst gehört, verachten sie; so gesenk der Essimo auf dem Meere rudert: so hat er das Schwimmen noch nicht gelernt.

Auf dem großen festen Lande unfrer Erdfugel brangen fich Menschen und Thiere mehr zusammen: ber Verftand jener ward also burch biese auf mannichfaltigere Weise genbt. Freilich mußten die Bewohner mander Sumpfe in Amerika auch zu Schlangen und Eibechsen, jum Iguan, Armadill und Alligator ihre Zuflucht nehmen : die meisten Rationen aber wurden Jagdvölker auf edlere Art. Bas fehlt einem Nord- und Sudameritaner an Fahigkeit num Beruf feines Lebens? Er kennt die Thiere, die er verfolgt, ihre Wohmungen, Saushaltungen und Liften, und wappnet fich gegen fie mit Starte, Berichlagenheit und llebung. Bum Ruhm eines 3agers, wie in Gronland eines Sechundfangers, wird ber Rnabe erwogen: hievon hort en Gefprache, Lieber, ruhmliche Thaten, bie man ihm auch im Geberben und begeisternben Tangen vormalt. Bon Kindheit auf Jernt er Werfzeuge verfertigen und fie gebranchen : er fpielt mit ben Baffen und verachtet bie Beiber; benn je enger ber Greis bes Lebens und je bestimmter bas Went ift, in bem man Bollfommenheit sucht; befto eber wird biefe erhalten. Richts also fort ben ftrebenben Jungling in seinem Lauf, vielmehr reist und ermuntert ihn alles, ba er im Auge seines Bolts, im Stande und Beruf feiner Bater lebt. Wenn jemand ein Runftbuch von ben Geschicklichkeiten verschiedner Nationen gusammentruge: so wurde er folde auf unserm Erbboben gerftreut und jede an ihrem Blat blubend finden. Sier wirft fich ber Reger in bie Brandung, in die fich fein Guropaer wagt: bort flettent er auf Baume, wo ihn unser Auge kaum erreicht. Jener Aifcher treibt . fein Werk mit einer Kunft, als ob er die Fische beschwäre; Diefer

Samojede begegnet dem weißen Bar, und nimmt's mit ihm auf: jenem Reger sind zwei Lowen nicht zu viel, wenn er Starke und List verbindet. Der Hottentotte geht auf's Nashorn und Flußpferd los: der Bewohner der Kanarieninseln gleitet auf den steilssten Felsen umher, die er wie eine Gems bespringt: die starke, mannliche Tibetanerin trägt den Fremden über die ungeheuersten Berge der Erde. Das Geschlecht des Prometheus, das aus den Theilen und Trieden aller Thiere zusammengesetzt ward, hat diese auch allesammt, das Eine hie, das andre dort, an Kunsten und Geschicklichkeiten überwunden, nachdem es diese alle von ihnen gelernt.

Dag bie meiften Runfte ber Menschen von Thieren und ber Natur gelernt find, ift außer 3weifel. Warum tleibet fich ber Dariane in Baumhullen , und ber Ameritaner und Papu fdmudt fich mit Febern? Beil jener mit Baumen lebt und von ihnen feine Nahrung holt; bem Ameritaner und Papu find bie bunten Bogel feines Landes bas Schonfte, bas er fiehet. Der Jager fleibet fich wie fein Wild und bauet wie fein Biber; andre Bolfer hangen wie Bogel auf ben Baumen ober machen fich auf ber Erbe ihre Butten wie Refter. Der Schnabel bes Bogels war bem Meniden bas Borbild zu Spieg und Pfeilen; wie die Gestalt bes Fi fches zu feinem funftlich fcwimmenben Boot. Von der Schlange lernte er die ichabliche Runft, feine Baffen zu vergiften; und die fonberbar weit verbreitete Gewohnheit, ben Rorper zu malen, war ebenfalls nach bem Borbilde ber Thiere und Bogel. Wie? bachte er, biefe follten fo icon geziert, fo unterschieden geschmudt fein: und ich mußte mit einformiger, blaffer Farbe umbergehn, ba mein Simmel und meine Tragheit feine Deden leibet? Und fo fing er an, fich fymmetrifch zu ftiden und zu malen: felbft bekleibete Ras tionen wollten bem Doffen fein Sorn, bem Bogel ben Ramm, bem Baren ben Schwang nicht gonnen und ahmten fie nach. rubmen es bie Nordameritaner, daß ein Bogel ihnen ben Mais gebracht; und die meiften klimatischen Arzneien find offenbar ben Allerdings gehörte zu diesem Allen der finn-Thieren abgelernt. lide Beift freier Naturmenschen, Die mit Diesen Beschopfen lebend, fich noch nicht fo unendlicherhaben über fie glaubten. Den Guropåern ward es fdwer, in andern Welttheilen nur aufzufinden, was

bie Eingebornen täglich nutten; nach langen Bersuchen mußten sie boch von Jenen bas Geheimniß erft erzwingen ober erbeneln.

Ungleich weiter aber fam ber Mensch baburch, bag er Thiere au sich locke und fie endlich unterjochte; ber ungeheure Unterschieb nachbarlicher Nationen, die mit ober ohne biese Substituten ihrer Rrafte leben, ift augenscheinlich. Woher kam's, daß bas entleane Amerika bem größeften Theil ber alten Welt bei Enthedung beffelben noch so weit nachstand, und die Europäer mit den Ginmohnern wie mit einer heerbe unbewehrter Schaafe umgeben konnten? An forperlichen Rraften lag es nicht allein, wie noch jest bie Beifpiele aller ungezählten Waldnationen zeigen: im Buche, in fcnellem Lauf, in rafder Gewandtheit übertreffen fie, Mann gegen Mann gerechnet, die meisten ber Nationen, die um ihr Land murfeln. An Berftanbestraft, fo fern fie fur einen einzelnen Menschen gehort, lag es auch nicht: ber Amerikaner hatte fur fich zu forgen gewußt und mit Weib und Kindern gludlich gelebt. Alfo lag es an Runft, an Waffen, an gemeinsamer Verbindung, am meisten aber an be-Satte ber Ameritaner bas Einzige Pferd geaabmten Thieren. habt, beffen friegerische Majestat er gitternd anerkannte, waren bie wuthenden Sunde fein gewesen, die die Spanier als mitbesolbete Diener ber tatholischen Majestat auf ihn hetten; Die Groberung hatte mehr gefostet, und ben reitenden Rationen mare wenigstens ber Rudzug auf ihre Berge, in ihre Buften und Gbnen offen geblieben. Rody jest, ergahlen alle Reisende, madje bas Pferd ben großeften Unterschied ber ameritanischen Bolfer. Die Reiter in Nord =, insonderheit in Sudamerita, ftehen von den armen Unterjoditen in Merico und Beru fo gewaltig ab, bag man fie faum fur nachbarliche Bruber Gines Erdftrichs erfennen follte. Jene haben fich nicht nur in ihrer Freiheit erhalten; fonbern an Korper und Seele find fie auch mannhaftere Menfchen worben, als fie mahrscheinlich bei Entbedung bes Landes waren. Das Rog, bas bie Unterbruder ihrer Bruber ihnen als umwiffenbe Wertzeuge bes Schidfals zubrachten, tann vielleicht ber Befreier ihres gangen Welttheils werden, wie die andern bezähmten Thiere, die man ihnen auführte, jum Theil ichon jest für fie Wertzeuge eines bequemern Lebens worden find, und mahricheinlich einft Sulfemittel einer eignen westlichen Cultur werden burften. Wie dies aber allein in

den Harben bes Schlasse rühete so kam es aus seinen Handen und lag in der Natur des Weltsheils, daß sie so lange weder Pserd noch Sel, weder Hund noch Rind; weder Schaaf noch Ziege, noch Schwein, noch Kape, noch Kameel kinnten. Sie hatten weuiger Etsterhatungen, weil ihr Land kleiner, von der alten Welt getrennt innd einem großen Theil nach wahrscheinlich später aus dem Schoos des Meers gestiegen war, als die andern Weltsheile; sie konnten also auch weniger zähmen. Das Alpaka und Liacma, die Kameelschaafe von Merico, Peru und Chili waren die einzigen zähmischtren und bezähmten Geschöpfe; denn auch die Europäer haben inti ihrem Verstande kein andres hinzusügen, und weder den Kell noch Pagi, weder den Tapir noch Ai zum nühlichen Hausthier umbliden konnen.

In der alten Welt bagegen, wie viel find ber bezähmten Thiere! und wie viel find fie bem thatigen Berftande bes Wenschengeschlechts worden! ohne Rameel und Pfeid wiere bie urabifdie und afritamifche Bufte unzugangbar; bas Schaaf und bie Riege haben ber hauslichen Berfaffung ber Menfchen, bas Rind und ber Efel bem Aderbau und Handel ber Boffer aufgeholfen. Im einfachen Buftande lebte bas Menfchengeschöpf freundlich und pefellig mit Diesen Thieren: fconend ging es mit ihnen um, und. erkannte, was es ihnen zu banken habe. Co febt ber Araber und Mongole mit feinem Rog, ber Sirt mit feinem Schaaf, ber Jaget mit feinem Munde, ber Peruaner mit feinem Llacmit 1). Bei els ner menschlichen Behandlung gebeihen auch, wie allgeintein befannt ift, alle Gulfogeschopfe ber menschlichen Lebensweise beffer: fie lernen ben Menfchen verfteben und ihn lieben: es entwideln fich bet iffnen Fähigkeiten und Reigungen, von benen weber bas wilbe woch bus von Menfihen unterbrudte Thier weiß, bas in feister Dunntt beit ober in abgenutter Geftalt felbft bie Krafte und Triebe feiner Guttung verfiert. In einem gewiffen Kreife Inden fich affo Menfchen und Thiere gusammengebildet: ber praktifche Betftund jenet

n) Man lese 3. B. in Ulloa (Rachr. von Amerika. Ah. I. S. 131.) bie kindische Freude, mit der der Pernaner ein Liacma zu seinem Dienst weihet. Die Lebensarten der andern Boller mit ihren Thieren find aus Reisebeschreibnigen genugsam bekannt.

hat sich durch diese, die Fähigseit dieser hat sich durch jene gestättt und erweitert. Wenn man von den Hunden der Kamtschaden lieset: so weiß man kaum, wer das vernünftigere Geschöpf set, ob der Hund oder der Kamtschade?

In dieser Sphare nun fteht der erfte thatige Berstand bes Menschen fill, ja allen Nationen, die an sie gewöhnt waren, ift's, fie gu verlaffen, fdwer worben; insonberhelt hat fich jebe vor ber unterjochenden Herrichaft bes Acterbaues gefürchtet. Gw ichone Biesenstriche Nordamerika hat: so genau jebe Nation ihr Eigenthum liebt und beschützt; ja fo fehr manche burch die Europäer ben Werth bes Gelbes, bes Branntweins und einiger Bequemlichkeiten tens nen gelernt haben: fo find's boch nur bie Weiber, benen fie bie Bearbeitung bes Feldes, ben Bau bes Maiges und einiger Gara tenfruchte, so wie bie gange Besorgung ber Butte überlaffen; ber friegerische Sager hat fich nicht entschließen tonnen, ein Gartner, Sirt ober Adermann gu werden. Das thatige, freie Leben ber Ratur geht dem sogenannt-Wilden über Alles: mit Gefahren ums ringt wedt es feine Krafte, feinen Muth, feinen Gutschluß, und lobnt ihn bafur mit Gefundheit im Leben, in feiner Butte mit uns abhängiger Rube, in seinem Stamm mit Ansehen und Ehre. Weis ter begehrt, weiter bedarf er nichts; und was konnte ihm auch ein andrer Buffand, beffen Beschwerben er nicht mag, fur neue Gludfeligfeit geben? Man lefe fo mande unverschonte Rebe berer, bie wir Wilbe neunen; ift nicht gesunder Berftand, fo wie natürliche Billigfeit in ihnen unverkennbar? Die Form bes Menschen ift auch in biefem Buftanbe, obwohl mit rober Sand und zu wenigen 3mes den, bennoch fo weit ausgebildet, als fie hier ausgebilbet werden konnte; jur gleichmuthigen Bufriebenheit namlich und nach einer bauerhaften langen Gesundheit jum ruhigen Abschied aus Diesem Leben. Der Beduin und Abipone befindet fich in feinem Buffande woht; jener schauert vorm Leben der Stadte, wie der letzte vorm Begrabuis in der Rirde noch nach feinem Tobe junit beit; fetnem Gefühl nach waren fie bort wie hier lebend begraben.

Auch wo der Aderbau eingeführt ift, hat es Mihe gefostet, vie Menschen an Einen Erdflod zu befestigen und das Meln und Dein einzusühren: manche Boller kleiner cultivirter Regerkonig-reiche haben noch bis jest keine Begriffe davon, da, wie fle fagen,

- bie Erbe ein gemeines Gut ift. Sabrtid, theilten fie bie Meder: unter fich aus und bearbeiteten fie mit leichter Dinbe; ift bie Erubte eingebracht, fo gehort ber Boben fich felbft wieder. Nebenhaupt hat feine Lebensart in ber Gesinnung ber Menschen fo viele Werindes rungen bewirft, als ber Aderbau auf einem begirften Stud Erbe. Indem er Sandthierungen und Runfte, Fleden und Stadte bervorbrachte, und also Gesetze und Bolizet beforbern mußte: hat er nothwendig auch jenem furchterlichen Despotismus ben Weg geoffnet, ber, ba er jeden auf seinem Ader zu finden wußte, zulett eis nem jeben vorschrieb, was er auf biefem Stud Erbe allein thun und fein follte. Der Boben geborte jest nicht mehr bem Denichen, fonbern ber Menfc bem Boben. Durch ben Richtgebrauch, verfor fich auch balb bas Gefühl ber gebrauchten Rrafte: in Etjane rei und Reigheit verfunten ging ber Unterjochte vom arbeitseligen Mangel jur weichen leppigfeit über. Daber fommt's, bag auf ber gangen Erbe ber Beltbewohner ben Bewohner ber Butte, wie ein gefeffeltes Laftthier, wie eine verfummerte Abart feines. Gefolechts betrachtet. Der berbfte Mangel wird jenem eine Luft, fo lange Selbstbestimmung und Freiheit ihn murget und lohnet; bagegen alle Ledereien Gift find, fobalb fie bie Ceele erfchlaffen und bem fterblichen Geschopf ben einzigen Genuß seines hinfalligen Lebens, Burbe und Freiheit rauben.

Glaube niemand, bag ich einer Lebensart, die bie Borfehung zu einem ihrer vornehmften Mittel gebraucht hat, Die Menfchen zur burgerlichen Gesellschaft zu bereiten, etwas von ihrem Werth rauben wolle: benn auch ich effe Brod ber Erbe. Rur laffe man auch andern Lebensarten Gerechtigfeit widerfahren, Die, Der Beichaffenbeit unfrer Erbe nach, eben fowohl zu Erzieherinnen ber Denfchheit bestimmt finb, als bas Leben ber Aderleute, **Ueberhamot** bauet ber fleinste Theil ber Erdbewohner ben Ader nach unfrer Weise und die Natur hat ihm fein anderweites geben felbft angewiesen. Jene gabireichen Bolterichaften, bie von Burgeln, vom Reis, von Baumfruchten, von ber Jago bes Baffers, ber Luft und ber Erbe leben, bie ungezählten Nomaben, wenn fie fich gleich jego etwa nadbarlidjes Brob faufen ober etwas Getreibe bauen, alle Bolfer, Die ben Landbau ohne Eigenthum ober burd ihre Weiber und Knechte treiben, find alle noch eigentlich nicht Acterkeute; und welch ein kleiner Theil der Erbe bleibt also bleser kunstlichen Lebensart übrig? Num hat die Ratur entweder alleitikalben ihren Iweck erreicht, oder fie erreichte ihn nirgend. Der praktische Berstand der Menschen sollte in allen Varietäten aufblühen und Früchte tragen: darum ward dem vielartigsten Geschlecht eine so vielartige Erde.

## IV.

Die Empfindungen und Triebe der Menschen sind allenthalben dem Justande, worin sie leben, und ihrer Organisation gemäß; allenthalben aber werben sie von Meinungen und von der Gewohnheit regiert.

Selbsterhaltung ist das erste, wozu ein Wesen da ist: vom Standsforn dis zur Sonne strebt jedes Ding, was es ist, zu bleiben; dazu ist den Thieren Instinkt eingeprägt: dazu ist dem Menschen sein Analogon des Instinkts oder der Bermunft gegeben. Gehorschend diesem Geset, suchet er sich, durch den Hunger gezwungen, überall seine Speise: er strebt, ohne daß er weiß, warum und wozu? von Kindheit auf nach ledung seiner Kräfte, nach Bewegung. Der Matte rust den Schlummer nicht; aber der Schlummer kommt und exneuet ihm sein Dasein: dem Kranken hilft, wenn sie kann, die innere Ledenskraft, oder sie verlangt wenigstens und ächzet. Seines Ledens wehret sich der Mensch gegen Alles, was ihn ansicht, und auch ohne daß er's weiß, hat die Natur in ihm und um ihn her Anstalten gemacht, ihn dabei zu unterstüßen, zu wahren, zu erhalten.

Es hat Philosophen gegeben, die unfer Geschlecht, dieses Triesbes der Selbsterhaltung wegen, unter die reisenden Thiere gesetzt und seinen natürlichen Zustand zu einem Stande des Kriegs gemacht haben. Offendar ist viel Uneigentliches in dieser Behauptung. Freilich indem der Mensch die Frucht eines Baumes bricht, ist er ein Rauber, indem er ein Thier tödtet, ein Mörder, und wenn er mit seinem Fuß, mit seinem Hauch vielleicht einer zahl-

losen Menge ungeschener Vebendigen das Aben ninnnt, ift er der anfite Unterdräcken der Erde. Jedenmann weiß, wie weit es die sante indische, sa wie die übertriebene ägyptische Philosophie zu dringen gesticht hat, damit der Mensch ein ganz unschaftliches Gesschöft werde; aben:für die Spekulation vergebens. In's Chaos der Elemente sehen wir nicht; und wenn wir kein großes Thier verzehren, verschlingen wir eine Menge kleiner Lebendiger im Wasser, in der Lift, der Milch, den Gewächsen.

Bon dieser Grübelei also hinweg, stellen wir den Menschen unter seine Brüder und fragen: ist er von Natur ein Raubthier geseunseines Weichen, ein ungeseltiges Wesen? Seiner Gestult nach ist er das Erste nicht und seiner Geburt nach das Lette moch minder. Im Schood der Liebe sunfangen und an übrem Busen gestugt, wieder von Menschen aussetzegen und auspfung von ihnen tausend sinds er um sie nicht verdiente. Safern ist er also wirklich in und zu der Gesellschaft gebildet; ohne sie konnte er weder ausstehen, noch ein Mensch werden. Wo Ungeselligkeit dei ihm anfüngt, ist, wo man seine Natur verdrägt, indem er mit andern Lebendigen collisbirt; hier ist er aber wiederum keine Ausnahme, sondern wirkt nach dem großen Geses der Selbsterhaltung in allen Wesen. Lasset und sehen, was die Natur für Mittel aussann, ihn dennoch auch hier, so viel sie konnte, befriedigend einzuschränken und den Krieg aller gegen alle zu hindern.

1. Da ber Mensch das vielsach-kinstlichste Geschöpf ist: so sindet auch bei keiner Gattung der Lebendigen eine so große Barsschiedenheit genetischer Charaktere statt, als beim Menschen. Dor hinreisende, blinde Instinkt sehlt seinem keinen Gebilden die Strahllan der Gedanken und Begierden hingegen laufen in seinem Geschlecht wie in keinem andern aus einander. Seiner Natur nach darf also der Mensch weniger mit andern collidiren, da viese in eisner ungeheuern Mannichsaltigkeit von Anlagen, Einsen und Triesben bei ihm vertheilt und gleichsam vervinzelt ist. Was Einem Menschen gleichgultig vorkommt, ziehet den anderu; und so hatjedweder eine Welt des Genusses um sich, eine für ihn geschussen Schöpfung.

2. Diesem vivergirenden Geschlecht gab die Ratur einen großen Raum, die reiche weite Erde, auf der die verschiedensten Erdfriche

und Lobendweifen bie Menfchen zeiftrenen follton. "Bier jug fie . Berge, best Strome und Buffen, banit fie bie Menfthen mische ander brachte: ben Jagorn gab fie ben weiten Wald, ben Michen bas weite: Meer, ben hirten bie weite: Ebene. Ihre Ghulb ift's alfo nicht, wenn Bigel, betrogen von der Kunft bes Bogeffiellers. in ein Det flogen, wo fie einander Speife und Augen weghaden und ben Athem verpeften : bente fie feste ben Wogel in bie Luft und nicht in's Res bes Boglers. Gest jene wilben Stamme an, wie imwild fie imter fich leben! ba neibet keiner ben andern, ba erwirkt fich und nomieffet jeber bas Seine in Krieben. Es ift gegen bie Mahrheit ber Geschichte, wenn man ben bosartigen, wiberfiningen Charafter gusammengebrangter Menfchen, weiteifernber Ranftler, ftreitenber Bolititer, neibiider Gelehrten zu allgemeinen Gigenichaften bes menschlichen Gefchlechts macht; ber großeste Theil ber Menschen auf ber Erbe weiß von biefen rigenben Stacheln und thren blutigen Wunden nichts: er lebt in ber freien Luft und nicht im verpeftenben Hauch ber Stabte. Wer bas Gefes nothwendig macht, weil es fonft Gefehesverachter gabe, ber fest voraus, was er erft beweifen follte. Dranget die Menfchen nicht in enge Rerter: fo burft ihr ihnen teine frifde Luft zufächeln. Bringt fie nicht in tunkliche Raferei : fo burft ihr fie burch teine Gegentunfte binben.

S. And die Zeiten, wenn Menschen zusammen sein mußten, verfürzte die Natur, wie sie sie verkürzen konnte. Der Mensch ist einer langen Erziehung bedürstige; aber alsbann ist er noch schwach: er hat die Art des Kindes, das zurnt und wieder verzist, das ost unwillig ist, aber keinen langen Groll nähret. Sobald er Mann weird, wacht ein Treb in ihm auf, und er verläst das Haus des Baters. Die Natur wirde in diesem Trebe: sie sies ihn aus, vandt er sein eigen Nest bereite.

tind mit wem bereitet er dasselbe? mit einem Geschopf, das ihm so unahnlich ahnlich, das ihm in streitbaren Leidenschaften so ungleichartig gemacht ist, als es im Iwect der Bereinigung bester nur irgend geschehen konnte. Des Weibes Nauer ist eine andre, als des Wannes: sie empfindet anders, sie wirket anders. Elember, dessen Nebenbuhlerin sein Weib ist, oder die ihn in mannlichen Etzgenden: gar überwindet! Rur durch nachgebende Güte soll sie ihn behertschen; und so wird der Jankapfel abermals ein Apfel der Liebe.

Weiter will ich die Gefchichte der Vereinzelung des Menschengeschlechts nicht fortsehen; der Grund ist gelegt, daß mit den verschlechen Häusern und Familien auch neue Gesellschaften, Gesehe, Sitten und sogar Sprachen werden. Was zeigen diese verschiednen, diese unvermeidlichen Dialekte, die sich auf unsver Erde in undeschreibbarer Anzahl, und oft schon in der kleinsten Entsernung neben einander sinden? Das zeigen sie, daß es die weitverbreitete Mutter nicht auf Jusammendrängung, sondern auf freie Verpslanzung ihrer Kinder anlegte. Kein Baum soll, so viel möglich, dem andern die Luft uehmen, damit dieser ein Zwerg bleibe, oder, um einen freien Athemhauch zu genießen, sich zum elenden Krüppel beuge. Eignen Plat soll er sinden, damit er durch eignen Trieb Wurzelaus in die Höhe steige und eine blühende Krone treibe.

Nicht Krieg also, sondern Friede ist der Natur-Zustand des unbedrängten menschlichen Geschlechts: denn Krieg ist ein Stand der Noth, nicht des ursprünglichen Genusses. In den Sänden der Natur ist er (die Menschenfressereiselbst eingerechnet) nie Zweck, sondern hie und da ein hartes, trauriges Mittel, dem die Mutter aller Dinge selbst nicht allenthalben entweichen konnte, das sie aber zum Ersat dafür auf desto höhere, reichere, vielfachere Zwecke anwandte.

Ehe wir also zum traurigen Saß kommen durfen, wollen wir von der erfreuenden Liebe reden. lleberall auf der Erde ist ihr

Reich; nur allenthalben zeigt fie fich unter andern Geftalten.

Sobald die Blume ihren Buchs erreicht hat, bluht sie; die Zeit ber Bluthe richtet sich also nach der Periode des Wuchses, und diese nach der sie emportreibenden Sonnenwarme. Die Zeit der frühern oder spätern Menschenbluthe hangt gleichsalls vom Klima ab, und von allem, was zu ihm gehört. Sonderbar weit sind auf unstret kleinen Erde die Zeiten der menschlichen Mannbarkeit nach Lebenssaten und Erdstrichen verschieden. Die Perserin heirathet im achten und gebiert im neunten Jahr; unsre alten Deutschen waren dreisigs jährige Männinnen, ehe sie an die Liebe dachten.

Jedermann sieht, wie sehr diese Unterschiede das ganze Berhaltniß der Geschlechter zu einander andern mußten. Die Margenlanderin ist ein Kind, wenn sie verheirathet wird: sie bluht früh auf und früh ab: sie wird von dem erwachsenern Mann also auch wie Kind und Blume behandelt. Da nun jene warmern Gegenden

bie Reize bes physischen Triebes in beiben Geschlechtern nicht nur fruher, fonbern auch lebhafter entwideln: welcher Schritt war naber: als daß ber Mann die Vorzüge seines Geschlechts gar balb miß brauchte und fich einen Garten dieser vorübergehenden Blumen fame meln wollte. Fur's Menfchengeschlecht war biefer Schritt von großer Richt nur, bag bie Eifersucht bes Mannes feine mehreren Weiber in einen Sarem ichloß, wo ihre Ausbildung mit bem manns lichen Gefchlecht unmöglich gleich fortgeben konnte, fonbern ba bie Erziehung bes Weibes von Kindheit auf fur ben harem und bie Gesellschaft mehrerer Weiber eingerichtet, ja bas junge Rind of ichon im zweiten Jahr verkauft ober vermahlt ward: wie andere. als daß ber ganze Umfang bes Mannes, bie Einrichtung bes Saw fes, die Erziehung ber Kinder, endlich auch die Fruchibarfeit felb& mit ber Beit an biesem Migverhaltniß Theil nehmen mußte? Es ift namlich genugsam erwiesen, daß eine zu fruhe Heirath bes Weibes und ein zu ftarfer Reiz bes Mannes weber ber Tuditigfeit ber Gen ftalten, noch ber Fruchtbarkeit bes Gefchlechte forberlich fei; ja bie Rachrichten mehrerer Reifenben machen es wahrscheinlich, bag in manden biefer Gegenden wirklich mehr Tochter als Sohne geboren werden, welches, wenn die Cache gegrundet ift, sowohl eine Folge ber Bolygamie fein kann, als es wiederum eine fortwirkende Ursache berfelben wurde. Und gewiß ift bies nicht ber einzige Fall, ba bie Runft und die reizende lleppigkeit der Menschen die Ratur aus ihrem Wege geleitet hatte; benn biese halt sonft ein ziemliches Gleichmaaß in ben Geburten beiber Geschlechter. Bie aber bas Beib bie jate tefte Sproffe unfrer Erbe und die Liebe bas machtigfte Mobil ift, bas von jeher in der Schöpfung gewirket: so mußte nothwendig die Behandlung berfelben auch ber erfte fritische Scheibepunkt in ber Ge-Schlichte unfres Geschlechts werden. Allenthalben war bas Weib ber erfte Bantapfel ber Begierben, und feiner Ratur nach gleichfam ber erfte brudige Stein im Gebaube ber Menfchenschopfung.

Lasset und 3. B. Cook auf seiner letten Reise begleiten. Weinit auf den Societäts = und andern Inseln das weibliche Geschsecht dem Dienst der Cythere eigen zu sein schlen, so daß es sich nicht nur selbst um einen Nagel, einen But, eine Feder Preis gab: sondern auch der Mann um einen Kleinen Besit; der ihn lustete, sein Weib zu verhandeln bereit war: so änderte sich mit dem Klima und dem Cha-

patter anderer Infulianer offenbar bie Stene. Unter Bolbern; wo ber Mann mit ber Streitart erfcbien, war auch bas Weib verborana im Baufe; bie raubere Sitte jemes machte auch biefe barter, bag weber ihre Saktichkelt noch ihre Schonheit ben Augen ber Welt blos ing. An feinem Umftande, glaube ich, laft fich ber eigentliche Chapatter eines Manues ober einer Nation fo unterscheibend erkennen. als an ber Behandlung bes Weibes. Die meiften Boller, benen thre Lebendart fcmer wird, haben bas weibliche Gefchlicht gu Hausthieren erniedrigt und ibm alle Beschwerlichkeiten ber Sputte infaetragen; burch eine gefahrvolle, fühne, mannliche Unternehmung glaubte ber Mann bem Soch aller fleinen Geschäfte entnommen ju fein, und überließ biefe ben Weibern. Daber bie große Subalternität biefes Gefthlechts unter ben meiften Wilben von ellerlei Erbfirichen; baber auch die Geringschabung ber Colme atgen ihre Mutter, fobald fie in Die mannlichen Sahre treten. Brube vourven sie zu gefahrvollen Uebungen erzogen, also oft an die Borpige bes Mannes erinnert, und eine Art rauhen Krieges und Ars beit-Muthes trat balb an bie Stelle girtlicher Reigung. Gronland bis jum Lande ber Hottentotten herricht biofe Geringkinderung der Weiber bei allen uncultivirten Nationen, ob fie fich gleich in jedem Bolt und Beitibeil anders geftaltet. In der Cflaverei soger ift bas Regerweib weit unter bem Reger, und ber arms feligfte Raribe buntt fich in feinem Saufe ein Ronig.

Mann untergeordnet zu haben; sondern an den meisten Orten erug auch die größere Reizbarkeit desselben, seine Lift, ja überhaupt die seinere Beweglichkeit seiner Seele dazu noch ein mehreres dei. Die Worgenländer z. B. begreisen es nicht, wie in Europa, dem Reich der Weiber, ihre ungemessene Freiheit ohne die änserste Gefahr des Mannes statt sünden oder bestehen könne; dei ihnen, meinen sie, wäre alles voll Uwruh, wenn man diese leicht beweglichen, listigen, alles unternehmenden Geschöpfe nicht einschräufte. Bon manchen korannischen Gebründen giedt man keine Uksache an, als das durch dies oder jenes Betragen die Weider sich ehemals selbst ein so hare tes Geseh verdient und die Wänner, ührer Sicherheit und Ruhe wegen, dazu gezwungen hätten. So erkhirt man z. B. den unmenschlichen Gebrauch in Indien, das Berbreuuen der Weiber mit

ihren Minnern : bas Leben bes Munnes , fagt man, fei ohne blefes fürchterliche Gegennittel ihres eignen, mit ihm aufmopfernben Lebens nicht ficher gewesen; und beinahe ließe fich, wenn man von ber verschlagnen Lufterubeit ber Weiber in biefen ganbern, von ben sonberifchen Reizen ber Tangerinnen in Jubien , von ben Rabalen best Harreine unter Durfen und Berfern lieft, etwas von ber Mit glauben. Die Manier nantid waren zu unvermogent, ben leichten Bunber, ben ihre Urppigleit zusammenbrachte, vor Funten zu bewahren, aber auch ju schwach und laffig, ben unermeglichen Senduel garter, woelblicher Fahigfeiten und Unichlage zu beffern Zweiten zu entwichtner ais ûvoig fanvadje Barbaren, also schafften fie fich auf eine barbarifche Art Rube, und unterdructen bie mit Gewalt, beren Life flo mit Berftund nicht zu überwinden vermochten. Man lese, was Morgenlander und Griechen über bas Weib gesagt haben, und man wird Materialien finden, fich ihr befremdendes Schickfal in ben meiften Gegenden heißer Rimate zu erffaren. Freitich lag im Brunde Mes wieber an den Mannern, beren flumpfe Brusalität bas llebeb gewiß nicht ausrottete, das fie so ungelent einschrünkte, wie es nicht nur die Geschichte der Cultur, die das Weib durch vernünftige Bitbung bem Dann gleidigesost bat: fondern auch bas Beispiel einiger vernünftigen Boller ohne feinere Cultur zeiget. Der atte Deutsche auch in feinen rauben Balbern erfannte bas Eble im Beibe, und genoß an ihm bie ichonften Eigenschaften feines Gefchiechts, Rlugheit, Treue, Muth und Kenschheit; allerdings fam ihm auch sein Rhima; fein genetischer Charafter, seine gange Lebensweise bierin: Er und fein Beib wuchsen wie bie Gichen, langfam, unverwüftlich und fraftig; bie Reize ber Berführung fehlten feinem Lande; Triebe mu Tugenben bagegen gab beiben Gefchlechtern fowehl bie gewohnte Berfaffung, als bie Noth. Tochter Germaniens, fühle ben Ruhm beiner Urmutter und eifre ihm nach; unter wenigen Bolkern rubmt bie Gefchichte, was fie von ihnen rubmt; unter wenigen Bollern hat auch ber Mann bie Tugend bes Beibes wie im altefien Germanien geehrt. Effavinnen find die Weiber ber meifien Rationen, die in folder Berfaffung leben; rathgebende Freundinnen was, ren beine Mutter und jede Edle unter ihnen ift's noch.

Laffet uns also auf die Tugenden des Weibes kommen, wie sie sich in der Geschichte ber Menschheit offenbaren. Auch unter den

wilbeften Bollern unterfcheibet fich bas Welb vonr Mann vurff: eineabrieve Gefälligseit, burch Liebe gum Schmut mit jur Schöndeltaauch ba nochifind biefe Eigenschaften fennbar, wo vie Ration mit bom Rima und bem idnibeften Mangel tampfet. 1lebernit fibmudt fide das Wolb, wie wenigen Put es and hie und da fich ju fchinkter babe: fo beinget im erften Fruhling bie tebenreiche Erbe wenigfiens einige geruchlose Bifunden bervor, Borbaten, was fie in andern Robredgeiten zu thun vermochte. - - Reintichteit ift eine antwe-Weibertugend, bazu sie ihre Natur zwingt und der Trieb zu gekalben Die Anftatien, ja bie oft übertriebenen Gefete und Gen braude, wodurch alle gesunde Nationen die Krankbeiten der Meiber absonderten und umschablich machten, beschäumen mandie custivirte Wiffer. Gie wußten und wiffen alfo auch nichts von einem großen Theil ber Schwachheiten, Die bei uns fowohl eine Folge als eine meite Wefndie jener tiefen Berfuntenheit find, die eine appige; tounter Beiblichkeit auf eine elende Rachkommenschaft fortbreitet. - Rock eines gebßern Ruhmes ift bie faufte Dutbung, die unverbroffene Gefchaftigfeit werth, in der fich ohne ben Migbrauch ber Gultur bas garte Gefchlecht überall auf ber Erbe auszeichnet. : Dit Getaffenheit tragt es bas Jody, bas ihm bie robe liebermacht ber Manner; ihre Liebe jum Diffiggange und jur Tragheit, endlich auch bie Antifdiweifungen feiner Borfahren felbft als eine geerbte Gitte auflegten. umb bei ben armsetigften Boltern finden fich hierin oft bie größesten Mufter. Go ift nicht Berftellung, wenn in vielen Gegenden: bie mannbare Tochter gur beschwerlichen Che gewungen werben nunft. fie entlauft ber Sutte, fie fliehet in Die Bufte : mit Efranen: ubmint fie ihren Manutipang, benn es ift bie lethe, Bluthe ihrer: vertanineitens freien Jugend. Die meiften Brautlieber folder Rationen find Aufa munterungs., Troft: und halbe Trauerlieder 0), über bie wir foots ten, weil wir ihre Unfduld und Wahrheit nicht mehr fühlen. 3arte lich nimmt fie Abschied von allem, was ihrer Ingend fo sieb: war : als eine Verftorbene verläßt fie bas Saus ihrer Eitern, verliert thren vorigen Ramen und wird das Eigenthum eines Fremden, bet vielleicht ihr Tyranu ift. Das Unichatbarfte, was ein Menich bat,

o) S. einige berfelben in ben Boltelte bern Ah. 1, S. 33., Ah. 2. S. 96 --- 98. S. 104.

muß fie man auftefern; Beffe ihrer Berfon; Freiheit) Billen; ja vielleicht Gefundheit und Leben; und bas Alles um Reize, Die bie fresidie Antrofren moch nicht femet und die ihr vielleicht balb in einem Meer von Ilmemäälinkeit verfaminden. Eludich, das die Ratur das weibliche Gery mit einem unvennbar-garten und ftarfen Gefühl-far ben perfontichen Berth bes Mannes ausgeriftet und gelannudt; bat. Durch bies Gefühl ertragt fie auch feine Bariglat tong flesichwingt fint we einer fußen Begeisteming fo gern au allem auf, mas ihr au ihm ebel, groß, tapfer, ungewöhnlich bunket; mit erhebender Theilinehmung hort fie mannliche Thaten, Die ihr, wenn ber Abend kommt, die Laft bes beschwerlichen Tages versüßen und es zum Stolz ihr maden, bag fie, ba fie boch einmal zugeboren muß, einem solchen Mann gehöre. Die Liebe bes Romantischen im meiblidzen Charafter ift alfo eine wohlthatige Gabe ber Rater, Balfen for fie und belohnende Aufmunterung des Mannes: benn der iconfie Aranz des Junglings war immer die Liebe der Jungfrau.

Enblid bie fafe Mutterliebe, mit ber bie Ratur bieß Befchlecht ausstattete; faft unabhängig ift fie von falter Bernunft und welt outfernt von eigennütziger Lounbegierbe. Richt weil es liebenswürbig ift, liebet bie Mitter ihr Kind, fondern weil es ein lebenbiger Abekt ihrts Gelbft, bas Kind ihres Herzens, ber Abbrust ihrer Raum ift. Danum regen fich ihre Eingeweibe über feinen Jammera ihr: Berg thopft fterter bei feinem Glud: ihr Blut fließt fanfter, wenn die Mentterbruft, die es trintt, es gleichsam noch an fich knupft. Durch alle, unverdorbene Rationen ber Erbe geht Diefes. Muttergefühl : fein Klima, bas fonft alles andert, konnte bies andern; nut bie verberbieften Verfaffungen ber Gefellschaft veunochten eima mit ber Beit bas weiche Lafter fußer zu machen als jene zarte Dugl muttertider Lieber Die Gronlanderin fangt ihren Sahn bis in's witte, vierte Sabr, weil bas Rlima ihr feine Kindersveisen barbeut: fie erwägt von ihm alle Unarten bes keimenden männlichen Uebermuths mit nachsehender Dillbung. Mit mehr als Mannedkraft ift Die Regerin gewaffnet; wenn ein Ungehener ihr Kind anfällt; mit ftaunenber Bermunderung lieft man bie Beliviele, ihrer bas Leben verachtenden mutterlichen Großmuth. Wenn endlich ber Tob ber gartlichen Mutter, bie wir eine Wilbe nennen, ihren besten Troft, ben Werth und bie Sorge ihres Lebens raubt : man lese bei

Carver?) die Rlage der Nadowesserin, die ihren Wann und ihren pieriährigen Sohn verloren hatte: das Gesühl, das in ihr herrscht, ist über alle Beschreibung. — Was sehlet also diesen Nationen an Empsindungen der wahren weiblichen Humanität, wenn nicht etwa der Mangel und die traurige Noth oder ein salscher Punkt der Ehre und eine geerbte rohe Sitte sie hie und da auf Irrwege leiten? Die Reine zum Gesühl alles Großen und Edeln liegen nicht nur allentshalben da, sondern sie sind auch überall ausgehilbet, nachdem es die Lebensart, das Klima, die Tradition oder die Eigenheit des Bolkes erlaubte.

3ft bieles: so wird ber Mann bem Weibe nicht nachbleiben, und welche bautbar maunliche Tugend ware es, die nicht hie und de auf ber Erbe ben Ort ihrer Bluthe gefunden hatte? Der mannliche Muth, auf der Erde zu herrschen und sein Leben nicht ohne That, aber genugiam frei ju genießen, ift wohl die Erfte Mannes-Tugend; fie hat fich am weiteften und vielartigften ausgebildet, weil fast allenthalben die Roth zu ihr zwang und jeder Erbstrich, jede Sitte fie anders lentte. Bald also suchte ber Mann in Gefahren Ruhm und ber Sieg über biefelbe war bas foftbarfte Kleinod feines mannlichen Lebens. Bom Bater ging biefe Reigung auf ben Cohn über; die fruhe Erziehung beforderte sie und die Anlage zu ihr ward in wenigen Generationen dem Bolfe erblich. Dem gebornen Jager ift die Stimme feines Horns und feiner Hunde, was fie fonst teinem ift: Eindrucke der Kindheit trugen dazu bei: oft fogar geht bas 3as gergeficht und das Jagdgehirn in die Geschlechter über. allen andern Lebensarten freier, wirfender Bolfer. Die Lieber jeder Ration find über die ihr eignen Gefühle, Triebe und Seharten die besten Beugen; ein mahrer Commentar ihrer Dent, und Empfindungsweise aus ihrem eignen frohlichen Munde 4). Selbst ihre Bebrauche, Sprichworter und Klugheitsregeln bezeichnen lange nicht fo viel, als jene bezeichnen; noch mehr aber thaten es, wenn wir

p) Carver's Reifen. G. 338. u. f.

q) S. die Bolkslieber, theils allgemein, theils insonderheit die nordischen Stüde, Th. 1. S. 166. 175. 177. 242. 247. Th. 2. S. 219, 245.

Proben bavon hatten, ober vielmehr bie Reisenben fie beinerkten, ber Nationen charakteristische Traume. Im Traum und im Spiel zeigt fich ber Mensch gang, wie er ift; in jenem aber am meisten.

Die Liebe bes Baters ju feinen Kinbern ift bie zweite Tugend, bie fich beim Mann am besten burch mannliche Erziehung außert. Frube gewöhnt ber Bater ben Sohn ju feiner Lebensweife: er lehft ihm feine Runfte, wedt in ihm bas Gefühl feines Ruhms und liebt in ihm fich felbft, wenn er alt ober nicht mehr fein wirb. Dies Gefihl ift ber Grund aller Stammes - Ehre und Stammes - Tugend auf ber Erde: es macht die Erziehung jum öffentlichen, jum ewigen Bert: es hat alle Borguge und Vorurtheile ber Menschengeschlechter hinabgeerbt. Daber fast bei allen Stammen und Bolfern die theilrehmende Freude, wenn ber Sohn ein Mann wird und fich mit bem Gerath ober ben Waffen feines Baters fcmudet; baber bie tiefe Trauer bes Baters, wenn er biefe feine ftolgefte Soffnung verliert. Man lefe bie Rlage bes Gronlanders um feinen Sohn "), man bore bie Klagen Offians um feinen Ostar, und man wird in ihnen Wunden bes Baterherzens, die fconften Wunden ber manntichen Bruft bluten feben -

Die bankbare Liebe bes Sohnes zu seinem Bater ift freilich nur sine geringe Wiedervergeltung bes Triebes, mit bem ber Bater ben Sohn liebte; aber auch bas ift Naturabsicht. Sobalb ber Sohn Bater wird, wirft bas Gers auf feine Sohne himunter: ber vollere Strom foll hinab, nicht aufwarts fliegen: benn nur alfo erhalt fich bie Rette ftets machsenber, neuer Geschiechter. Es ift alfo nicht als Unnatur zu fcheiten, wonn einige vom Mangel gebrudte Boller bas Rind bem abgelebten Bater vorziehn, ober, wie einige Erzählungen fagen, ben Tow ber Bergreisetent fogar beforbern. Richt Sak fondern traurige Roth ober gar eine falte Gutmuthinkeit ift biefe Beforderung, ba fie bie Alten nicht nahren, nicht mitnehmen tonnen, und ihnen alfo lieber mit freundschaftlicher Sand felbft ein qualenloses Ende bereiten, als fie ben Bahnen ber Thieve gurud. kaffen wollen. Kann nicht im Drange ber Roth; wehmutbig genug, ber Freund ben Freund tobten und ihm, ben er nicht erretten bann, damit eine Wohlthat erweisen, bie er ihm nicht anders erweisen

r) Bolfelieber. Th. 2. S. 128:

konnte? — Daß aber ber Ruhm ber Bater in ber Seele Kres Stimmes unsterblich lebe und wirke, zeigen bei ben meisten Bollern ihre Lieber und Kriege, ihre Geschichten und Sagen, am mesten bie mit ewiger Hochachtung berselben sich forterbende Lebensweise.

Gemeinschaftliche Gefahren endlich erweden gemeinschaftlichen Muth: fie knupfen also bas britte und ebelfte Band ber Planner. bie Freundichaft. In Lebensarten und Landern, die gemeinschaftliche Unternehmungen nothig machen, find auch heroische Gees ten vorhanden, die ben Bund ber Liebe auf Leben und Tob fnupfen. Dergleichen waren jene ewig berühmten Freunde ber griechifchen Belbenzeit; bergleichen waren jene gepriesenen Schiben und find allenthalben noch unter ben Boltern, die Jagb, Kriege, Bune in Malbern und Bufteneien ober fonft Abentheuer lieben. Der Metets mann tennet nur einen Nachbar, ber handwerfer einen Binifige noffen, ben er begunftigt ober neibet; ber Wechsler endlich; ber Gelehrte, ber Aufrstenbiener - wie entfernter find fie von fener eigen gewählten, thatigen, erprobten Freundichaft, von ber eber ber Banbrer; ber Gefangne, ber Cflave weiß, ber mit bem anbein an Giner Rette achget. In Zeiten bes Bedurfniffes, in Begenben ber Roth verbunden fich Seelen; ber fterbende Freund ruft ben Freund um Rache feines Blutes an, und freut fich, ihn hintern Grabe mit bemfelben wieder zu finden. Mit unauslofdflicher Flamine brennet blefer, ben Schatten feines Freundes zu verfohnen, ihn ans bem Gefangniß zu befreien, ihm beizustehen im Streit und bas Gind bes Ruhms mit ihm zu theilen. Ein gemeinschaftlicher Stamm fleiner Bolfer ift nichts als ein also verbundeter Chor von Blutsfreunden, die fich von andern Geschlechtern in Sag ober in Liebe scheiben. Co find bie arabischen, so find manche tatarische Stamme und bie meiften amerikanischen Bolker. Die blutiaften Rriege zwischen ihnen, die eine Schande ber Menschheit icheinen, entsprangen zuerft aus bem ebelften Gefühl ber beleibigten Stame medebre ober einer gefrantten Stammesfreundschaft.

Weiterhin und auf die verschiednen Regierungsformen weibs licher ober mannlicher Regenten der Exbe lasse ich mich jest und hier noch nicht ein. Denn da aus den bisher angezeigten Grunden es sich noch nicht erklaren läßt: warum Ein Mensch durchs Recht der Geburt über tausende seiner Bruder herrsche? warum er ihnen ohne

Bentrag und Einschrünkung nach Willfür gebieten, tausende bersels ben ohne Verautwortung in ben Tob liefern, Die Schatze bes Staats ohne Rechenschaft verzehren und gerade dem Armen. darüher die bedruckendfien Auflagen thun durfe? da es fich noch weniger aus ben orften Aufagen der Natur ergiebt; warum ein tapfres und bihnes Bolt, b. i. tausend eble Danner und Beiber oft bie Fuse eines Schwachen fuffen und ben Scepter anbeten, womit ein Unfinniger fie blutig ichlagt? welcher Gott ober Damon es ihnen eingegeben. eigne Bernunft und Rrafte, ba oft Leben und olle Rechte ber Menfcheit ber Willfur Eines ju überlaffen und es fich jur bochften Bohlfahrt und Freude zu rechnen, daß der Despot einen funftigen Despoten zeuge? - Da, sage ich, alle biese Dinge bem erften Aublid nach bie verworrenften Rathfel ber Menschheit scheinen und gludlicher ober ungludlicher Weise ber größeste Theil ber Erbe biefe Regierungsformen nicht kennet: fo konnen wir fie auch nicht unter die ersten, mothwendigen, allgemeinen Naturgesetze ber Menschheit redinen. Mann und Beib, Bater und Colm. Freimb und Reind find bestimmte Berhaltniffe und Namen; aber Fubrer und Ronig. ein erblicher Gesetgeber und Richter, ein willfürlicher Gebieter und Staatsverweser für sich und alle seine nach Ungebornen - biese Begriffe wollen eine andre Entwidlung, als wir ihnen bier gu geben vermögen. Genug, daß wir die Erde bisher als ein Treibbaus naturlider Sinne und Gaben, Geschicklichkeiten und Runfte. Geelenkrafte und Tugenden in ziemlich großer Verschiedenheit berfelben bemerkt haben; wiefern fich nun ber Menich baburch Gludfeligfeit zu bauen berechtigt ober fabig fei, ja wo irgend ber Maafhab zu ihr liege? bies laffet uns jeho ermagen.

### V.

Die Glückseligkeit der Menschen ist allenthalben ein individuelles Gut; folglich allenthalben klimatisch und organisch, ein Kind der Nebung, der Tradition und Gewohnheit.

Soon der Rame Gludseligseit deutet an, daß der Mensch teiner reinen Seligkeit fahig sei, noch sich dieselbe erschaffen moge; er selbst

ift vin Sohn bes Gluds, bas ihn hie ober bahin fehte und nach bem Lande, ber Reit, ber Drgantfation, ben Umftanben, in welchen er lebt, auch die Kahigteit seines Genuffes, die Art und bas Maaß feiner Freuden und Leiben bestimmt hat. Unfunig-ftolg ware bie Ammagung, daß bie Bewohner aller Welttheite Europaer fein musten, um giùcilich zu leben: benn waren wir selbst, was wir find, aufer Europa worden? Der min und bieber fette, fette jene borts hin, und gab ihnen baffelbe Recht zum Genuß bes irbischen Lebens. Da Grackeligkeit ein innerer Zustand ist: so liegt bus Maas und bie Bestimmung berfelben nicht außer, fondern in ber Bruft eines inden einzelnen Wefens; ein anderes hat so wenig Recht; mich gu feinem Gefühl zu zwingen, als es ja teine Macht hat, mit feine Empfindungsart zu geben und bas Meine in fein Dafein zu verwandeln. Laffet und also aus stolzer Trägheit ober aus gewohnter Bermeffenheit die Geftalt und bas Maag der Sindietigkeit unfres. Gefchlechts nicht furger ober hober fegen, als es ber Echopfen feste: benn Er wußte allein, wogu der Sterbliche auf unfrer Erbe fein follte.

1. Umfern vielorganischen Korper mit allen feinen Ginnen umb Gliebern empfingen wir jum Gebrauch, jur lebung. Done biefe foden unfre Lebenssäfte; unfre Organe werben matt; ber Korper, ein lebendiger Leidmam, ftirbt lange vorher, ehe er ftirbt; en verwef't eines langfamen, elenden, unnaturlichen Todes. Wollte die Raner und alfo bie erfte unontbehrliche Grundlage ber Gludfetigbeit, Gefundheit gewähren: fo mußte fie und llebung, Miche und Arbeit verleihn, und baburch dem Menschen sein Wohlsein lieber aufbringen, als bag er baffelbe entbehren folite. Daber verfaufen, wie Die Griechen fagen, Die Gotter ben Sterblichen alles um Webeit ; nicht aus Reid, fondern aus Gute, weil eben in diesem Kampf, in biefem Streben nach ber erquidenden Ruhe ber größeste Benuß bes Wohlseins, bas Gefühl wir famer, ftrebenber Rrafte lieget. Nur in ben Klimaten' ober Standen fiechet bie Menschheit, mo ein entkraftender Mußigggng, eine uppige Tragheit die Korper lebendig begrabt, und fie ju blaffen Leichen ober ju Laften, die fich selbst beschweren, umbildet; in andern und gerade in den hariesten Lebensarten und Landern blühet ber fraftigste Wuchs, die gesundefte, schonfte Symmetrie menschlicher Glieber. Gehet die Geschichte ber Rationen burch und lefet, was Pages & E. von ber Bilbung ber

Chafla's, ber Tega's, vom Charafter ber Biffaven, ber Jabien. ber Araber fagt 8); felbit bas brudenbfte Klima macht wenig Univers fisied in ber Dauer bes Menfchenkebens, und eben ber Manget ifi'd. ber bie frohlichen Armen gur gesundheitbringenben Arbeit ftartet. Auch bie Misbildungen bes Leibes, bie fich hie ober ba auf ber Erbe als genetischer Charafter ober ale ererbte Sitten finden, fchaben ber Gefundheit weniger, ale unfer kinftliche Bug, unfre hundert. angeftrengte, umnatürliche Lebensweisen : benn was will ein größerer Ohrlappe ber Arafaner, ein ausgerupfter Bart ber Oft = und Wefts. indier, ober etwa eine burchbohrte Rafe zu ber eingebrucken gequals ten Bruft, junt vorfintenben Anie und miggebilbeten Fuß, at benverwachsenen ober rachitischen Gestalten und ben zusammengeprestion: Singeweiden fo vieler feinen Europäer und Europäerinnen fagen ? Laffet uns also die Borfehung preisen, daß, da Gesundheit ber: Grund aller unfrer phofischen Gludfeligkeit ift, fie bies Fundament fo weit und breit auf der Erbe legte. Die Boller, von benen wir glauben, daß fie fie als Stiefmutter behandelt habe, waren ihr vielleicht die liebsten Kinder: benn wenn fie ihnen tein trages Gastmal füßer Gifte bereitete, fo reichte fie ihnen bafur durch die harten Sanbe ber Arbeit ben Reich ber Gesundheit und einer von innen fie erquitbenben Erbendwirme. Rinder ber Morgenrothe bluben fie auf und ab: eine oft gedankenlose Heiterkeit, ein inniges Gefühl ihres Bobls feinst ift ihnen Gludfeligfeit, Bestimmung und Genuß bes Lebens; Binnte es auch einen anbern , einen fanftern und bauerndern geben ?

2. Wir rühmen uns unfrer feinen Seelentrafte: lasset uns aber aus ber traurigen Ersahrung lernen, baß nicht jede entwickeite. Feinseit Glückeligkeit gewähre, ja daß manches zu feine Werkzengeben dadurch untücktig zum Gebrauch werde. Die Spekulation z. E. kann das Vergnügen nur weniger, müßiger Menschen sein, und auch ihnen ist sie oft, wie der Genuß des Opium in den Worgenskindern, ein entfrastend verzehrendes, einschläserndes Traumpursgnügen. Der wachende, gesunde Gebrauch der Sinne, shätiger Beistand in wirklichen Fällen des Lebens, muntere Ausmerksandelb mit reger Erinnerung, mit schnellem Entschluß, mit glücklicher Weis-

s) Voyages de Pages p. 17. 18. 26. 52. 54. 140. 141. 156. 167. 188. u. f.

Enng begleitet; fie allein fint bas, wad wir Gegenwart bes Beifies, innere Lebenstraft nemen, Die fich aufo auch mit bem Gefühl siner gegenwärtigen wirkfamen Kraft, mit Gladfeligfeit und Freude feibit belohnet. Glanbet es nicht, ihr Menfchen, bag eine imgeitige, manfilose Verfeinerung ober Ausbildung Gindseligkeit fei, wer daß bie tobte Romenclatur aller Wiffenschaften, ber feiltangerifte Gebrauch aller Runfte einem lebendigen Wosen bie Wiffenidsaft bes Lebens gewähren tonne: benn Gefühl ber Gindletigleit empirbt fich nicht burch bas Recept auswendiggelernter Ramen ober gelernter Runfte. Ein mit Renntniffen überfüllter Kopf, und wenn es auch goldne Kenntniffe waren; er erbrudet ben Leib, verenget bie Bruft, verbunkelt ben Blidt, und wird bem, ber ihn tragt, eine Re mehr wir verfeinernd unfre Ceelenfranke Laft bes Lebens. frafte theilen, besto mehr ersterben bie mußigen Rrafte; auf bas Beruft ber Runft gespannt, verwelten unfre Fahigfeiten und Glie ber an diesem prangenden Kreuge. Rur auf bem Gebrauch ber gangen Seele, insonderheit ihrer thatigen Rrafte, rubet ber Segen ber Gefundheit; und ba laffet und abermals ber Borfebung banten, baß fie es mit bem Gangen bes Menschengeschlechts nicht zu fein nahm, und unfre Erbe ju nichts weniger, als einem Sorfaat golebrter Wiffenschaften bestimmte. Schonend ließ fie bei ben meißen Bolfern und Standen ber Menfaheit bie Geelenfrafte in einem feften Andul beisammen, und entwidelte biefen nur, wo es bie Roth Dir meiften Boller ber Erbe mirten und phantafiren, lieben und haffen, hoffen und furchten, lachen und weinen wie Rinber; fie genießen alfo auch wenigstens bie Guidfeligkeit bindle Wehe bem Armen, ber feinen Genuß bos Loder Jugendiraume. band fid erft ergrübelt!

3. Da endlich unser Bohlsein mehr ein stilles Gefühlt, als ein glänzender Gedanke ist: so sind es allerdings auch weit mehr die Empfindungen des Herzens, als die Wirkungen einer tiessunigen Bernunft, die und mit Liebe und Freude am Leben schnen. Wie gut hat es also die große Mutter gemacht, daß sie die Duelle des Bohlwollens gegen sich und andre, die wahre Humanität unsves Geschlechts, zu der es erschaffen ist, fast unabhängig von Bewegsgründen, und kunstlichen Triebsebern in die Brust des Menschen pflanzte. Isdes Lebendige freuet sich seines Lebens; es fragt und

grabelt nicht; wome es ba fei? fein Dafein ift ihm Zwed, with fein 3wed bas Dufein. Rein Wilber morbet fich felbft, fo wenig eth Tiber fich: felbft morbet: er pflangt fein Gefchiecht fort, inbne un millen, wogu er's fortpflange, und untergleht fech auch winter ben Drud bes barteften Klima alter Duh und Arbeit, nur bamit et lebe. Dies einfache, tiefe, unerfetliche Gefühl bes Daseins alfo ift Gladfeligkeit; ein kleiner Tropfe aus jenem unenblichen Meet bes Allfeligen, ber in Allem ift und fich in Allem freuet und fuhlet. Daber jene angerfibrbare Beiterfeit und Freude, bie mander Enropher auf ben Gefichtern und im Leben frember Boller bewome berte, weil er fie bei feiner unruhigen Raftlofigfeit in fich nicht fühlte: baber auch jenes offene Boblivollen, jene zuvortommenbe mangloje Gefälligfeit aller gludlichen Bolfer ber Erbe, bie nicht pur Rache ober Bertheibigung gezwungen wurden. Rach ben 286 richten ber Unpartheilschen ift biefe fo allgemein ausgebreitet auf ber Erbe, daß ich sie ben Charafter ber Menschheit nennen möchte, wenn es nicht leiber eben sowohl Charafter bieser zweibeutigen Ratur mare, bas offne Wohlwollen, die bienftfertige Seitertett und Freude in fich und andern einzuschränken, um fich aus Wahn ober and Bernunft gegen bie fünftige Roth zu waffnen. fich gludliches Geschopf, warum follte es nicht auch andre Glusliche neben fich seben, und wo es kann zu ihrer Gludseligkeit bet tragen? Rur weil wir felbft, mit Mangel umringt, fo viel bebirf tig find und es burch unfre Runft und Lift noch mehr werben: fo verengt fich unfer Dasein, und die Wolfe bes Argwohns; bes Rummerd, ber Muhe und Sorgen umnebelt ein Gesicht, bas für die offne, theilnehmende Freude gemacht war. Indes auch hier hatte die Natur das menschliche Herz in ihrer Hand und formte ben fühlbaren Teig auf so mandjerlei Arten, bag, wo fie nicht gebend befriedigen tounte, fie wenigstens verfagend gu befriedigen suchte. Der Guropäer hat keinen Begriff von den heißen Beibenfcaften und Phantomen, bie in ber Bruft bes Regers gluben, und der Indier keinen Begriff von ben unruhigen Beglerben, be ben Europäer von einem Beltenbe jum andern jagen. Der Bilbe, ber nicht auf uppige Weise gartlich fein tann, ift es besto mehr auf eine gesetzte ruhige Beife; bagegen, wo bie Flamme bes Wohlwollens lichte Fimien umherwirft, ba vergiubet fie auch bald

und ersikite in dissen Kunken. Kurz, das monschliche Gefühl Hatalle Kormen erhalten, die auf unsver Augel in den verschiedneu Klimaten, Juständen und Organisationen nur statt fanden; altente halben aber liegt Glückseltzteit des Lebens nicht in der wühlenden Menge von Empsindungen und Gedanken, sondern in ihrem Bershaltniß zum wirklichen innern Genuß unsres Daseins, und dessenzischen der gu unsern Dasein rechnen. Rirgends auf Erden blühet die Rose der Glückseligkeit ohne Dornen; was aber aus diesent Dornen hervorgeht, ist allenthalben und unter alleriet Gestalten die zwar füngtige, aber schöne Rose einer menschlichen Lebendsreuder

Irre ich nicht: fo laffen fich nach biefen einfachen Borausfepungen, beren Wahrheit jebe Bruft fühlet, einige Linien ziehen, bie wenigstens manche Zweifel und Irrungen über bie Befeinmung bes Menschengeschlechts abschneiben. Bas g. B. tonnte es beifen, daß der Mensch, wie wir ihn hier kennen, zu einem imende lichen Wachsthum feiner Seelenfrafte, ju einer fortgebenben Ausbreitung seiner Empfindungen und Wirtungen, ja gar, bag er für ben Staat, als bas Ziel feines Geschlechts, und alle Generatios nen beffelben eigentlich nur fur bie lette Generation gemacht feien, bie auf bem zerfallenen Geruft ber Gludfetigfeit aller vorhergehenben throne? Der Anblick unfrer Mitbruber auf ber Erbe, ja felbit bie Erfahrung jebes einzelnen Menschenlebens wiberlegt biefe ber fchaffenden Borfehung untergefchobene Mane. Bu einer in's Unermefliche wachsenden Fille ber Gebanken und ber Empfindungen ift weder unser Haupt noch unser Herz gebildet; weber unfte Hand gemacht, noch unfer Leben berechnet. Bluben nicht umfrte fconften Seelenfrafte ab, wie fie aufbtuhten; ja wechsen nicht mit Jahren und Buftanben fie felbst unter einander, und bofen im freundschaftlichen Zwift ober vielmehr in einem kreisenden Reigentang einander ab? Und wer hatte es nicht erfahren, daß eine grenzendofe. Ausbreitung feiner Empfindungen Diefe nur fcwade und vernichte? indem fie das, was Seil der Liebe fein foll, als eine vertheilte Flocke ben Luften giebt, ober mit seiner verbrannten Afche das Auge des Andern benebelt. Da wir unmöglich andro mehr ober anders, als uns selbst lieben konnen: benn wir fleben fie nur ais Theile unser selbst ober vielmehr uns felbst in ihnen: so ist allerdings vie Seele gludlich, die wie ein boberer Gest mit

ihrer Wieksamieit viel umsaffet und es in rastioser Bohlehitigkeit zu ihr Solbst zählet; elend ist aber die andre, beren Geschhl in Morte verschwenment, weber sich noch andern taugt. Der Wilde, ber sich, der sein Weib und Kind mit ruhiger Freude liebt, und sin seinen Stamm, wie für sein Leben, mit beschränkter Wirksamskeit glübet, ist, wie mich dünkt, ein wahreres Wesen, als jener gebildete Schatten, der für den Schatten seines ganzen Geschlechts, d. i. für einen Namen in Liebe entzückt ist. In seiner armen Hütte hatte sener sür zeden Fremden Naum, den er mit gleichgülstiger Gutmuthigkeit als seinen Bruder aufnimmt, und ihn nicht einmal, wo er her sei? fragt. Das verschwenmte Herz des müssigen Rosmopoliten ist eine Hütte für Niemand.

Sehen wir benn nicht, meine Bruber, bag bie Natur alles, was fie konnte, gethan habe, nicht um uns auszubreiten, sonberm um uns einzuschränken und uns eben an ben Unrig unfres Lebens pu gewöhnen? Hufre Ginne und Krafte haben ein Maaß; bie Horen unfrer Tage und Lebensalter geben einander nur wede selnd die Sande, damit die Ankommende die Berschwundne ablbfe. Es ist also ein Trug der Phantakie, wenn der Mann und Greis fich noch jum Jungling traumt. Bollenbe jene Lufternheis ber Seele; die, felbst ber Begierbe juvorfommend, fich Augenblicks in Ekel verwandelt, ift sie Paradieses-Lust ober vielmehr Tantalus Solle, bas ewige Schöpfen ber unfinnig gequalten Danais ben? Deine einzige Runft, o Mensch, hienieben ift also Maage bas Himmelskind, Freude, nach bem bu verlangeft, ift um bich, ift in dir, eine Tochter ber Ruchternheit und bes ftillen Genuffes, eine Schwester ber Genügsamfeit und ber Bufriedenheit mit beis nem Dasein im Leben und Tobe.

Noch weniger ist's begreistich, wie der Mensch also für dem Staat gemacht sein soll, daß aus dessen Einrichtung nothwendigseine erste wahre Glückseligkeit keime: denn wie viele Wölker auf der Erde wissen von keinem Staat, die dennoch glücklicher sind, als mancher gekreuzigte Staatswohlthäter. Ich will mich auf keinen Theil des Nupens oder Schadens einlassen, den diese kunst aber nur Werkzug ist, und das kunstlichste Werkzug nothwendig den vorsstätigsten, seinsten Gebrauch ersordert: so ist offenbar, daß mit der

Broffe ber Staaten und mit ber feinern Runft ihrer Zusammeusehung neibwendig auch die Gefahr, einzelne Ungludliche zu ichaffen, unermeglich gunimmt. In großen Stagten muffen Sunderte hungern, damit Einer praffe und fcwelge: Behntaufende werden gebruckt und in ben Tob gejagt, bamit Ein gefronter Thor ober Beiser seine Phantasie ausführe. Ja endlich, da, wie alle Staatslehren sagen, igder mohleingerichtete Staat eine Mafdrine fein muß, die nur ber Gebante Gines regiert; welche größere Gludfeligfeit tonnte es gewähren, in dieser Maschine als ein gedankenloses Glied mitzubienen? Der vielleicht gar wiber beffer Wiffen und Gefühl lebenslang in ihr auf ein Rad Irions geflochten zu fein, bas bem traurig. Berbammten keinen Erpft lagt, als etwa bie lette Thatigkeit feiner felbftbestimmenben, freien Geele wie ein geliebtes Rind zu erftiden und in der Unempfindlichkeit einer Maschine sein Glud zu finden - o menn wir Meniden find, fo laßt uns ber Borfehung banten; baß fie bas allgemeine Biel ber Menschheit nicht bahin fette. Millionen bes Erdballs leben ohne Staaten, und muß nicht ein jeder von uns auch im funftlichften Staat, wenn er gludlich fein will, es eben ba aufaugen, wo es ber Wilbe anfängt, namlich, bag er Gefundheit und Seelenkrafte, das Glud seines Houses und Herzens, nicht vom Staat, sondern von fich felbft erringe und erhalte. Bater und. Mutter, Mann und Weib, Kind und Bruber, Freund und Mensch - bas find Berhaltniffe ber Natur, burch bie wir gludlich werden; was der Staat uns geben fann, find Runftwertzeuge, leider aber tann er und etwas Wefentlicheres, Und felbft, rauben.

Gutig also bachte die Borsehung, da sie den Kunstendzwecken großer Gesellschaften die leichtere Gludseligkeit einzelner Menschen vorzog, und jene kostbaren Staatsmaschinen, so viel sie konnte, den Zeiten ersparte. Wunderbar theilte sie die Volker, nicht nur durch Wälder und Berge, durch Meere und Wisten, durch Ströme und Klimate, sondern insonderheit auch durch Sprachen, Neigungen und Charaktere; nur damit sie dem untersochenden Despotismus sein Werf erschwerte und nicht alle Welttheile in den Bauch eines hölzernen Pferdes steckte. Keinem Nimrod gelang es discher, für sich und sein Geschlecht die Bewohner des Weltalls in Ein Gehäge zusammen zu jagen, und wenn es seit Jahrhunderten der Iwed des verbündeten Europa wäre, die Glück-auszwingende

Tyrannin aller Erbnationen zu sein, so ist die Mückgöttin noch weit von ihrem Ziele. Schwach und kindisch ware die schaffende Mutter gewesen, die die achte und einzige Bestimmung ihrer Kinzber, glücklich zu sein, auf die Kunsträder einiger Spätlinge gebauet und von ihren Händen den Zweck der Erdeschöpfung erwarktet hätte. Ihr Menschen aller Welttheile, die ihr seit Neonen dahingingt, ihr hättet also nicht gelebt, und etwa nur mit eurer Niche die Erde gedüngt, damit am Ende der Zeit eure Nachkomsmen durch europäische Cultur glücklich würden; was sehlet einem stolzen Gedanken dieser Art, daß er nicht Beleidigung der Naturs-Mägestät heiße?

Wenn Glückseigkeit auf der Erde anzurressen ist: so ist sie in sedem fühlenden Wesen; ja fle muß in ihm durch Natur sein, und auch die helsende Kunst muß zum Genuß in ihm Natur werden: Hier hat nun seder Mensch das Maaß seiner Seligkeit in sich: er trägt die Form an sich, zu der er gedildet worden und in dereit reinen Unriss er allein glücklich werden kann. Eben dedwegen hat die Natur alle ihre Menschensvernen auf der Erde erschöpft; damit sie für sede derselben in ihrer Zeit und an ihrer Stellke einem Senuß hätte, mit dem sie den Sterblichen durch's Leden hindurcht täuschte.

(i) An in the constraint of property of the price of t

o Bart Cara

## Nenntes Buch.

#### I.

So gern der Mensch alles aus sich selbst hervor: zubringen wähnet; so sehr hanget er doch in der Entwicklung seiner Fähigkeiten von an: dern ab.

Veicht nur Philosophen haben die menschliche Bernunft, als ime abbangig von Sinnen und Organen, ju einer ihm insprünglichen, reinen Boteng erhoben; fonbern auch ber finnliche Menich wahnet im Traum seines Lebeus, er sei alles, was er ist, burdt sich selbft worden. Erklärlich ift biefer Bahn, jumal bei bem finnlichen Menschen. Das Gefühl ber Gelbstthätigkeit, bas ihm ber Coo pfer gegeben hat, regt ihn zu Handlungen auf, und belohnt ihn mit bem fußesten Lohn einer felbstvollenbeten Sandlung. Jahre seiner Rindheit find vergeffen: Die Reime, Die er darin emvfing, ja bie er noch taglich empfangt, schlummern in seiner Seele: er fiehet und genießt nur ben entsproften Stamm und freuet fich feines lebenbigen Buchses, seiner Früchte-tragenden 3weige. Der Philosoph indessen, ber die Genesis und ben Umfang eines Menschenslebens in der Erfahrung kennt, und ja auch die ganze Rette ber Bilbung unfred Geschlechts in ber Geschichte verfolgen konnte: er mußte, dunkt mich, ba ihn alles an Abhangigkeit erinnert, fich aus feiner ivealischen Welt, in ber er fich allein und allgenugsam fühlt, gar balb in unfre wirkliche zurudfinden.

So wenig ein Mensch seiner naturlichen Geburt nach aus sich entspringt: so wenig ist er im Gebrauch seiner geistigen Krafte ein Selbstgeborner. Richt nur ber Keim unsrer innern Anlagen ist genetisch wie unser körperliches Gebilde: sondern auch jede Ents

widelung biefes Keimes hangt vom Schickfal ab, bas uns hie ober borthin pflanzte und nach Zeit und Jahren bie Bulfsmittel ber Bildung um uns legte. Schon bas Auge mußte febn, bas Dhr boren lernen: und wie funftlich bas vornehmfte Mittel unfrer Gebanken, die Sprache, erlangt werde, barf keinem verborgen blei-Offenbar bat bie Natur auch unfern gangen. Dechanismus, famnit ber Beschaffenheit und Dauer unsrer Lebensalter zu Dieser fremden Beihulfe eingerichtet. Das Sirn ber Kinder ift weich und hangt noch an ber Birnschale: langfam bilbet es feine Streifen aus und wird mit ben Jahren erft fester; bis es allmalig fich bartet und feine neuen Eindrucke mehr annimmt. So find die Glies ber, so die Triebe bes Kindes; jene sind zart und zur Nachahmung eingerichtet: biefe nehmen, was fie feben und horen, mit wunderbarsreger Aufmertfamkeit und innerer Lebensfraft auf. Det Mensch ift also eine kunftliche Maschine, zwar mit genetischer Dies position und einer Fulle von Leben begabt; aber die Maschine spielt fich nicht felbst, und auch ber fabigite Mensch muß lemen, Die Vernunft ift ein Aggregat von Bemerkunwie er sie spiele. gen und liebungen unfrer Seele; eine Summe ber Erziehung uns fred Gefchlechts, bie, nach gegebenen fremben Borbilbern, ber Erzogene zulett als ein frember Runftler an fich vollenbet.

Hier also liegt das Principium zur Geschichte der Menschheit, ohne welches es keine solche Geschichte gabe. Empfinge der Mensch alles aus sich und entwicklie es abgetrennt von außern Segenstanden: so ware zwar eine Seschichte des Menschen, aber nicht der Menschen, nicht ihres ganzen Seschlechts möglich. Da nun aber unser specifischer Charakter eben darin liegt, daß wir, beinah ohne Instinkt geboren, nur durch eine lebenslange Uebung zur Menscheit gebildet werden, und sowohl die Persectibilität als Corruptibilität unsres Geschlechts hierauf beruhet: so wird eben damit auch die Geschichte der Menschheit nothwendig ein Sanzes, d. i. eine Kette der Geselligkeit und bilbenden Tradition vom ersten die zum letzen Gliebe.

Es giebt also eine Erziehung bes Menschengeschlechts; eben weil jeder Mensch nur durch Erziehung ein Mensch wird, und das ganze Geschlecht nicht anders als in dieser Kette von Individuen lebt. Freilich wenn jemand sagte, daß nicht der einzelne Mensch,

fanbern bas Gefchlacht amogen werbe, fo fdeache ar fan atid timber flånblide, bar Gefdlecht und Gattung unr allgemeine Beguffe find, cuber fo fern fie in einzelnen Wefen eriftiren. Gabe ich biolem alls gemeinen Begriff nun auch alle Boltommenheiten ber Sumanisch Cultur und hochstens Auftlarung, Die ein ideatischer Begriff gestabe tet: fo hatte ich jur wahren Geschichte unfres Geschlechts oben fo viel gefagt, als wenn ich von der Thierheit, der Steinheit, ben Metallbeit im Allgemeinen fprache, und fie mit ben berrichften; aber in einzelnen Individuen einander widersprechenden Autrihiten auch Auf biefem Bege ber Averroifden Bbilofcobie, und ber bas gange Menschengeschlecht nur Eine, und zwar eine seine nies brige Ceele befiget, Die fich bem einzelnen Menfchen nur theilweife mittheilet, auf ihm foll unfre Philosophie ber Gefchichte micht wans Schrantte ich aber gegenseits beim Menfchen alles auf. Im bividuen ein, und laugnete die Rette ihres Busommenhanges fowohl imter einander als mit dem Gangen : fo ware mig abermals die Ratur des Menfchen und feine helle Geschichte entgegent bonnisten einzeiner von uns ift burch fich selbst Mensch worden. Dasigaen Gebilde ber Sumanitat in ihm bangt burch eine geiftige Genefichibie Emiehung, mit seinen Eltern, Lehvern, Freunden untrallen Umfranden im Lauf feines Bebens, alfo mit foinem Bolf, und den Ble terne beffelben, ja endlich mit ber gangen Rette bes Geichlechts aus fammen, bas irgend in einem Gliebe Gine foiner Geelentraffe barabrite. Co werben Boller gulett' Familien : Familien gebu jau Stammwetern binauf: ber Strom ber Geschichte enget fich biffign feinem Duell, und der gange Wohnplat unfrer Erbe-vormanbelt fich endlich in ein Erziehungsbaus unfrer Familie, gwenmit violen Abtheilungen, Claffen und Kammern, aber bod nach Einem Twe bus ber Lectionen, ber fich mit mancherlei Bufchen und Berander rungen burch alle Geschlechter vom Urvater heraberhte. Tranen wir's nun bem eingeschräuften Berftanbe eines Lehrens mu. bag er die Abtheilungen seiner Schüler nicht ohne Grund machte, und finben, daß bas Menichengeschlecht auf ber Erbe allenthalben, und gwar bon Bedürfniffen feiner Zeit und Wohnung gemäß, eine Art fünstlicher Erziehung finde: welcher Berftandige, ber ben Bautunfrer Erbe und bad Berhaltniß ber Menfchen ju ibm betrachtet, wied nicht vermethen, daß ber Bater unfres Gefchlechts, berg bestimmt idit, wie kinge und welt Nationen wahnen sollen, dies Bestelle mung auch alledere unsted Geschiechts gemacht hinde? Wied, wet ein Schiff betrachtet, eine Absicht des Wertmeisters in ihm langenen kund wer das kinstliche Gebilde unster Natur nut jedem Altent der dendehndaren Erde verzieicht, wird er dem Sedanken entstichen dinnen, daß nicht auch in Absicht der geistigen Erziehung die Kindelkspring gewesen? Da aber der Wohnslat allein noch nicht alles andsmacht, indem lebendige, und ahnliche Wesen dazu gehören, uns zu unverrichten, zu gewöhnen, zu bilden; mich dunkt, so giedt es eine Erziehung des Menschengeschlechts, und eine Philosophie seiner Geschäftes so gewiß, so wahr es eine Menschheit, d. i. eine Zussammenweirfung der Individuen giedt, die uns allein zu Menschen machte.

Sofort werben uns auch die Brincipien biefer Philosophie of fenbar, einfach und unverfennbar, wie es bie Naturgeschichte bes Menfchen felbft ift; fie hetfen Trabition und organifie Alle Erziehung kann nur burch Nachahmung und Ues bung, also burch lebergang bes Borbiibes in's Rachbild werben. und wie konnten wir bies beffer als lleberlieferung nennen? ber Radiahmende aber ming Rrafte haben, bas Mitgetheilte und Mis theilbere aufzunehmen, und es, wie bie Speife, burch bie er lebt, in feine Ratur zu verwandeln. Bon wem er alfo? was und wie viel er aufnehme? wie er's sich zueigne, nute und anwende? das tann nur burch feine, bes Aufnehmenben, Rrafte bestimmt werben; mithin wird bie Erziehung unfres Geschlechts in zweifachem Simm genetifch und organisch; genetisch burch die Mittheilung, organisch burch die Aufnahme und Anwendung des Mitgetheilten. Wollen wir biefe zweite Genefis bes Menfchen, Die fein ganges Leben burds geht, von ber Bearbeiting bes Aders Cultur, ober vom Bilbe bes Lichts Aufflarung nennen: fo ftehet uns ber Rame frei; bie Rette ber Gultur und Aufflarung reicht aber fobann bis an's Enbeiber Erbe. Auch ber Californier und Feuerlander fernte Bogen und Bfeile machen und fie gebrauchen: er hat Sprache und Begriffe, llebungen und Runfte, Die er lernte, wie wir fie bernen; fofern ward er also cultivirt und aufgeklart, wiewohl im niedrige Der Unterschied zwischen aufgeklarten und unaufgeften Grabe.

klarten, swifden cultivirten und uncultivirten Bottern ift also nicht fperififch; fondern nur gradweife. Das Gemalbe ber Rationen hat hier unenbliche Schattirungen, bie mit ben Raumen und Beiden wechseln; es kommt also auch bei ihm, wie bei jebem Gemathe, auf ben Standpunkt an, in bem man die Gestalten wahrnimmt. Legen wir ben Begriff ber europäischen Enteur num Grunde: fo findet fich diese allerdings nur in Europa; seben wir gar noch willfürtiche Unterschiebe zwischen Cultur und Auftlarung fest, beren feine bod, wenn fie rechter Art ift, ohne bie andre fein fann: fo entfernen wir uns noch weiter in's Land ber Bolfen. wir aber auf ber Erbe und sehen im allgemeinsten Umfange bas an, was uns bie Natur, bie ben 3wed und Charafter ifres Gefcbpfs am beften tennen mußte, als menschliche Bilbung felbft vor Augen legt, so ist diese keine andre, als die Tradition einer Erziehung zu irgend einer Form menfchicher Glud: feligkeit und Lebensweise. Diefe ift allgemein; wie bas Menschengefchlecht; ja unter ben Wilben oft am thatigften, wie wohl nur in einem engern Rreife. Bleibt ber Mensch unter Menfchen: fo kann er biefer bilbenben ober migbilbenben Guliur nicht entweichen: Tradition tritt zu ihm und formt feinen Kopf und bilbet seine Glieber. Wie jene ift, und wie biese fich bilben laffen: fo wirb ber Menfch, fo ift er geftaltet. Gelbft Rinber, bie unter die Thiere geriethen, nahmen, wenn sie einige Zeit bei Menschen gelebt hatten, schon menschliche Gultur unter biefelbe, twie bie befannten meiften Erempel beweisen; bagegen ein Rind, bas vom erften Augenblick ber Geburt an ber Wolfin übergeben wurde, der einzige untultivirte Mensch auf ber Erbe ware.

Was folgt aus diesem sesten und durch die ganze Geschichte unftes Geschlechts bewährten Gesichtspunkt? Zuerst ein Grundsfat, dur, wie unserm Leben, so auch dieser Betrachtung, Aufsmunterung und Troft giebt, nämtich: ist das Menschengeschlecht nicht durch sich selbst entstanden, ja werd es Anlagen in seiner Natur gewahr, die keine Bewunderung genugsam preiset: so much auch die Bildung dieser Anlagen vom Schöpfer durch Mittel desstimmt sein, die seine weiseste Batergüte verrathen. Ward das leibtiche Auge vergebens so schöp gebildet? und sindet es nicht sos gleich den goldnen Lichtsfrahl vor sich, der für dasselbe, wie das

Auge für ben Lichtstrahl, erschaffen ift, und die Weisheit seiner Anlage vollendet? Go ift's mit allen Ginnen, mit allen Organen: fie finden ihre Mittel gur Ausbildung, bas Debium, ju bem fie Und mit ben geiftigen Sinnen und Duganen, aeichaffen wurden. auf beren Gebrauch ber Charafter bes Menschengeschlechts, so wie Die Art und bas Maaf feiner Gludfeligkeit beruhet : hier follte es anders fein? hier follte ber Schopfer feine Abficht, mithin die Abficht ber gangen Ratur, fofern fie vom Gebrauch menfchlicher Rrafte abhangt, perfehlt haben? Unmöglich! Jeber Bahn hieruber muß an und liegen, Die wir bem Schopfer entweber falfche 3wede unterschieben, ober, so viel an und ift, fie vereiteln. biese Bereitlung ihre Grenzen haben muß, und tein Entwurf bes Allweisen von einem Geschöpf feiner Gebanken, verrudt werben tann : fo laffet uns ficher und gewiß fein, baß, was Abficht Gettes auf unfrer Erbe mit bem Denschengeschlecht ift, auch in feiner verworrenften Geschichte unverfennbar bleibe. Alle Berte Gomes haben biefes eigen, bag, ob fie gleich alle ju Ginem unüberfehlichen Sanzen gehoren, jebes bennoch auch fur fich ein Banges ift und ben gottliden Charafter feiner Bestimmung am fich tragt. ber Bflanze und mit bem Thier; ware es mit bem Denfchen und feiner Beftimmung andere? bag Taufenbe etwa mur fur Einen, daß alle vergangenen Geschlechter fur's lette, bag endlich alle Indivibuen nur fur die Gattung , b. i. fur bas Bild eines abstracten Ramens hervorgebracht maren ? So spielt ber Allweife nicht: er bichtet feine abgezognen Schattentraume; in jebem feiner Rinder liebt und fühlt er fich mit bem Batergefühl, als ob bies Befchopf bas Einzige feiner Belt mare. Alle feine Mittel find 3wede, alle feine 3weite Mittel ju großern 3weden, in benen ber Unenbliche allerfullend fich offenbart. Bas alfo jeber Menich in und fein fann. bas muß Zweit bes Menschengefchlechts fein; und was ift bies? Onmanitat und Gludfeligkeit maf biefer Stelle, in biefem Guab, als bies und fein anbres Glieb ber Rette von Bilbung, Die burch's gange Gefchlecht reicht. Wo und wer bu geboren bift, o Menid, ba bift bu, ber bu fein solltest: verlaß bie Rette nicht, moch fese bich über fie hinaus; fanbern, schlinge bich an fie. Rur in ihrem Busammenhange, in bem, mas du empfangest und giebst und also in beidem Fall thatig wirft, nur ba wohnt fur die Leben und Friede.

Bweitens. Co febr es bem Menfden fcmeichelt; bag ibn bie Gottheit zu ihrem Gehulfen angenommen; und feine Bifbung bienleben ihm felbft und feines Gleichen überfaffen habe: fo zeigt boch eben dies von der Gottheit erwählte Mittel die Unvollkommenbeit unfres irbifchen Dafeins, indem wir eigentlich Menschen noch Was ift's für ein armes nicht find, fonbern taglich werben. Geschöpf, bas nichts aus fich selbst hat, bas alles burch Borbild, Lehre, lebung befommt, und wie ein Wachs barnach Gestalten annimmt! Dan febe, wenn man auf feine Bernunft ftolg ift, ben Spielraum seiner Mitbruber an auf ber weiten Erbe, ober hore ihre vieltonige biffonante Geschichte. Welche Unmenschlichkeit gabe es, ju ber fich nicht ein Mensch, eine Nation, ja oft eine Reihe von Rationen gewöhnen konnte, fogar daß ihrer viele und vielleicht die meisten bas Fleisch ihrer Mitbruber fragen. Welche thoridite Gin= bilbung ware benkbar, die die erbliche Tradition nicht hie ober ba wirklich geheiligt hatte? Riedriger alfo tann tein Geschopf ftebn, als der Mensch fteht: benn er ift lebenslang nicht nur ein Kind an Bernunft, sondern sogar ein Bogling ber Bernunft andrer. welche Hande er fallt; barnach wird er gestaltet, und ich glaube nicht , daß itgend eine Form ber menfchlichen Gitte moglich fei, in ber nicht ein Bolf ober ein Individuum beffelben eriftirt ober eriftirt babe. Alle Lafter und Gräuelthaten erschöpfen fich in ber Beschichte, bis endlich hie und da eine edlere Form menschlicher Gedanken und Nach bem vom Schopfer erwählten Mittel, Tugenben ericheint. daß unfer Gefchlecht nur burth unfer Geschlecht gehilbet wurde, war's nicht anders möglich; Thorheiten mußten fich vererben, wie bie fparsamen Schape ber Weisheit: ber Weg ber Menschen marb einem Labyrinth gleich, mit Abwegen auf allen Seiten, wo, mur wenige Fußtapfen jum innerften Biel führen. Gludlich ift ber Sterbliche, ber babin ging ober führte, beffen Bedanten, Reigungen ober Bunfche, ober auch mir bie Strahlen feines ftillen Beispiels auf die schonere Sumanitat feiner Mitbruder fortgewirft haben. Nicht anders wirft Gott auf ber Erbe, als burch ermablte, größere: Menfchen; Religion und Sprache, Runfte und Biffenschaften, ja die Regierungen selbst konnen fich mit keiner schonern Krone schmuden, als mit biesem Palmyweige ber fittlichen Fortbilbung in menschlichen Seelen. Unser Leib vermodert im Grabe,

und unsers Namens Bild ift bald ein Schatten auf Erben; nur in ber Stimme Gottes, b. i. der bildenden Tradition einverleibt, tonen nen wir auch mit namenloser Wirfung in den Seelen der Unsern thatig fortleben.

Die Philosophie der Geschichte also, die die Drittens. Rette ber Tradition verfolgt, ift eigentlich bie mahre Menschenges schichte, ohne welche alle außere Weltbegebenheiten nur Wolfen find ober erschredende Miggestalten werben. Grausenvoll ift ber Anblick, in ben Revolutionen ber Erbe nur Trummer auf Trum> mern zu feben, ewige Anfange ohne Ende, Umwalzungen bes Schicffals ohne bauernbe Absicht! Die Rette ber Bilbung allein macht aus biesen Trummern ein Ganzes, in welchem zwar Menschengestalten verschwinden, aber ber Menschengeift unfterblich und fortwirkend lebt. Glorreiche Ramen, die in der Geschichte der Cultur als Genien bes Menschengeschlechts, als glanzende Sterne in ber Racht ber Zeiten ichimmern! Lag es fein, bag ber Berfolg ber Mevnen manches von ihrem Gebaube zertrummerte und vieles Gold in ben Schlamm ber Bergeffenheit fentte; bie Dube ihres Menschenlebens war bennoch nicht vergeblich: benn was bie Borfehung von ihrem Wert retten wollte, rettete fie in andern Geftalten. Gang und ewig fann ohnebies fein Menschendentmal auf ber Erbe bauern, ba es im Strom ber Generationen nur von ben Sanben ber Beit für bie Zeit errichtet war, und augenblicklich ber Radwelt verberblich wird, sobald es ihr neues Bestreben unnothig macht ober aufhalt. Auch die wandelbare Geffalt und die Unvolltommenheit aller menschlichen Wirkung lag also im Plan bes Schopfers. Thorheit mußte erscheinen, bamit die Weisheit fie überwinde: zerfallende Brechlichkeit auch ber schonften Werke war von ihrer Materie ungertrennlich, bamit auf ben Trummern berselben eine neue beffernde ober banenbe Dube ber Menfchen finte funde: benn alle find wir hier nur in einer Werfftatte; ber lebung. Jeber Ginzelne muß bavon, und ba es ihm sodann gleich sein kann, was bie Nachwelt mit feinen Werken vornehme, fo mare es einem guten Beift fogar wibrig, wenn die folgenden Gefchlechter foldte mit tobter Stupibitat anbeten und nichts eigenes unternehmen wollten. Er gonnet ihnen biefe neue Dube: benn mas er aus ber Belt

mimahm, war seine gestärkte Kraft, Die innere reiche Frucht fet-

ner menfchlichen Uebung.

Goldne Rette ber Bilbung alfo, bu, bie bie Erbe umschlingt und burch alle Individuen bis jum Thron ber Borfebung reicht, feitbem ich bich ersah und in beinen schönften Gliebern, ben Bater = und Mutter =, ben Freundes = und Lehrer-Empfindungen verfolgte, ift mir bie Geschichte nicht mehr, was fie mir fonft fchien, ein Grauel ber Berwuftung auf einer heiligen Erbe. Schandthaten fteben ba mit häßlichem Lobe verschleiert : taufend andere stehen in ihrer ganzen Saslichkeit baneben, um allenthalben boch bas fparfame mahre Berdienst wirkender humanitat ausauzeichnen, bas auf unfrer Erbe immer fill und verborgen ging, und felten bie Folgen fannte, die die Borfebung aus feinem Leben, wie ben Geift aus ber Maffe, hervorzog. Nur unter Stirmen konnte die eble Bflange erwachsen; nur burch Entgegenftreben gegen falfche Anmagungen mußte bie fuße Dube ber Menfchen Ciegerin werben; ja oft schien fie unter ihrer reinen Absicht gar gu Aber fie erlag nicht. Das Camenforn aus ber Afdje bes Guten ging in ber Zufunft besto schöner hervor, und mit Blut befeuchtet flieg es meistens gur unverwelklichen Krone. Das Maschinenwerk ber Revolutionen irret mich also nicht mehr: es ift unferm Geschlecht so nothig, wie bem Strom seine Wogen, bamit er nicht ein ftebenber Cumpf werbe. Immer verjungt in neuen Gestalten, bluht ber Genius ber humanitat auf und ziehet palingenetisch in Bolfern, Generationen und Geschlechtern weiter.

### Π.

# Das sonderbare Mittel jur Bildung der Menschen ist Sprache,

Im Menschen, ja selbst im Assen sindet sich ein sonderbarer Tried der Rachahmung, der keineswegs die Folge einer vernünstigen Uesberlegung, sondern ein unmittelbares Erzeugnis der organischen Symspathie scheinet. Wie Eine Saite der andern zuwint und mit der reinern Dichtigkeit und Homogenität aller Körper auch ihre vibris

rende Fähigkeit zusimmt: so ist die menschilche Organisation, als die seinste von allen, nothwendig auch am meisten dazu gestimmt, den Klang aller andern Wesen-nachzuhallen und in sich zu fühlen. Die Geschichte der Krankheiten zeigt, daß nicht nur Affecten und körperliche Wunden, daß selbst der Wahnstun sich somwathetisch sortbreiten konnte.

Bei Kindern sehen wir also die Wirkungen dieses Consensus gleichgestimmter Wesen im hohen Grad; ja eben auch dazu sollte ihr Körper lange Jahre ein leicht-zurücktönendes Saltenspiel bleis ben. Handlungen und Geberden, selbst Leidenschaften und Gesdausen gehen unverwerkt in sie über, so daß sie auch zu dem, was sie noch nicht üben können, wenigstens gestimmt werden, und einem Triede, der eine Art geistiger Assimilation ist, unwissend solgen. Bei allen Söhnen der Natur, den wilden Bölkern, ist si nicht and ders. Gedorne Pantomimen, ahmen sie alles, was ihnen erzählt wird, oder was sie ausdrücken wollen, sehhaft nach, und zeigen damit in Tänzen, Spielen, Scherz und Gesprächen ihre eigentliche Denkart. Nachahmend nämlich kam ihre Phantasie zu diesen Bildern: in Typen solcher Art bestehet der Sat ihres Gedächtnisse und ihrer Speache; daher gehen auch ihre Gedanken so seicht in Handlung und lebendige Tradition über.

Durch alle diese Mimit indessen ware der Mensch noch nicht zu seinem kunstlichen Geschlechtscharafter, der Bernunft, gekommen; zu ihr kommt er allein durch Sprache. Lasset uns bei diessem Wunder einer göttlichen Einsehung verweilen: es ist außer der Genesis lebendiger Wesen vielleicht das größeste der Erdesschöpfung.

Wenn uns jemand ein Rathsel vorlegte, wie Bilder bes Auges, und alle Empfindungen unser verschiedensten Sinne nicht nur in Tone gesust, sondern auch diesen Tonen mit inwohnender Kraft so mitgetheilt werden sollen, daß sie Gedanken ausdrücken und Gedanken erregen; ohne Zweisel hielte man dies Problem für den Einfall eines Wahnstnnigen, der höchst ungleiche Dinge einander such stituirend, die Farbe zum Ton, den Ton zum Gedanken, den Gedanken zum malenden Schall zu machen gedächte. Die Gottheit hat das Problem thätig aufgelöset. Ein Hauch unsres Mundes wird das Gemälde der Welt, der Typus unser Gedanken und

Gefühle in bes andern Geele. Bon einem bewegten Ruftden hangt alles ab, was Menfchen je auf ber Erbe menfchliches bachten, wolls ten, thaten und thun werben: benn alle liefen wir noch in Waldern umber, wenn nicht biefer gottliche Dbem und angehaucht batte und wie ein Zauberton auf unfern Lippen fcmebte. Die gange Gei fdichte ber Menscheit also mit allen Schapen ihrer Trabition und Cultur ift nichts als eine Folge biefes aufgeloften gottlichen Rathe fels. Was uns baffelbe noch fonderbarer macht, ift, daß wir felbit nad feiner Auflofung bei taglichem Gebrauch ber Rebe nicht einmal ben Busammenhang ber Wertzeuge bagu begreifen. Gebor und Eprache bangen ju ammen: benn bei ben Abartungen ber Gefcopfe veranbern fich ihre Organe offenbar mit einanber. Auch feben wir. bag zu ihrem Confensus ber gange Korper eingerichtet worden; bie innere Urt ber Busammenwirtung begreifen wir nicht. Affetten, insonderheit Schmerz und Freude, Tone werden, bag, mas unfer Dhr bort, auch die Bunge reget, bag Bilber und Empfindungen geiftige Mertmale, bag bieje Mertmale bebeutenbe, ja bewes gende Eprache fein konnen - bas Alles ift ein Concent fo vieler Unlagen, ein freiwilliger Bund gleichsam, ben ber Schopfer gwis fchen ben verschiedenften Ginnen und Trieben, Rruften und Glie bern feines Geschöpfe eben fo munderbar hat errichten wollen. als er Leib und Geele gufammenfugte.

Wie sonderbar, daß ein bewegter Lusthauch das einzige, wes nigstens das beste Mittel unser Gedanken und Empfindungen sein sollte! Ohne sein unbegreisliches Band mit allen ihm so ungleichen Handlungen unsere Seele wären diese Handlungen ungeschehen, die seinen Zubereitungen unseres Gehirns müßig, die ganze Anloge unssses Wesens unvollendet geblieben, wie die Beispiele der Menschen, die unter die Thiere geriethen, zeigen. Die Taubs und Stummges bornen, ob sie gleich Jahre lang in einer Welt von Geberden und und dern Ivon Ivon Ivon der Ainder oder wie menschliche Thiere. Nach der Analogie dessen, was sie sahen und nicht verstanden, handelten sie; einer eigentlichen Vernunstversbindung waren sie durch allen Reichthum des Gesichts nicht sähig worden. Ein Bolk hat keine Ivoe, zu der es kein Wort hat: die lebhasteste Anschauung bleibt dunkles Gesühl, dis die Seele ein Merkmal sindet und es durch's Wort dem Gedächtnis, der Rücker

innerung, bem Berffanbe, ja enblid bem Berffanbe ber Menfdjen, ber Travition einverleibet: eine reine Bernunft ohne Sprache ift auf Erben ein utopisches Land. Mit ben Leibenschaften bes Ser sens, mit allen Reigungen ber Gesellschaft ift es nicht anders. Rut bie Sprache hat ben Menschen menschlich gemacht, inbem fie bie ungeheure Fluth seiner Affekten in Damme einschloß und ihr burch Worte vernunftige Denkmale feste. Nicht die Leier Amphions hat Stabte errichtet, feine Bauberruthe hat Buften in Garten verwans belt; die Sprache hat es gethan, fie, die große Gefellerin ber Menfden. Durch fle vereinigten fie fich bewillfomment einander und Besehe ftiftete fie und verband Befchloffen ben Bund der Liebe. ichlechter; nur burch fie warb eine Gefchichte ber Menfaheit in herabgeerbten Formen bes Bergens und ber Secle moglich. Roch jest sehe ich die Helben Somers und fühle Offians Rlagen, obgleich ble Schatten ber Sanger und ihrer Selben fo lange ber Erbe ente Roben find. Gin bewegter Sauch bes Mundes hat fle unfterblich gemacht und bringt ihre Geftalten vor mich; die Stimme ber Berftorbenen ift in meinem Dhr: ich bore ihre langftverftummten Bas je ber Beift ber Menfchen ausfann, was bie Beifen ber Borgeit bachfen, tommt, wenn es mir bie Borfebung genonnt bat, allein burch Sprache zu mir. Durch fie ift meine benfende Ceele an die Ceele bes erften und vielleicht bes letten bentenben Menfchen gefnupfet: furg, Sprache ift ber Charafter unfrer Bernunft, burch welchen fie allein Gestalt gewinnet und fich fortpflanzet.

Indesse Bittel unfrer Bildung sei, nicht nur als Werkzeug ber Bermunft, sondern auch als Band zwischen Menschen und Menschen betrachtet; so daß man fich beinah kein unwesenhafteres, leichteres, stücktigeres Gewebe benken kann, als womit der Schöpfer unser Geschlecht verknüpfen wollte. Gütiger Bater, war kein anderer Calcul unfrer Gedanken, war keine innigere Verbindung menschlicher Geister und Herzen möglich?

1. Reine Sprache brudt Sachen aus, fonbern nur Namen: auch keine menschliche Bernunft alfveri kennt Sachen, sondern sie hat nur Merkmale von ihnen, die sie mit Worten bezeichnet; eine bemittigende

Bemertung, bie ber gangen Gefchichte unfred Berftanbes enge Grenzen und eine sehr umwesenhafte Gestalt giebt. Alle unfre Metaphysit ift Metaphysit, d. i. ein abgezognes, geordnetes Ramemegister binter Beobachtungen ber Erfahrung. Als Ordnung und Regifter fann biefe Biffenschaft fehr brauchbar fein und muß gewiffennaßen in allen andern unfern tunftlichen Verstand leiten; für sich aber, und als Ratur der Sache betrachtet, giebt fie feinen einzigen vollhandigen und wesentlichen Begriff, teine einzige innige Babrheit. All' unfre Wiffenschaft rechnet mit abgezognen einzelnen außern Mertmalen, bie bas Innere ber Erifteng feines einzigen Dinges berühren, weil zu beffen Empfindung und Ausbruck wir durchaus tein Organ haben. Reine Rraft in ihrem Wesen kennen wir, konnen fie auch nie tennen lernen : benn felbft bie, bie uns belebt, die in uns bentot, genießen und fühlen wir zwar, aber wir fennen sie nicht. Reinen Busammenhang zwischen Ursache und Wirkung verstehen wir alfo; ba wir weder bas, was wirft, noch was gewirft wird, im Junern einsehn und vom Sein eines Dinges durchaus teinen Begriff baben. Unfre arme Bernunft ift alfo nur eine bezeichnende Rechnerin, wie auch in mehreren Sprachen ihr Rame faget.

2. Und womit rechnet fie? Etwa mit ben Mertmalen felbit, big ffe abrog, so unvolltommen und umvesenhaft diese fein mogem? Richts minder! Diefe Merkmale werben abermals in willturliche, ihnen gang unwefenhafte Laute verfaßt, mit benen bie Geele benfet. Gie rechnet alfo mit Rechenpfennigen, mit Schallen und Biffern: benn bag ein wefent licher Zusammenhang zwischen ber Sprache und ben Gebanken, gefchweige ber Cache felbft fei, wird Niemand glauben, ber nur zwei Sprachen auf ber Erbe kennet. Und wie viel mehr als woei find ihrer auf der Erde! in benen allen doch die Vernunft redmet und fich mit bem Schattenspiel einer willfurlichen Bufammenordnung begnüget. Warum bies? weil fie felbit nur unwesentliche Merkmale befitt und es am Ende ihr gleichgultig ift, mit Diesen ober jenen Biffern zu bezeichnen. Eruber Blid auf Die Geschichte bes Menschengeschiechts! Arrthumer und Meinungen find unfrer Ratur also unvermeidlich: nicht etwa nur aus Fehlern des Beobachters, fonbern ber Genefis felbft nach, wie wir zu Begriffen tommen, und biefe burch Bernunft und Sprache fortpflangen. Dachten wir Cachen

ftatt abgezogner Mertmale und sprächen bie Ratte ber Dinge aus, fratt willfürlicher Zeichen: fo lebe wohl, Irrihum und Meinung, wir find im Lande ber Babrheit. Sest aber wie fern find wir bemfelben, auch wenn wir bicht an ihm zu flehen glauben, ba, was ich von einer Sache weiß, nur ein außeres abgeriffenes Symbol berfetben ift, in ein andres willfurliches Cymbol gefleibet. Berftehet mich ber andre ? verbindet er mit dem Wort die Idee, die ich damit verband, ober verbindet er gar teine? Er rechnet indeffen mit bemt Wort weiter, und giebt es andern vielleicht gar als eine leere Nußichaale. Go gings bei allen philosophischen Getten und Religionen. Der Urbeber batte von bem, was er fprach, wenigstens flaren, obaleich darum noch nicht mahren Begriff; feine Schüler und Rachfolger verftanden ihn auf ihre Beise, b. i. sie belebten mit ihren Ibeen seine Worte, und julest tonten nur leere Schalle um bas Dhr ber Menschen. Lauter Unvollsommenheiten, bie in unserm einzigen Mittel ber Fortpflanzung menschlicher Gebanten Kegen: und bod find wir mit unfrer Bilbung an die Rette gefnupft : fie ift une unentweichbar.

Große Folgen liegen bierin fur die Gefchichte ber Menschheit. Buerft: Schwerlich fann unser Geschlecht nach biesem von ber Gottheit erwählten Mittel ber Bilbung fur bie bloße Spekulation ober für die reine Anschauung gemacht fein: benn beibe liegen febr unvollkommen in unferm Kreise. Richt fur die reine Anschauung, bie entweder ein Trug ift, weil fein Menich bas Innere ber Sadjen fieht, ober die wenigstens, ba fie feine Mertmale und Worte gulagt, ganz unmittelbar bleibt. Kaum vermag ber Anschauende ben anbern auf ben Weg ju fuhren, auf bem Er ju feinen unnennbaren Schaben gelangte, und muß es ihm felbft und feinem Genius über laffen, wiefern auch Er biefer Anschauungen theilhaftig werbe. Nothwendig wird hiermit eine Bforte zu tausend vergeblichen Duas len bes Geiftes und zu unzähligen Arten bes liftigen Betruges eröffnet, wie die Geschichte aller Bolfer zeigt. Bur Spekulation tann ber Menich eben fo wenig geschaffen fein, ba fie ihrer Genesis und Mittheilung nach nicht vollkommener ift und nur zu bald bie Ropfe ber Rachbeter mit tauben Worten erfüllt. Ja wenn fich biefe beiben Ertreme, Spekulation und Anschauung gar gesellen wollen, und ber metaphyfische Schwarmer auf eine wortlose Bernunft voll

Ausschaumgen wehret: armes Menschengeschlecht, so schwebst du gar im Raum der Undinge zwischen kalter Hipe und warmer Kälter. Durch die Sprache hat und die Glottheit auf einer sichereru; den Wittelweg geführt. Nur Berstandestdeen sind's, die wir durch sie mlangen und die zum Genuß der Natur, zu Anwendung unser Kräfte, zum gesunden Gedrauch unsres Lebens, kurz zur Bildung der Humanität in uns genug sind. Richt Aether sollen wir athmen, dazu auch imfre Maschine nicht gemacht ist, sondern den gesunden Dust der Erde.

Und o follten die Menschen im Gebiet wahrer und nutbarer Begriffe fo weit von einander entfernt fein, als es die ftolge Spefus lation mahnt? Die Geschichte ber Nationen sowohl, als bie Ratur ber Bernunft und Sprache verbietet mir faft, dies ju glauben. Der anne Wilde, ber wenige. Dinge fah und noch weniger Begriffe Mammenfügte, verfuhr in ihrer Berbindung nicht anders, als der Erste ber Philosophen. Er hat Sprache wie fie, und burch biefe feinen Verstand und fein Gedachtniß, feine Phantafte und Burud. erinnerung taufendfach geubt. Db in einem fleinen ober großerne Rreife? Diefes thut nichts jur Cache; ju ber menschlichen Art name lich, wie er fie ubte. Der Weltweise Europens tann teine einzige Seetenkraft nennen, die ihm eigen fei; ja felbst im Berhaltnif ber Rrafte und ihrer lebjung erstattet bie Ratur reichlich. Bei manchen Wilden g. B. ift bas Gebachtnif, Die Ginbilbungefraft, praktifche Rlugheit, schneller Entschluß, richtiges Urtheil, lebhafter Ausbrud in einer Bluthe, die bei der kunftlichen Bernuuft europaifcher Belehrten selten gebeihet. Diese hingegen rechnen mit Mortbegriffen und Biffern, freilich unendlich feine und funftliche Combinationen. an bie der Raturmensch nicht bentet; eine figende Rechenmaschine aber, ware fie das Urbild aller menfehlichen Bolltommenheit, Gluds feligfeit und Starte ? Lag es fein, dag jener in Bilbern bente, was er abstrakt noch nicht zu benken vermag; felbst wenn er noch keinen entwidelten Gebanken, d. i. fein Wort von Gott hatte und er genoffe Gott als ben großen Geift ber Schopfung thatig in feinem Leben; o fo lebt er bankbar, indem er zufrieden lebt, und wenn er fich in Wortziffern teine unfterbliche Seele erweisen tann und glaubt biefelbe, fo geht er mit gludlicherem Muthe als mancher zweifelnde Wortweise in's Land ber Bater.

Laffet und alfo bie gutige Borfehung anbeten, bie burch bas gwar unvollfommene, aber allgemeine Mittel ber Sprache im Innein bie Menfchen einander gleicher machte, als es ihr Meußeres zeiget. Alle tommen wir zur Bernunft nur durch Sprache, und zur Sprache burch Tradition, burch Glauben an's Wort ber Bater. Bie nun ber ungelehrigfte Sprachschuler ber mare, ber vom erften Gebrauch ber Worte Urfache und Rechenschaft forderte: fo muß ein abnilicher Glaube an fo schwere Dinge, ats die Beobachtung ber Natur und bie Erfahrung find, uns mit gesunder Zuversicht burch's gange Leben leiten. Wer feinen Ginnen nicht traut, ift ein Thor und muß ein leerer Spekulant werben; bagegen wer fie trauend ubt und eben baburch erforfcht und berichtigt, ber allein gewinnt einen Schatz ber Erfahrung für fein menfchliches Leben. 3hm ift fobann bie Sprache mit allen ihren Schranken genng : benn fie follte ben Beobachter mit aufmertfam machen und ihn jum eignen thatigen Gebrauch feiner Ceelentrafte leiten. Gin feineres Ibiom, burchdringend wie ber Connenftrabl konnte theils nicht allgemein fein, theils mare es fic bie jegige Sphare unfrer grobern Thatigfeit ein mabres lebel. Ein gleiches iff's mit ber Sprache bes Bergens; fie tann wenig fagen und boch fagt fie genug; ja gewissermaßen ift unfre menschliche Sprache mehr fur das Berg, als fur die Vernunft gefchaffen. Dem Berftande kann die Geberbe, die Bewegung, die Sache felbft zu Bulfe tommen; bie Empfindungen unfres Bergens aber bleiben in unfrer Bruft vergraben, wenn der melobische Strom fich nicht in fanften Wellen zum Bergen bes anbern hinuber brachte. Auch barum also hat der Schopfer die Must der Tone jum Organ unfrer Bildung gewählt; eine Sprache fur bie Empfindung, eine Bater- und Mutter-, Rinbes - und Freundesfprache. Gefchopfe, bie fich einander noch nicht innig berühren tonnen, ftehn wie hinter Begittern umb fluftern einander ju bas Wort ber Liebe; bei Wefen, bie bie Sprache bes Lichts ober eines andern Organs fprachen, ver-Anderte fich nothwendig die gange Geffalt und Rette ihrer Bilbung.

3weitens. Der schönste Bersuch über die Geschichte und mannichfaltige Charafteristik bes menschlichen Berkandes und Hersens ware alfo eine philosophische Bergleichung der Spraschen: benn in jede berselben ist ber Berstand eines Bolks und seine Charafter geprägt. Nicht nur die Sprachwerkzeuge andern fich mit

ben Regionen und beinahe jeber Rution find einige Budyflaben und Raute eigen; fonbern bie Ramengebung felbft, fogar in Bezeichnung borbarer Cadien, ja in ben unmittelbaren Aeußerungen bes Affetis. ben Interjectionen, andert fich überall auf ber Erbe. bes Anfchauens und ber talten Betrachtung wachft biefe Berfchiebenheit noch mehr und bei ben uneigentlichen Ausbruden, ben Bilbern ber Rebe, endlich beim Bau ber Sprache, beim Berhaltniff, ber Ordnung, bem Confensus ber Glieber ju einander, ift fie beinahe unermeßtich; noch immer aber alfo, baß fich ber Gemus eines Bolls nirgend beffer als in der Physiognomie feiner Rede offenbaret. Do 3. B. eine Nation viele Namen ober viel Handlung bat? wie es Bersonen und Zeiten ausbrudt? welche Ordnung ber Begriffe es liebet? alles bies ift oft in feinen Bugen außerft daraftereftifch. Manche Nation hat fur das mannliche und weibliche Gefchiecht eine eigne Sprache; bei andern unterscheiben fich im blogen Bort 3 d gar bie Stanbe. Thatige Bolfer haben einen lleberfluß von modis ber Berben; feinere Rationen eine Menge Beschaffenheiten ber Dinge, bie fie ju Abstraktionen erhöhten. Der sonderbarfte Theil ber menschlichen Sprachen endlich ift bie Bezeichnung ihrer Empfindungen, die Ausbrude ber Liebe und Sochachtung, ber Schmeichelei und ber Drohung, in benen fich bie Schwachseiten eines Bolls oft bis jum Ladgerlichen offenbaren .). Warum fann ich noch tein Wert nennen, bas ben Wunsch Baco's, Reibnit, Sulzere u. a. nach einer allgemeinen Bhofis gnomit ber Bolter aus ihren Sprachen nur einigermaßen erfüllet habe? Bahlreiche Beitrage ju bemfelben giebte in ben Sprachbuchern und Reisebeschreibern einzelner Nationen: unenblich-Schwer und weitlauftig burfte bie Arbeit auch nicht werben, wonn man bas Nuplose vorbeiginge und was sich ins Licht fiellen laft, besto beffer gebrauchte. An lehrreicher Anmuth wurde co teinen Schritt fehlen, weil alle Gigenheiten ber Bolfer in ihrem prattifchen Berftanbe, in ihren Phantafieen, Sitten und Lebensweisen, wie ein Garten bes Menschengeschlechts bem Brobachter num mannichfaltigsten Gebrauch vorlagen und am Ende fich bie reichste Archi-

a) Beispiele von biefen Caben zu geben, mare zu weitlanfig; fie gehoren nicht in bies Buch und bleiben einem anbern Out autbehalten.

tektonik menschlicher Begriffe, bie beste Logik und Metaphysik bes gefunden Berstandes daraus ergabe. Der Kranz ift noch aufgesteut und ein andrer Leibnis wird ihn zu seiner Zeit finden.

"Eine ahnliche Arbeit mare die Geschichte ber Sprache einiger einzelnen Bolfer nach ihren Revolutionen; wobei ich insonberheit bie Sprache unfres Baterlandes für uns jum Beispiel nehme. Denn , ob fie gleich nicht, wie andre mit fremben Sprachen vermischt worben; fo hat fie fich bennoch wefentlich, und felbst ber Grammatif nad, von Otifriede Zeiten ber veranbert. Die Gegeneinanderftellung verfchiebner cultivirter Sprachen mit ben verschiednen Revolutionen ihrer Bolfer wurde mit jedem Strich von Licht und Schatten gleichsam ein wandelbares Gemalbe ber mannichfaltigen Fortbildung bes menfchlichen Beiftes zeigen, ber, wie ich glaube, seinen verfchiebnen Mundarten nach noch in allen seinen Zeitaltern auf ber Da find Nationen in ber Kindheit, ber Jugend, bem mannlichen und hohen Alter unfred Geschlechts; ja wie manche Bolter und Sprachen find burch Einimpfung andrer, ober wie aus ber Afche entstanben!

Endlich die Tradition der Traditionen, die Schrift d. Wenn Sprache das Mittel der menschlichen Bildung unsres Geschlechts ist, so ist Schrift das Mittel der gelehrten Bildung. Alle Nationen, die außer dem Wege dieser künstlichen Tradition liegen, sind nach unsern Begriffen uncultivirt gebileben; die daram auch nur unvollkommnen Theil nahmen, erhoben sich zu einer Verewigung der Bernunft und der Gesehe in Schriftzigen. Der Sterdiche, der dies Mittel, den stücktigen Geist nicht nur in Worte, sondern in Buchstaben zu seisen, erfand; er wirkte als ein Gott unter den Menschen.

Aber was bei ber Sprache sichtbar war, ist hier noch viel mehr sichtbar, nämlich baß auch bies Mittel ber Berewigung unfrer Gebanken ben Geist und die Rede zwar bestimmt, aber auch eingeschränkt und auf mannichfaltige Weise gefesselt habe. Richt nur, daß mit ben Bnchstaben allmälig die lebendigen Accente und Geberben

b) Die Gefchichte biefer und andrer Erfindungen, fofern fie jum Gemalbeber Menschheit gebott, wird ber Berfolg geben.

erlofden, fie, bie vorher ber Rede fo facten Gingang in's ben verschafft hatten; nicht nur, bag ber Dialette, mithin auch berchaud teriftischen Ibiome einzelner Stamme und Bolber banuch wenigtt ward; audt bas Gebachtniß ber Menschen und ihre lebendige Briftet Eraft fdwachte fich bei biefem funftlichen Sulfsmittel vorgezichnete Unter Gelehrfamfeit und Buchern ware kingf Bedantenformen. erlegen die menschliche Seele, wenn nicht durch mandentei zerftiente Revolutionen die Borsehung unferm Geist wiederum Lust foonte In Buchftaben gefeffelt schleicht der Verstand zulest mubfam einhen; unfre beften Gebanken verstummen in tobten ichriftlichen Bugan Dies alles indeffen hindert nicht, die Trabition der Schrift alle be Dauerhaftefte, ftillfte, wirkfamfte Gottesanftalt anzusehen, banith Rationen auf Rationen, Jahrhunderte auf Jahrhunderte wirken, und fich bas gange Menfchengeschlecht vielleicht mit ber Beit an Ginn Arte bruberlicher Tradition zusammenfindet.

### III.

Durch Nachahmung, Vernunft und Sprace find alle Wiffenschaften und Künste des Menschen geschlechts erfunden worden.

Sobald ber Mensch, durch weichen Gott oder Genius estignschafet, auf den Weg gebracht war, eine Sache als Meximalschaften eignen, und dem gesundnen Meximal ein willtürliches Zeichensplücheiten dustitutien; d. i. sobald auch in den kleinsten Anstangen Spinister Bernunft begann, sosart war er auf dem Wege zu allem Wissen schaften und Kunsten. Denn was thut die menschiche Bennust in Ersindung dieser, als bemerken und bezeichnen? mit der schumsten Kunst, der Sprache, war also gewissernaßen ein Borbid pallem gegeben.

Der Mensch, Der von den Thieveur ein Merkmat der Benere mung kaste, hatte damit: auch den Grund gelegt, die zähnenen Chier zu bezähnnen, die nusbaren sich nusbar zu machen und überhaltst alles in der Natur für sich zu erobern: denn bei jeder dieser Aufgrunderen nungen that er eigentlich nichte, als das Merkmakeines zähnnkaren.

nutlichen fich punitignenben Wefens bemerten und es burch Sprache ober Probe bezeichnen. Am sanften Schaaf j. E. bemerkte er vie Mildy, die das Lamm fog, die Wolle, die seine Hand warmte, und fuchte bas Eine wie bas Anbre fich zuzueignen. Am Baum, sa beffen Fruchten ihn ber Sunger fuhrte, bemerkte er Blatter, mit benen er fich gurten konnte, Holz, bas ihn warmte n. f. Co fdwung er fich auf's Rof, bag es ihn trage: er hielt es bei fich, daß es thn abermals trage : er fah ben Thieren, er fah ber Ratut ab, wie jene fich fchutten und nahrten, wie diese ihre Kinder erzog ober vor ber Gefahr bewahrte. So tam er auf ben Weg aller Runfte burch nichts als die innere Genefis eines abgefonverten Merkmald und durch Festhaltung desselben in einer That oder sonk einem Zeichen; turg, burch Sprache. Durch fie und burch fie allein ward Wahrnehmung, Anerkennung, Buruderinnerung, Befitnetmung, eine Rette ber Gebanten möglich, und so wurden mit ber Beit die Wiffenschaften und Kunfte geboren, Tochter der bezeichnenben Vernunft und einer Rachahmung mit Absicht.

Schon Baco hat eine Erfindungstunft gewunscht: ba bie Theorie berselben aber schwer und bod vielleicht untut sein murbe. fo ware vielmehr eine Beschichte ber Erfindungen bas lebre reiche Werk, bas die Gotter und Genien bes Menschengeschlechts ihren Nachkommen zum ewigen Mufter machte. Allenthalben wurde man sehen, wie Schicksal und Zufall biesem Erfinder ein neues Merkmal in's Auge, jenem eine neue Bezeichnung als Wertzeug in Die Seele gebracht und meiftens burch eine kleine Bufammenrudung zweier lange bekannter Gedanken eine Runft beforbert habe, bie nachher auf Jahrtausende wirfte. Oft war biese erfunden und ward vergessen: thre Theorie lag da und sie ward nicht gebroucht; bis ein gludlicher Andre bas liegende Gold in Umlauf brachte; sber mit einem Weinen Sebel aus einem neuen Standpunkt Welten bewegte. : Bielleicht ift foine Geschichte, Die so augenscheintlich bie Regierung eines bobern Schichfals in menfchlichen Dingen geigt; als Die Geschilte deffen, worauf unser Geift am ftolzesten zu fein pflegt, ber Erfindung und Berbefferung ber Kunfte. Jumer war bas Merkmal und bie Materie-seiner Bezeichnung langft ba gewesen; aber jest warb es bemerft; jest ward es bezeichnet. Die Genefis ber Rung, wie des Menfchen, war ein Augenblid des Bergnugens,

eine Bermahlung zwischen Ibee und Zeichen, zwischen Geift und Körper.

Mit Hochachtung geschieht es, daß ich die Erfindungen des menschlichen Geiftes auf bies einfache Brincipium seiner auerkennenben und bezeichnenden Vernunft zurudführe: benn eben bies ift bas wahre Gottliche im Menschen, sein charafteriftischer Vorzug. bie eine gelernte Sprache gebrauchen, geben wie in einem Traum ber Vernunft einber; sie benten in ber Vernunft andrer und find nur nachahmend weise: benn ift ber, ber die Runft freinder Runftlet gebraucht, barum felbit Runftler? aber ber, in beffen Seele fich eigne Gebanten erzeugen und einen Korper fich felbst bilben, Er, ber nicht mit bem Auge allein, fondern mit bem Geifte fieht, und nicht mit ber Bunge, fondern mit ber Seele bezeichnet, Er, bem es gelingt, die Natur in ihrer Schopfungoftatte zu belaufchen, neue Merkmale ihrer Wirkungen auszuspähen und fie durch kunftliche Werkzeuge zu einem menschlichen Bived anzuwenden : er ift ber eigentliche Mensch, und ba er felten erscheint, ein Gott unter ben Er spricht und tausende lallen ihm nach: er erschafft und andre spielen mit bem, was er hervorbrachte; er war ein Mann, und vielleicht find Jahrhunderte nach ihm wiederum Rinder. felten die Erfinder im menschlichen Geschlecht gewesen, wie trage und laffig man an dem hangt, was man hat, ohne fich um bas zu befummern, was uns fehlet; in hundert Broben zeigt uns dies ber Anblid ber Welt und die Geschichte ber Bolfer; ja die Geschichte ber Cultur wird es uns selbst genugsam weisen.

Mit Wissenschaften und Kunsten zieht sich also eine neue Trabition durch's Menschengeschlecht, an deren Kette nur wenigen Gläcklichen etwas Reues anzureihen vergönnet war; die andern hangen an ihr wie treusteißige Staven, und ziehn medyanisch die Kette weiter. Wie dieser Zuder = und Mohrentrant durch manche bearbeitende Hand ging, ehe er zu mir gelangte, und ich kein andres Berdienst hade, als ihn zu trinken: so ist unsre Vernunft und Lebensweise, unsre Gelehrsamkeit und Kunskerziehung, unsre Kriegs = und Staatsweisheit ein Zusammensluß fremder Ersindungen und Gedanken, die ohne unser Verdienst aus aller Welt zu uns kamen, und in denen wir uns von Jugend auf baden ober ersäusen.

Eitel ift alfo ber Ruhm fo manches europäischen Bobels, wenn er in dem, was Aufflarung, Runft und Wiffenschaft heißt, fich über alle brei Welttheile fett, und wie jener Wahnsinnige bie Schiffe im Safen, alle Erfindungen Europa's aus teiner Urfache fur bie Seinen halt, als weil er im Busammenfluß bieser Erfindungen und Traditionen geboren worden. Armfeliger, erfanbeft bu etwas von biesen Kunften? Dentst bu etwas bei allen beinen eingesognen Traditionen? daß du jene brauchen gelernt haft, ift die Arbeit einer Maschine: bag bu ben Saft ber Wissenschaft in bich zieheft, ift bas Berdienst bes Schwammes, ber nun eben auf bieser feuchten Stelle Wenn du bem Dtahiten ein Kriegeschiff zulentft gewachsen ift. und auf ben Hebriben eine Ranone bonnerst, so bist bu wahrlich weber fluger noch geschickter, als ber Bebribe ober Dtahite, ber fein Boot funftlich lenkt und fich baffelbe mit eigner Sand erbaute. Eben bies war's, was alle Wilben dunkel empfanden, sobald fie die Europäer naher tennen lernten. 3n ber Ruftung ihrer Wertzeuge buntten fie ihnen unbekannte hohere Wefen, vor denen fie fich beugten, die fie mit Ehrfurcht grußten; sobald fie fie verwundbar, fterblich, frankhaft und in sinnlichen lebungen schwächer als fich selbst saben, fürchteten fie die Kunft, und erwürgten den Mann, der nichts weniger, als mit seiner Runft Gins war. Auf alle Cultur Europa's ist dies anwendbar. Darum, weil die Sprache eines Bolks, jumal in Buchern, geschent und fein ift: barum ift nicht jeder fein und gescheut, ber biese Bucher lieft und biese Sprache rebet. lieft? wie er fie rebet? bas ware die Frage; und auch bann bachte und sprache er immer boch nur nach: er folgt ben Gebanten und ber Bezeichnungsfraft eines andern. Der Wilbe, ber in seinem engern Areise eigenthumlich bentt und fich in ihm wahrer, bestimmter und nadornatider ausbrudt, Er, ber in ber Sphare feines wirklichen Lebens Sinne und Glieber, feinen praftifden Berftand und feine wenigen Wertzeuge mit Runft und Gegenwart bes Geiftes in gebrauchen weiß: offenbar ift er, Menfch gegen Menfch gerechnet, gebildeter als fene politische ober gelehrte Maschine, bie wie ein Rind auf einem fehr hohen Geruft fteht, das aber leider frembe Bande, ja oft die gange Mile ber Borwelt erbaute. Der Naturmenich bagegen ift ein zwar beidrankter, aber gesunder und tuchtiger Mann auf der Erbe. Niemand wird's laugnen, bag Europa bas

Archiv ber Kunst und bes aussinnenden menschlichen Verstandes sei: das Schicksal der Zeitenfolge hat in ihm seine Schäte niedergelegt: sie sind in ihm vermehrt worden und werden gebrauchet. Darum aber hat nicht jeder, der sie gebraucht, den Verstand des Ersinders; vielmehr ist dieser eines Theils durch den Gebrauch müßig worden: denn wenn ich das Werkzeug eines Fremden habe, so ersinde ich mir schwerlich selbst ein Werkzeug.

Eine weit schwerere Frage ift's noch: was Runfte und Wiffen-Schaften zur Gludfeligfeit ber Menschen gethan, ober wiefern fie biefe vermehrt haben? und ich glaube, weder mit Ja ober Rein kann bie Frage schlechthin entschieden werden, weil wie allenthalben, so auch hier auf ben Gebrauch ber Erfundenen alles ankommt. Daß feinere und kunftlichere Werkzeuge in der Welt find, und also mit wenigerm mehr gethan, mithin manche Menschenmuhe geschont und erspart werben kann, wenn man fie schonen und ersparen mag; barüber ift teine Frage. Auch ift es unftreitig, daß mit jeder Kunft und Wiffenfchaft ein neues Band ber Gefelligfeit, b. i. jenes gemeinschaftlichen Bedurfniffes geknupft fei, ohne welches tunftliche Menichen nicht mehr leben mogen. Db aber gegenseitig jedes vermehrte Bedurfniß auch ben engen Rreis ber menfchlichen Gludfeligfeit erweiterte? ob bie Kunft ber Natur je etwas wirklich zuzuseten vermochte, ober ob biefe vielmehr burch jene in manchem entubriget und entfraftet werde? ob alle wissenschaftlichen und Runftlergaben nicht auch Reigungen in ber menschlichen Bruft rege gemacht hatten, bei benen man viel feltner und ichwerer jur iconften Gabe bes Menichen, ber Bufriebenheit gelangen kann, weil biese Reigungen mit ihrer inneren Unruhe ber Bufriedenheit unaufhörlich widerftreben? Ja endlich, ob burch ben Zusammendrang ber Menschen und ihre vermehrte Geselligkeit nicht manche Lander und Stabte zu einem Armenhause, zu einem kunftlichen Lazareth und Hospital worden find, in beffen eingeschloffener Luft die blaffe Menschheit auch funftlich siechet, und ba fie von so vielen unverdienten Almosen ber Wiffenschaft, Runft und Staatsverfaffung ernahrt wird, großentheils auch die Art ber Bettler angenommen habe, bie fich auf alle Bettlerfunfte legen und bafur ber Bettler Schicksal erbulben? über bies und so manches andre mehr foll und bie Tochter ber Beit, die helle Gefchichte, unterweisen.

Boten bes Schickfale alfo, ihr Genien und Erfinder, auf welder nutbargefahrlichen Sohe übtet ihr euern gottlichen Beruf! 3hr erfandet, aber nicht fur Euch; auch lag es in Gurer Macht nicht, in bestimmen, wie Welt und Nachwelt Gure Erfindungen anwenden, was fie an folde reihen, was fie nach Analogie derfelben Begenseitiges ober Neues erfinden wurde? Jahrhunderte lang lag oft bie Berle begraben und Sahne icharrten barüber hin, bis fie vielleicht ein Unwurdiger fand und in die Krone bes Monarchen pflanzte, wo fte nicht immer mit wohlthatigem Glang glanget. thatet Euer Werf, und gabt ber Radwelt Schape bin, die entweber euer unruhiger Beift aufgrub, ober die euch das waltende Schicksal Dem waltenben Schidfal also überließet ihr in die Hand spielte. audy die Wirkungen und den Rupen eures Fundes; und dieses that, was es zu thun fur gut fand. In periodischen Revolutionen bilbete es entweder Gebanken aus, oder ließ fie untergeben, und wußte immer bas Gift mit bem Gegengift, ben Rugen mit bem Schaben Der Erfinder des Bulvers bachte nicht zu mischen und zu milbern. baran, welche Verwüftungen, sowohl des politischen als des physis ichen Reichs menschlicher Rrafte, ber Funte feines schwarzen Staubes mit fich führte; noch weniger konnte er seben, was auch wir jest taum zu muthmaßen magen, wie in dieser Bulvertonne, bem firchterlichen Thron mander Despoten, abermals zu einer andern Berfaffung ber Radwelt ein wohlthatiger Came feime. Denn reinigt bas Ungewitter nicht die Luft? und muß, wenn die Riesen der Erde vertilgt find, nicht Herkules felbft feine Sand an wohlthatigere Werke legen? Der Mann, ber die Richtung ber Magnetnadel zuerft bemerkte, fah weber bas Glud noch bas Elend voraus, bas biefes Baubergeschenk, unterftust von taufend andern Kunften, auf alle Welttheile bringen wurde, bis auch hier vielleicht eine neue Katastrophe alte lebel erfest ober neue lebel erzeugt. So mit bem Glafe, bem Golbe, bem Gifen, ber Rleibung, ber Schreib = und Buchbruderfunft, ber Sternseherei und allen Wiffenschaften ber Der wunderbare Zusammenhang, ber bei fünftlichen Regierung. ber Entwidlung und periodischen Fortleitung Dieser Erfindungen gu herrschen scheint, die sonderbare Art, wie Gine die Wirkung der anbern einschränkt und milbert; bas alles gehört zur obern Saushaltung -Gottes mit unferm Gefchlecht, ber wahren Philosophie feiner Gefchichte.

#### IV.

### Die Regierungen find festgestellte Ordnungen unter ben Menschen, meistens aus ererbter Eradition.

Der Raturstand des Menschen ist der Stand der Gesellschaft: denn in dieser wird er geboren und erzogen, zu ihr führt ihn der auswachende Trieb seiner schonen Jugend, und die süßesten Ramen der Menschheit: Bater, Kind, Bruder, Schwester, Geliebter, Freund, Bersorger, sind Bande des Naturrechts, die im Stande jeder unsprünglichen Menschengesellschaft statt sinden. Mit ihnen sind also auch die ersten Regierungen unter den Menschen gegründet: Ordnungen der Familie, ohne die unser Geschlecht nicht bestehem kann, Gesehe, die die Ratur gab und auch durch sich selbst geungsam einschränkte. Wir wollen sie den ersten Grad natürlicher Regierung en nennen; sie werden immerhin auch der höchste und letzte bleiben.

Bier endigte nun die Ratur ihre Grundlage ber Gesellschaft und überließ es bem Verftande ober bem Bedurfniffe bes Wenfchen, hohere Gebaube barauf zu grunden. In allen Erdftrichen, wo einzelne Stamme und Gefchlechter einander weniger bedürfen, nehmen fie auch weniger Theil an einander; fie dachten alfo an teine großen politischen Gebäude. Dergleichen find bie Ruften ber Fifcher, bie Weiben ber Hirten, die Walber ber Jager; wo auf ihnen bas vaterliche und hausliche Regiment aufhört, find bie weitern Berbindungen ber Menfchen meiftens nur auf Bertrag ober Auftrag gegrundet. Eine Jagonation 3. B. geht auf die Jago : bedarf fie eines Fuhrers, fo ift es ein Jagbanführer, zu bem fie ben gefchickteften wählet, bem fie also auch nur aus freier Wahl und jum gemeinschaftlichen 3wed ihres Geschafts gehorchet. Alle Thiere, Die in heerben leben, haben folde Anführer; bei Reisen, Bertheibigungen, Anfallen, und überhaupt bei febem gemeinschaftlichen Gefchaft einer Denge, ift ein folther Konig bes Spiels nothig. Wir wollen biese Berfaffung ben aweiten Grab ber naturlichen Regierung nennen: fie findet bei allen Boltern ftatt, die bloß ihrem Bedurfniß folgen, und wie wir's nennen, im Stande der Natur leben. Gelbft die erwahls ten Richter eines Bolts gehore und biefem Grab ber Regierung: die klügsten und besten namlich werden zu ihrem Amt, als zu einem

Geschäft erwählt, und mit bem Geschäft ift auch ihre Herrschaft zu Ende.

Aber wie anders ift's mit bem britten Grab, ben Erbregierungen unter ben Menschen! wo boren bier bie Gesete ber Ratur auf? oder wo fangen fie an? Daß der billigfte und Hugfte Mann von ben Streitenben jum Richter erwählt wird, war Natur ber Sache. und wenn er fich als einen folden bewährt hatte, mochte er's bis in sein graues Alter bleiben. Run aber ftirbt ber Alte, und warum ift fein Gohn Richter? Daß ihn ber klugfte und billigste Bater erzeugt hat, ift fein Grund: benn weber Klugheit noch Billigkeit fonnte er ihm einzeugen. Noch weniger ware ber Natur bes Geschäfts nach die Nation verbunden, ihn deshalb als folden anzuertennen, weil fie feinen Bater einmal aus perfonlichen Urfachen jum Richter wählte: benn ber Sohn ift nicht die Perfon bes Baters. Und wenn fie gar fur alle ihre noch ungeborne bas Gefet feststellen wollte, ihn bafur erfennen ju muffen, und im Ramen ber Bernunft ihrer aller auf ewige Zeiten hin ben Bertrag machte, bag jeber Ungeborne bieses Stammes ber geborne Richter, Führer und Sirt der Nation, d. i. der tapferfte, billigfte und flugfte des ganzen Bolfes fein, und bafur ber Geburt wegen von jedermann erfannt merben mußte; so wurde es schwer sein, einen Erbvertrag biefer Art, ich will nicht fagen mit bem Recht, sondern nur mit ber Vernunft zu reimen. Die Natur theilet ihre edelften Gaben nicht familienweise aus, und bas Recht des Blutes, nach welchem ein Ungeborner über ben andern lingebornen, wenn beide einft geboren fein werben, durch's Recht der Geburt zu herrichen das Recht habe, ift fur mich eine ber bunkelften Formeln ber menschlichen Sprache.

Es mussen andre Grunde vorhanden sein, die die Erbregierungen unter den Menschen einsührten, und die Geschichte verschweigt uns diese Gründe nicht. Wer hat Deutschland, wer hat dem cultivirten Europa seine Regierungen gegeben? Der Krieg. Horden von Barbaren überstelen den Welttheil; ihre Auführer und Edlen theilten unter sich Länder und Menschen. Daher entsprangen Fürstenthümer und Lehne: daher entsprang die Leibeigenschaft untersochzter Bölfer; die Eroberer waren im Besit, und was seit der Zeit in diesem Besit verändert worden, hat abermals Revolution, Krieg, Einverständniß der Mächtigen, immer also das Recht des Stärkern

entschieden. Auf biesem toniglichen Wege geht bie Geschichte fort, und facta ber Geschichte find nicht zu laugnen. Was brachte bie Welt unter Rom? Griechenland und ben Drient unter Alexander? was hat alle große Monardien bis zu Sefostris und ber fabelhafe ten Cemiramis hinauf gestiftet und wieber zertrummert? Der Arieg. Gewaltsame Eroberungen vertraten also bie Stelle bes Rechts, bas nachher nur burch Beriahrung, ober wie unfre Staatslehrer fagen, burch ben schweigenben Contract Recht warb; ber fdweigende Contract aber ift in biesem Fall nichts anbers, als daß ber Startere nimmt, was er will, und ber Schwächere giebt ober leibet, was er nicht anbern fann. Und so hangt bas Recht ber erblichen Regierung, fo wie beinah jebes andern erblichen Befibes, an einer Kette von Trabition; beren erften Grengpfahl bas Stud ober bie Macht einschlug, und die fich, hie und da mit Gute und Weisheit, meistens aber wieder nur mit Glud ober Nebermacht fortzog. Nachfolger und Erben bekamen, ber Stammvater nahm; und bag bem, ber hatte, auch immer mehr gegeben warb, damit er die Fulle habe, bedarf feiner weitern Erlauterung: es ift die natürliche Folge bes genannten ersten Befiges ber Lander und Meniden.

Man glaube nicht, bag bies etwa nur von Monarchien, als von Ilngeheuern ber Eroberung, gelte, die ursprünglichen Reiche aber andere entstanden sein konnten: benn wie in ber Welt maren fie anders entstanden? Go lange ein Bater über feine Familie berrichte, war er Vater und ließ feine Sohne auch Bater werden; über bie er nur burch Rath zu vermögen fuchte. Go lange mehrere Stamme aus freier lleberzeugung zu einem beftimmten Geschäft sich Richter und Führer mablten : so lange waren biese Amisführer nur Diener bes gemeinen Zweckes, bestimmte Borficher ber Bersammlung; ber Name Herr, Ronig, eigenmachtiger, willfurlicher, erblicher Despot, war Boltern biefer Verfaffung etwas Unerhortes. Entschlummerte aber die Nation und ließ ihren Bater, Führer und Richter walten, gab fie ihm endlich gar ichlaftruntenbankbar, feiner Berbienfte, feiner Dacht, feines Reichthums, ober welcher Urfachen wegen es sonft fei, ben Erbscepter in bie Sand, daß er sie und ihre Kinder, wie der Birt die Schaafe weide; welch Berhaltniß ließe fich hiebei benten, als Schwachheit auf ber Einen, Uebermacht auf ber andern Seite, also bas Recht bes Starferen. Wenn Rimrod Beftien tobtet und nadiber Menschen unterjocht: so ift er bort und hier ein Jager. Der Anfuhrer eis ner Colonie ober Horbe, bem Menfchen wie Thiere folgten, bebiente fich über fie gar balb bes Menschenrechts über bie Thiere. Go war's mit benen, die die Nationen cultivirten : fo lange fie fie cultivirten , maren fie Nater , Erzieher bes Bolts , Sandhaber ber Befete jum gemeinen Beften; sobald fie eigenmachtige ober gar erbliche Regenten murben, waren fie bie Machtigeren, benen ber Dft trat ein Fuche in bie Stelle bes Lowen, Schwächere blente. und so war ber Fuchs ber Machtigere: benn nicht Gewalt ber Baffen allein ift Starte; Berschlagenheit, Lift und ein funftlicher Betrug thut in ben meiften Fallen mehr als jene. große Unterschied ber Menschen an Geiftes =, Gluds = und Ror= pergaben hat nach bem Unterschiebe ber Gegenden, Lebensarten und Lebensalter Unterjochungen und Despotien auf ber Erbe ge-Riftet, Die in vielen gandern einander leiber nur abgeloset haben. Ariegerische Bergvolfer 3. B. überschwemmten bie ruhige Ebne: jene hatte bas Klima, bie Noth, ber Mangel ftark gemacht und tapfer erhalten; fie breiteten fich alfo als herren ber Erbe aus, bis fie folbst in ber milbern Gegend von lleppigkeit besiegt und von andern . unterjocht wurden. Go ift unfre alte Tellus bezwungen und die Geschichte auf ihr ein trauriges Gemalbe von Menschens jagben und Eroberungen worben: fast jede fleine Landesgrenze, jede neue Epoche ift mit Blut ber Geopferten und mit Thranen ber Unterbruckten in's Buch ber Zeiten verzeichnet. Die berühm= teften Ramen der Welt find Burger bes Menschengeschlechts, gefronte ober nach Kronen ringende Henker gewesen, und was noch trauriger ift, fo ftanben oft bie ebelften Menschen nothgebrungen auf diesem schwarzen Schaugeruft ber Unterjochung ihrer Brüber. Boher kommt's, daß bie Geschichte ber Beltreiche mit so wenig vernunftigen End-Resultaten geschrieben worben? Weil ihren gro-Beften und meiften Begebenheiten nad, fie mit wenig vernunftigen End-Resultaten geführt ist: benn nicht humanitat, sondern Leibenschaften haben fich ber Erbe bemächtigt und ihre Bolfer wie wilde Thiere zusammen und gegen einander getrieben. Satte es der Borfehung gefallen, uns burch hohere Befen regieren zu laffen; wie anders ware die Menschengeschichte! nun aber waren es meistens Helben, d. i. ehrsüchtige, mit Gewalt begabte, oder listige und unternehmende Menschen, die den Faden der Begebenheiten nach Leidenschaften anspannen und wie es das Schicksal wollte, ihn fortwedten. Wenn kein Punkt der Weltgeschichte uns die Ries drigkeit unsres Geschlechts zeigte, so wiese es uns die Geschichte der Regierungen desselben, nach welcher unsre Erde ihrem größten Theile nach nicht Erde, sondern Mars ober der kindersressende Saturn heißen sollte.

Wie-nun? follen wir die Vorsehung barüber anklagen, baf fe die Erdstriche unfrer Rugel so ungleich schuf und auch unter den Menschen ihre Gaben so ungleich vertheilte? Die Rlage ware mir pig und ungerecht: beun fie ift ber angenscheinlichen Absicht unfres Geschlechts entgegen, Sollte die Erde bewohnbar werden: fo muß ten Berge auf ihr fein, und auf bem Ruden berfelben haute Berg Wenn diese sich nun niedergossen und die ippige volfer leben. Ebne unterjochten; so war die uppige Ebne auch meistens biefer Unterjodiung werth: benn warum ließ fie fich unterjoden? warum erichlaffte fie an den Bruften der Natur in kindischer Neppigkeit und Thorheit? Man fann es als einen Grundsat ber Geschichte annehmen, daß kein Bolf unterbruckt wird, als bas fich unterbrus den laffen will, bas also ber Stlaverei werth ift. Nur ber Feige tft ein geborner Anecht; nur der Dumme ift von der Natur bestimmt, einem Klügern zu dienen; alsdann ist ihm auch wohl auf feiner Stelle, und er ware ungludlich, wenn er befehlen sollte.

Ileberdem ist die Ungleichheit der Menschen von Ratur nicht so groß, als sie durch die Erziehung wird, wie die Beschaffenheit eines und desselben Volks unter seinen mancherlei Regierungsarten zeigt. Das edelste Volk verliert unter dem Joch des Despositionus in kurzer Zeit seinen Adel: das Mark in seinen Gedeinen wird ihm zertreten, und da seine seinsten und schönsten Gaben zur Lüge und zum Betrug, zur kriechenden Eklaverei und Ueppigkeit gemisbraucht werden; was Wunder, daß es sich endlich an sein Joch gewöhnet, es küsset und mit Vlumen umwindet? So beweisnenswerth dies Schicksal der Menschen im Leben und in der Geschickte ist, weil es beinah keine Ration giebt, die ohne das Wunder einer völligen Palingenesse aus dem Abgrunde einer gewohn

ten Staverei je wieder aufgestanden ware: so ist offendar dies Elend nicht das Werk der Natur, sondern der Menschen. Die Natur leitete das Band der Gesellschaft nur die auf Familien: weiterhin ließ sie unserm Geschlecht die Freiheit, wie es sich einsrichten, wie es das feinste Werk seiner Kunst, den Staat bauen wollte. Nichteten sich die Menschen gut ein: so hätten sie's gut: wählten oder duldeten sie Tyrannei und üble Regierungssormen: so mochten sie ihre Last tragen. Die gute Mutter konnte nichtsthun, als sie durch Vernumst, durch Tradition der Geschichte, oder endlich durch das eigne Gesühl des Schwerzes und Elendes lehsen. Nur also die innere Entartung des Menschongeschlechts hat den Lastern und Entartungen menschlicher Regierung Naum geges den; denn theilet sich im unterdrückendsten Despotismus nicht immer der Stave mit seinem Herrn im Raube, und ist nicht immer der Despot der ärgste Stave?

Aber auch in der argsten Entartung verläßt die unermudlich gutige Mutter ihre Rinder nicht und weiß ihnen ben bittern Trank ber Unterdrudung von Menschen wenigstens burch Bergeffenheit und Gewohnheit zu lindern. Go lange fich bie Bolfer machfam und in reger Kraft erhalten, ober wo die Natur fie mit bem harten Brod ber Arbeit fpeifet, ba finden feine weiche Gultane fatt; bas rauhe Land, die harte Lebensweise find ihnen ber Freiheit Fe-Bo gegentheils die Bolfer in ihrem weichern Schoof entfchliefen und bas Met bulbeten, bas man über fie jog; fiebe, ba kommt die troftende Mutter bem Unterbrudten wenigstens burch ihre milderen Baben ju Sulfe: benn ber Despotismus fest immer eine Art Schwache, folglich mehrere Bequemlichfeit voraus, Die entweder aus Gaben ber Natur oder ber Runft entstanden. In ben meisten bespotisch-regierten Landern nahrt und kleidet die Natur den Menschen fast ohne Muhe, daß er sich also mit dem vorüberrasenden Orfan gleichsam nur abfinden darf, und nachher zwar gebankenlos und ohne Burbe, bennoch aber nicht gang ohne Genuß den Athem ihrer Erquidung trinket. Heberhaupt ift bas Loos ber Menfchen und Bestimmung zur irbischen Gludseligkeit weber ans Berrichen noch and Dienen gefnupfet. Der Arme tann gludlich, ber Eklave in Ketten kann frei fein: ber Despot und fein Wertzeug find meistens und oft in ganzen Geschlechtern die umgitudlichten und unwurdigften Stlaven.

Da alle Sage, die ich bisher berührt habe, aus der Geschicht felbst ihre eigentliche Erlauterung nehmen mussen: so bleibt ihre Entwicklung auch dem Faden berselben aufbehalten. Für jest

feien mir noch einige allgemeine Blide vergount:

1. Ein grar leichter, aber bofer Grundfat mare es gur Phi tosophie der Menfchen-Geschichte: "ber Menfch sei ein Thier, bas einen herrn nothig habe, und von biesem herrn, ober von einer Berbindung berfelben, bas Glud feiner Endbestimmung erwarte." Rehre ben Cap um: ber Menfch, ber einen Gerru nathig bat, # ein Thier; sobald er Mensch wird, hat er feines eigentlichen herrn mehr nothig. Die Ratur namlich hat unferm Geschlecht feinen Berrn bezeichnet; nur thierische Lafter und Leibenschaften machen uns deffelben bedürftig. Das Weib bedarf eines Mannes, und ber Mann bes Weibes: bas unerzogene Kind hat erziehende El tern, der Rrante bes Arzies, ber Streitende bes Entscheiders, ber - Haufe Bolts eines Anführers nothig : Dies find Natur-Berhalt niffe, die im Begriff der Sadje liegen. Im Begriff bes Men fden liegt ber Begriff eines ihm nothigen Despoten, ber auch Mensch sei, nicht: jener muß erft schwach gebacht werben, bamit er eines Beschützers, unmundig, damit er eines Bormundes, will damit er eines Bezähmers, abscheulich, damit er eines Straf.En gels nothig habe. Alle Regierungen ber Menschen find also nur aus Roth entstanden und um dieser fortwährenden Roth willen be Co wie es nun ein schlechter Bater ift, ber fein Rind erziehet bamit es lebenslang unmundig, lebenslang eines Erziehers be durfe: wie es ein bofer Arzt ist, der die Krankheit nahrt, damit er dem Elenden bis ins Grab hin unentbehrlich werde; so made man die Anwendung auf die Erzieher des Menschengeschlechts, die Båter des Baterlandes und ihre Erzogenen. Entweder muffen biefe burdjaus feiner Befferung fahig fein; ober alle bie Jahrtau fende, feitbem Menichen regiert wurden, mußten es boch mertlich gemacht haben, was aus ihnen geworden sei? und zu welchem 3wed jene fie erzogen haben? Der Verfolg biefes Werks wird folde Zwecke febr beutlich zeigen.

2. Die Ratur ergieht Familien ; ber naturlichfte Ctaat ift affo

auch Ein Bolf, mit Einem Nationaldgarafter. Jahrtausenbe lang erhalt fich biefer in ihm, und kann, wenn feinen mitgebornen gurften baran liegt, am naturlichsten ausgebildet werben: bem ein Bolk ist sowohl eine Pflanze ber Ratur, als eine Familie; nur jenes mit mehreren 3weigen. Richts scheint also bem Zweck ber Regierungen so offenbar entgegen, ale bie unnaturlidje Vergroßerung ber Staaten, bie wilbe Bermifdung ber Menfchen-Gettungen und Rationen unter Ginen Scepter. Der Menschenscepter ift viel zu schwach und klein, daß so widersinnige Theile in ihn eingeimpft werben konnten; zusammengeleimt werben fle alfo in eine brechliche Maschine, die man Staats-Maschine nennt, ohne inneres Leben und Sympathie ber Theile gegen einander. Reiche dies fer Art, die bem besten Monarchen ben Ramen Bater bes Baters landes fo fchwer machen, erscheinen in ber Geschichte wie jene Symbole ber Monarchien im Traumbilde bes Bropheten, wo fich bas Lowenhaupt mit bem Drachenschweif und ber Ablersflugel mit bem Barenfuß zu Ginem unpatriotischen Staatsgebilbe vereiniget. Wie trojanische Roffe ruden solche Diaschinen zusammen, fich einander die Unfterblichkeit verburgend, da doch ohne National-Charafter fein Leben in ihnen ift und fur die Busammengezwungenen mur ber Fluch bes Schicffale fie jur Unfterblichkeit verbammen tonnte: benn eben bie Staatstunft, bie fie hervorbrachte, ift auch bie, die mit Bolfern und Menschen als mit leblosen Rorpern spies let. Aber die Gefchichte zeigt genugfam, bag biefe Werfzeuge bes menschlichen Stolzes von Thon sind, und wie aller Thon auf ber Erbe gerbrechen ober gerfließen.

3. Wie bei allen Berbindungen der Menschen gemeinschaftliche Huse Suchen Seicherheit der Hauptzweck ihres Bundes ist: so
ist auch dem Staat keine andre, als die Naturordnung die beste;
daß nämlich auch in ihm jeder das sei, wozu ihn die Natur bestellte. Sobald der Regent in die Stelle des Schöpfers treten und
durch Willkur oder Leidenschaft von Seinenwegen erschaffen will,
was das Geschöpf von Gotteswegen nicht sein sollte: sobald ist dieser dem Himmel gebiefende Despotismus aller Unordnung und des
unvermeidlichen Mißgeschicks Bater. Da nun alle durch Tradition seitgesetze Stände der Menschen auf gewisse Weise der Natur entgegenarbeiten, die sich mit ihren Gaben an keinen Stand

bindet: so ift tein Wunder, daß die meiften Bolter, nachbem fie allerlet Regierungbarten burchgangen waren und die Laft jeber empfunden hatten, julest verzweifelnd auf die gurudfamen, die fie gang zu Majdinen madte, auf die bespotischerbliche Regierung. Sie sprachen wie jener ebraische Ronig, als ihm brei lebel vorgelegt wurden: "Laffet uns lieber in die Sand bes herrn fallen, als in die Hand ber Menschen" und gaben sich auf Gnade und Ungnade ber Provideng in die Arme, erwartend; wen biefe ihnen jum Regenten zusenden wurde? benn die Tyrannei ber Ariftofraten ift eine harte Tyrannei, und bas gebietende Bolf ift ein matrer Leviathan. Alle driftliche Regenten nennen fich alfo von Gottes On aben, und befennen bamit, daß fie nicht burch ihr Berbienft; bas vor ber Geburt auch gar nicht ftatt findet, fonbern burch bas Gutbefinden ber Borfehung, Die fie auf diefer Stelle geboren werben ließ, zur Krone gelangten. Das Berdienst bagu muffen fle fich erft durch eigne Muhe erwerben, mit ber fie gleichsam bie Providenz zu rechtfettigen haben, baß fie fie ihres hohen Amts wurdig erkannte: benn' bas Amt bes Furften ift fein geringeres, als Gott ju fein unter ben Menschen, ein hoberer Genius in einer fterblichen Bilbung. Wie Sterne glangen die wenigen, bie biefen auszeichnenden Ruf verstanden, in der unendlich bunkeln Wolfennacht gewöhnlicher Regenten und erquiden ben verlornen Wandrer auf seinem traurigen Gange in der politischen Menichengeschichte.

D daß ein andrer Montesquieu uns den Geist der Gessetz und Regierungen auf unser runden Erde nur durch die bestanntesten Jahrhunderte zu kosten gabe! Richt nach leeren Kamen dreier oder vier Regierungsformen, die noch nirgend und niemaks dieselben sind oder bleiben; auch nicht nach wisigen Principien des Staats: denn kein Staat ist auf ein Wortprincipium gedauet, gesschweige daß er dasselbe in allen seinen Standen und Zeiten und wandelbar erhielte; auch nicht durch zerschnittene Beispiele dus als len Rationen, Zeiten und Weltzegenden, aus denen in dieser Berswirrung der Genius unserer Erde selbst kein Ganzes bilden wärde: sondern allein durch die philosophische, lebendige Darstellung der bürgerlichen Geschichte, in der, so einsormig sie scheinet, keine Scene zweimal vorkommt, und die das Genälde der Laster und

Tugenden unfred Geschlechts und feiner Regettent, nach Ort und Zeiten immer verandert und immer dasselbe, fürchterlich-lehrreich vollendet.

#### V.

### Meligion ist die älteste und heiligste Tradition der Erde.

Mube und matt von allen Beranderungen des Erbenrundes nach Gegenden, Zeiten und Bolfern finden wir benn nichts auf bemfelben, bas ber gemeinfchaftliche Befit und Vorzug unfres Brubergeschlechts fei? Nichts als die Amlage gur Bernunft, Su= manitat und Religion, ber brei Grazien bes menfchlichen Lebens. Mile Staaten entftanben fpat, und noch fpater entftanben in ihnen Wiffenschaften und Runfte; aber Familien find bas ewige Werk ber Natur, die fortgehende Haushaltung, in ber sie ben Samon ber humanitat bem Menschengeschlecht einpflanzet und selbst erziehet. Sprachen wechseln mit jebem Bolf in jedem Klima; in allen Sprachen aber ift Ein' und biefelbe Merkmal-suchenbe Religion endlich, fo verschieden ihre Menschenvernunft kennbar. Bulle fei; auch unter bem armften, robeften Bolf am Rande ber Erbe finden fich ihre Spuren. Der Gronlander und Ramtschabals, ber Fenerlander und Bapu hat Aenferungen von ihr, wie feine Sagen ober Gebrauche zeigen; ja gabe es unter ben Anziken oder den verdrängten Waldmenschen der indischen Inseln irgend ein Bolt, bas gang ohne Religion mare; so ware felbst biefer Mangel von ihrem außerst verwilberten Bustande Zeuge.

Woher kam nun Religion biesen Boltern? Hat jeder Elende sich seinen Gottesbienst etwa wie eine natürliche Theologie ersunden? Diese Muhseligen ersinden nichts; sie solgen in allem der Tradition ihrer Bater. Auch gab ihnen von ausen zu dieser Erskindung nichts Anlaß; denn wenn sie Pseil und Bogen, Angel und Kleid den Thieren oder der Natur ablernten; welchem Thier, welchem Naturgegenstände sahen sie Religion ab? von welchem derselben hatten sie Gottesbienst gelevnt? Tradition ist also

auch hier bie fortpflanzende Mutter, iwie ihrer Sprache und wenigen Gultur, fo auch ühren Relis

gion und heiligen Bebrauche.

Co folget hieraus, baß fich bie religibfe Trabition feines-anbern Mittels bebienen fonnte, ale beffen fich bie Bernunft und Sprace felbft bebiente, ber Symbole. Duß ber Gedante ein Wort werden, wenn er forts gepflanzt fein will, muß jebe Ginrichtung ein fichtbares Beiden haben, wenn fie fur andre und fur die Radwelt fein foll: wie konnte bas Unfichtbare fichtbar, ober eine verlebte Gefchichte ben Racksommen aufbehalten werben, als burch Worte ober Jeichen ! Daher ift auch bei ben robesten Bolfern bie Sprache: ber Metigion immer bie altefte, buntelfte Sprache, oft ihren Beweithen felbit, vielmehr ben Fremdlingen unverfichtlich. Die bebeutenben heilis gen Symbole jedes Bolfs, so klimatisch und nationat fie fein moch ten, wurden namlich oft in wenigen Gefchlechtern ohne Bedeuting. Rein Wunder: benn jeder Sprache, jedem Juftitut mit willfürlie den Zeichen mußte es fo ergeben, wenn fie nicht burch ben lebens bigen Gebrauch mit ihren Gegenstanden oft jufammengehalten wur ben, und also im bebentenden Andenken bleiben. Bei ber Rott gion war solde lebendige Zusammenhaltung schwer ober unmöglich : benn bas Beiden betraf entweber eine unsichebare Iber ober eine vergangene Geschichte.

Es konnte also auch nicht fehlen, daß die Printten, die ursprünglich Weise der Nation waren, nicht im men ihre Weisen blieben. Sobald sie näulich dem Sinn des Symbols verloren, waren sie stumme Diener der Abgetterni oder musten redende Lügner des Aberglaubens werden. Und sie stud's fast allenihalben reichlich geworden; nicht aus vorzäglicher Beirngssucht, sondern weil es die Sache so mit sich führte. Samohl in der Sprache, als in jeder Wissenschaft, Kunst und Einrichtung waltet dasselbe Schicksel der Unwissende, der reden oder die Krunkt fortsehn soll, muß verbergen, mus ernichten, ums henchelns, ein falscher Schein tritt an die Stelle der verlornen Wahrheit. Dies ist die Geschichte aller Geheim nitse amf der Erder die Aller Gehein nitste an ihnen gewennt sonderheit seitem menschiede Weiseheit sich von ihnen gewennt

hatte; in wiendem Tand ausarteien. Innd foswurden die Priester berselbem bet ihrem leergewardenen Heiligthum zulest arme: Bestrüger.

Wer fie am meifien als folde barftellte, maren bie Regenten und Weifen. Jene namlich, bie ihr hoher Stand, mit aller Macht bekleibet, gar bald auf zwanglose Ungebundenheit führte, hielten es für Pflicht ihres Standes, auch die unsichtbaren hoheren Dachte einzuschränken, und alfo bie Symbole berfelben als Bumpenwert bes Bobels entweber zu bulben ober zu vernichten. ungludiche Streit zwischen bem Thron und Altar bei alten balbeultwirten Musionen; bis man endlich beibe gar zu verbinden fuchte, und bamit bas unformliche Ding eines Altars auf bem Thron ober eines Throns auf dem Aftar jur Welt brachte. Rothwendig unes ten bie entarteten Priefter bei biefem ungleichen Streit allemal verlieren: benn fichtbare Dacht ftritt mit bem unfichtbaren Glauben, ber Schatten einer alten Tradition folite mit bem Glang bas golds nen Seeptere filmpfen, ben ehebem ber Briefter felbft geheiligt und bem Monardson in die Sand gegeben hatte. Die Zeiten ber Aris fterberrichaft gingen also mit ber machsenben Gultur worüber: ber Despot, ber ursprunglich feine Krone im Ramen Gettes geführt hatte ; fant es leichter, fie in feinem eignen Ramen gu tragen, und das Bolf war jest durch Regenten und Weise zu diesem aus bern Scepter gewöhnet.

Num ift ies erstens unläugdar, daß nur Religion es gewesen seb, die den Bölkern allenthalben die erste Enteur und Wissenschaft brachte, ja daß diese urs sprängsich nichtsfals eine Art religiöser Tradition waren. Unter allen wilden Wölkern ift noch jest ihre wenige Enteur und Wissenschaft mit der Religion verbunden. Die Sprache der Neligion ist eine erhabnere seierliche Sprache, die nicht nur die heitigen Gebrände mit Gesang, und Tanz begleitet, sondern and meistens von den Sagen der Urweit ausgeht, mithin das Ginzige ist, was diese Wölker von alten Rachrichten dem Gedächtnis der Worwelt over einem Schimmer der Missenschaft übrig hiehen. Ale Jahland das Bemerken der Tage, der Erund allen Zeitrechnung, war oder ist überall heitig; die Wissenschaft des Hinnels und der Natur wie sie und sein moge, haben die Magien; aller Melts

theile sich jugeeignet. Aud, die Armei - und Wahrsagerfunft, bie Wiffenschaft bes Berborquen und Auslegung ber Traume, bie Runft ber Charaftere, Die Aussolmung mit den Gottern, Die Befriedigung ber Berftorbnen, Radyrichten von ihnen - Aurg, bas gange bunkle Reich ber Fragen und Auffchluffe, über bie ber Deufch fo gern beruhigt sein mochte, ift in ben Handen ihrer Briefter, fo baß bei vielen Bolkerschaften ber gemeinschaftliche Gottesbienft und feine Feste beinah bas Einzige ift, bas bie unabhängigen Familien jum Schatten eines Gangen verbindet. Die Geschichte ber Cultur wird zeigen, bag biefes bei ben gebilbetften Bollern nicht anders gewesen. Aegypter und alle Morgenlander bis zum Rande ber bflichen Welt hinauf, in Europa alle gebilbete Rationen bes Alberthums, Etruster, Griechen und Romer empfingen bie Wif senschaften aus bem Schoos und unter bem Schleier religioser Trabitionen: fo ward ihnen Boeffe und Runft, Dufif und Schrift, Geschichte und Arzneikunft, Naturlehre und Metaphofik, Aftronomie und Beitrednung, felbft bie Sitten - und Staatolehre gegeben. Die atteften Welfen thaten nichts, als bas, was ihnen als Same gegeben war, sondern und zu eignen Gewächsen erziehen; welche Entwicklung fobann mit ben Sahrhunderten fortging. Rordlanber haben unfre Wiffenschaften in feinem, als bem Gewande ber Religion erhalten, und fo kann man tubn mit ber Geschichte aller Bolfer fagen: "ber religiofen Tradition in Edrift und Sprache ift bie Erbe ihre Camenkorner aller hohern Gulnn ichuldig." 3 weitens. Die Natur ber Cache felbft beftitigt biefe biftorische Behauptung: benn was war's, was ben Menschen über vie Thiere erhob und auch in der robesten Ausartung ihn verhinberte, nicht gang zu ihnen berabzufinten? Man fagt: Bernunft und Sprache. So wie er aber zur Bernunft nicht ohne Swache kommen konnte : fo konnte er zu beiben nicht anders, als burch bie Bemerkung bes Einen im Bielen, mithin burch bie Borftellung bes Unflichtbaren im Gichtbaren, burch die Berfnupfung ber Urfache mit ber Wirfung gelangen. Eine Art religibsen Gefühls unfichtbarer wirkender Krafte im gangen Chaos ber Befen, bas ihn um= gab, mußte also jeder erften Bilbung und Berknupfung abgezogner Vernunftideen vorausgehen und jum Grunde liegen. Dies ift bas Gefühl ber Wilben von ben Kraften ber Ratur; auch wenn

fie keinen ausgebrudten Begriff von Gott haben; ein lebhaftes und wirksames Gefühl, wie felbst ihre Abgottereien und ihr Aberglaube zeiget. Bei allen Berftanbesbegriffen blos fichtbarer Dinge banbelt ber Mensch bem Thier ahnlich; jur ersten Stufe ber hoheren Bernunft mußte ihn die Vorftellung bes Unfichtbaren im Cichtbas ren, einer Rraft in ber Wirfung heben. Diefe Borftellung ift auch beinah bas Einzige, was robe Rationen von transscenbenter Bernunft befigen und andere Bolfer nur in mehrere Worte entibidelt haben. Mit ber Fortbauer ber Seele nach bem Tobe war's ein Gleiches. Wie ber Menich auch zu ihrem Begriff getommen fein moge; so ift biefer Begriff, als allgemeiner Boltsglaube auf ber Erbe, bas Einzige, bas ben Menschen im Tobe vom Thier Reine wilbe Nation fann fich bie Unfterblichkeit unterscheibet. einer Menschenseele philosophisch erweisen, so wenig es vielleicht ein Philosoph thun fann: benn auch biefer vermag nur ben Glauben an fie, ber im menschlichen Bergen liegt, burch Bernunftgrunde zu bestärken; allgemein aber ift biefer Glaube auf ber Erbe. Auch ber Kamtschabale hat ihn, wenn er seinen Tobten ben Thieren hinlegt; auch der Neuhollander hat ihn, wenn er ben Leichnam in's Meer senket. Reine Ration verscharrt die Ihren, wie man ein Thier verscharrt; jeber Wilbe geht sterbend in's Reich ber Bater, in's Land ber Geelen. Religibse Tradition hieruber, und bas innige Gefühl eines Dafeins, bas eigentlich von teiner Bers nichtung weiß, geht alfo vor ber entividelnben Bernunft voraus: sonst wurde biese auf ben Begriff ber Unsterblichkeit fcmerlich gekommen sein oder ihn sehr kraftlos abstrahirt haben. Und fo ift ber allgemeine Menschenglaube an bie Fortbauer unfres Daseins Die Byramibe ber Religion auf allen Grabern ber Bolter.

Endlich die göttlichen Gesetze und Regen ver Frunantiat, die sich, wenn auch nur in Resten, bei dem wildesten Bolk außern; sollten sie nach Jahrtausenden etwa von der Vernunft ersonnen sein, und diesem wandelbaren Geblibe der menschlichen Abstraction ihre Gründseste zu danken haben? Ich kann's, selbst der Geschlichte nach, nicht glauben. Wären vie Menschen wie Thiere auf die Erde gestreut, sich die innere Gestalt der Jumanität erst setbst zu ersmen: so müsten wir noch Rationen ohne Sprache, ohne Bersnunft, ohne Religion und Sieten kennens denn wee vor: Monsch

gewesen ift, ift er noch auf ber Erbe. Run fagt uns aber feine Geschichte, keine Erfahrung, daß'irgendwo menschliche Drang-Dutangs leben; und die Mahrden, bie ber fpate Diobor ober ber noch spåtere Plinius von ben unempfindlichen und andern unmenschlichen Menschen erzählen, zeigen fich entweder selbst in ihrem fabelhaften Grunde ober verdienen wenigstens auf bas Beugniß biefer Schriftsteller noch teinen Glauben. Go find auch gewiß bie Cagen übertrieben, die die Dichter, um bas Berbienst ihrer Dr pheus und Radmus zu erheben, von ben rohen Bolfern ber Borwelt geben: benn schon bie Beit, in ber biese Dichter lebten, und ber 3wed ihrer Beschreibung schließt fie von ber Bahl historischer Beugen aus. Wilber als ber Reusee= ober ber Fenerlander ift auch, nach ber Analogie bes Klima zu rechnen, kein europäisches, geschweige ein griechisches Bolt gewesen; und jene inhumanen Rationen haben humanitat, Bernunft und Sprache. Rein Denschenfreffer frift seine Bruber und Rinber; ber unmenschliche Gebrauch ist ihnen ein grausames Kriegsrecht zur Erhaltung ber Tapferfeit und jum wechselseitigen Schrecken ber Feinbe. nichts mehr und minber als bas Werk einer groben politischen Bernunft, die bei jenen Nationen die humanitat in Absicht blefer wenigen Opfer bes Baterlandes fo bezwang, wie wir Europaer sie in Absicht anderer Dinge noch jest bezwungen haben. Gegen Fremde schamten fie fich ihrer grausamen Sandlung, wie wir Europaer und body ber Menfchenschlachten nicht ichamen; ja gegen jeden Kriegsgefangenen, den bies traurige Loos nicht trifft, beweisen fie fich bruderlich und ebel. Alle biefe Buge alfo, auch wenn ber Hottentott sein lebendiges Rind vergrabt und ber Estimo seinem alten Bater bas Alter verfürzt, find Folgen ber traurigen Roth, die indeß nie bas urfprüngliche Gefühl ber Sumani-Biel sonderbarere Grauel hat unter und die mißtåt widerleat. geleitete Vernunft ober bie ausgelagne lleppigfeit erzeugt, Ausschweifungen, an welche die Bolygamie ber Reger schwerlich reicht. Wie nun beswegen unter uns niemand langnen wird, daß auch in die Bruft bes Codomiten, bes Unterbruders, bes Meuchelmorbers das Gebilde ber Humanitat gegraben fei, ob eris gleich burch Leibenschaften und freche Gewohnheit faft untenntlich machte: so vergonne man mir, nach allem, was ich über bie Rationen ber

Erbe gelesen und gepruft habe, diese innere Unlage jur humanitat so allgemein als die menschliche Natur, ja eigentlich fur biefe Natur felbst angunehmen. Sie ift alter, als die speculative Bernunft, die durch Bemerkung und Sprache fich erft dem Menschen angebildet bat, ja bie in praktischen Fallen fein Richtmaaß in fich hatte, wenn fie es nicht von jenem bunklen Gebilbe in uns borgte. Sind alle Bflichten bes Menschen nur Conventionen, Die er als Mittel ber Gludseligkeit fich felbst aussann und burch Erfahrung feststellte: fo horen fie Augenblicks auf, meine Pflichten zu fein, wenn ich mich von ihrem 3wed, ber Gludjeligkeit, losfage. Der ! Syllogismus ber Bernunft ift nun vollenbet. Aber wie kamen fie benn in die Bruft beffen, ber nie uber Gludfeligfeit und bie Mittel bagu speculirend bachte? wie tamen Pflichten ber Che, ber Bater - und Kindesliebe, der Familie und der Gesellschaft in ben Beift eines Menschen, ebe er Erfahrungen bes Guten und Bofen über jede berfelben gesammelt hatte, und also auf taufendfadje Art zuerst ein Unmensch hatte sein muffen, ehe er ein Mensch warb. Rein, gutige Gottheit, bem morberischen Ungefahr überließest bu bein Geschöpf nicht. Den Thieren gabst bu Inftinkt, bem Menschen grubest bu bein Bilb, Religion und humanitat in die Seele: ber Umriß ber Bildfaule liegt im dunkeln tiefen Marmor ba; nur er kann sich nicht selbst aushauen, ausbilden. Tradition und Lehre, Bernunft und Erfahrung follten bies thun, und bu ließest es ihm an Mitteln bagu nicht fehlen. Die Regel ber Gerechtigkeit, Die Grundfage bes Rechts ber Gefellichaft, felbft die Monogamie, als Die bem Menschen naturlichfte Che und Liebe, Die Bartlichkeit gegen Rinder, die Bietat gegen Wohlthater und Freunde, selbst die Empfindung des machtigften, wohlthatigften Wefens find Buge biefes Bilbes, die hie und ba balb unterdruckt, bald ausgebildet find, allenthalben aber noch die Uranlage bes Menschen felbst zeigen, ber er sich, sobald er sie wahrnimmt, auch nicht entsagen barf. Reich biefer Anlagen und ihrer Ausbildung ift die eigentliche Stadt Gottes auf ber Erbe, in welcher alle Menschen Burger find, nur nach fehr verschiednen Rlaffen und Stufen. Gludlich ift, wer zur Ausbreitung dieses Reichs ber mabren innern Menschenschöpfung beitragen fann : er beneidet feinem Erfinder feine Wiffenschaft und feinem Ronige feine Rrone.

Wer aber ist's nun, der ums sage: "wo und wie diese aufweckende Tradition der Humanität und Religion auf der Erde entstand, und sich mit so manchen Verwandlungen dis an den Rand der Welt fortbreitete, wo sie sich in den dunkelsten Resten verliert? Wer lehrte den Menschen Sprache, wie noch jetzt jedes Kind dieselbe von andern lernet und niemand sich seine Vernunst ersindet? Welches waren die ersten Symbole, die der Mensch faste, so daß eben im Schleier der Kosmogenie und religiöser Sagen die ersten Keime der Cultur unter die Völker kamen? Wo hangt der erste Ring der Kette unsres Geschlechts und seiner geistig moralischen Vildung?" Lasset und sehen, was uns darüber die Raturgeschichte der Erde sammt der altesten Tradition sage.

### Behntes Buch.

### L

## Unfre Erde ift für ihre lebendige Schöpfung eine eigengebildete Erde.

Da der Ursprung der Menschengeschichte dem Philosophen sehr im Dunkeln ift, und ichon in ihren altesten Zeiten Sonderbarkeiten erschienen, die Der und Jener mit feinem Suftem nicht zu fugen wußte: so ift man auf ben verzweifelnden Weg gerathen, ben Knoten au gerschneiden, und nicht nur die Erde als eine Trummer voriger Bewohner, sondern auch das Menschengeschlecht als einen überbliebenen, entfommenen Reft anzusehen, ber, nachdem ber Planet in einem andern Buftande, wie man fagt, feinen jungften Tag erlebt hatte, etwa auf Bergen ober in Sohlen sich biesem allgemeinen Gericht entzogen habe. Geine Menschenvernunft, Runft und Trabition fei ein geretteter Raub ber untergegangenen Borwelt a); baber er theils ichon vom Anfange ber einen Glang zeige, ber fich auf Erfahrungen vieler Jahrtausende grunde, theils auch nie in's Licht gefest werden tonne, weil burch diese überbliebene Menschen, wie durch einen Ifthnus, fich die Cultur zweier Welten verwirre und binde. Ift biefe Meinung mahr: fo giebt es allerdings feine reine Philosophie ber Menschengeschichte: benu unser Geschlecht selbft und alle seine Runfte maren nur ausgeworfene Schladen einer vorigen Weltvermuftung. Laffet und feben, was biefe Spothefe,

a) S. insonderheit den scharffunigen Bersuch über ben Ursprung der Erkenntnig der Bahrheit und der Bissenschaften. Berlin 1781. Die Sypothese, daß unfer Erdball aus den Arummern einer andern Belt gebildet sei, ist mehreren Natursorschern aus sehr verschiednen Grunden gemein.

bie aus der Erbe felbst, so wie aus ihrer Menschengeschichte, ein unentwirrbares Chaos macht, fur Grund habe?

In ber Urbildung unfrer Welt hat fie, wie mich buntt, feinen: benn die ersten scheinbaren Bermuftungen und Revolutionen berfelben feten teine verlebte Menschengeschichte voraus, fondern gehoren gu bem ichaffenben Rreife felbit, burch welchen unfre Erbe erft bewohnbar worden b). Der alte Granit, ber innere Kern unfres Planeten, zeigt, fo weit wir ihn fennen, feine Spur von unter gegangenen organischen Wefen; weber baß er folche in fich enthielte, noch daß seine Bestandtheile dieselben voraussetten. Wahrscheinlich ragte er in feinen bochften Spiten über bie Waffer ber Schopfung empor, ba fich auf bemfelben teine Spur einer Meerwirfung findet; auf diesen nadten Sohen aber konnte ein menschliches Geschöpf fo wenig athmen, als fich nabren. Die Luft, Die biefen Klumpen umgab, war von Waffer und Feuer noch nicht gesondert: beschwän gert mit den manderlei Materien, die fich erft in vielfaltigen Berbindungen und Perioden an die Grundlage der Erde setten und ihr allgemach Form gaben, konnte fie bem feinften Erbgeschöpf feinen Lebensathem fo wenig erhalten, als geben. Wo also zuerft lebens biges Gebilde entstand, war im Wasser; und es entstand mit ber Gewalt einer schaffenden Urkraft, die noch nirgend anders wirken fonnte, und fich also querft in ber unendlichen Menge von Schalen thieren, bem Einzigen, was in biefem schwangern Meer leben fonnte, organisirte. Bei fortgehender Ausbildung ber Erbe fanden fie häufig ihren Untergang, und ihre zerftorten Theile wurden bie Grundlage zu feinern Organisationen. Je mehr ber Urfels vom Wasser befreit und mit Absahen besselben, b. i. der mit ihm verbund nen Elemente und Organisationen befruchtet wurde: befto mehr eille bie Bflanzenschöpfung ber Schöpfung bes Baffers nach, und auf jebem entblößten Erdstrich vegetirte, was daselbst vegetiren konnte. Aber auch im Treibhause Dieses Reichs konnte noch kein Erbenthier Auf Erdhöhen, auf benen jest lapplandische Kräuter wach fen, findet man verfteinerte Gewächse bes heißesten Erbftriche: ein

b) Die facta zu ben folgenden Behauptungen sind in vielen Buchern ber neuern Erdfunde zerstrent, anch zum Thek aus Buffon n. a. so bekannt, daß ich mich Satz für Satz mit Citationen nicht ziere.

offenbares Zeugniß, baß ber Dunft auf ihnen bamals bies Klima Geläutert indeffen mußte biese Dunftluft schon in gehabt habe. großem Grad fein, ba fich so viele Maffen aus ihr niedergesenkt hatten und die garte Bilange vom Licht lebet; daß aber bei biesen Bflanzenabbruden fich noch irgend Erbenthiere, gefchweige benn Menschengebeine finden, zeigt wahrscheinlich, daß folde auf ber Erbe bamals noch nicht vorhanden gewesen, weil weder zu ihrem Gebilbe ber Stoff noch zu ihrem Unterhalt Nahrung bereitet war. So geht es burch mandjerlei Revolutionen fort, bis endlich in fehr obern Leim - ober Canbichichten erft bie Elephanten - und Rashorner-Gerippe erscheinen : benn, was man in tiefern Versteinerungen fur Menschengebilde gehalten, ift alles zweifelhaft und von genauern Raturferichern fur Gerippe von Seethieren ertlart worben. Auch auf ber Erbe fing bie Natur mit Bilbungen bes warmften Klima und, wie es icheint, ber ungeheuersten Maffen an, eben wie fie im Meer mit gepanzerten Schaalthieren und großen Ammonshornern anfing; wenigstens haben fich bei ben fo gablreichen Gerippen ber Elephanten, die spåt zusammengeschwemmt find und fich hie und ba bis auf die Haut erhalten haben, zwar Schlangen, Seethiere und bergl., nie aber Menschenkorper gefunden. Ja, wenn fie auch gefunden waren, find fie ohnftreitig von einem fehr neuern Datum gegen die alten Gebirge, in benen nichts von dieser Art Lebendigen vorkommt. So fpricht bas altefte Buch ber Erbe mit feinen Thon-, Schiefer-, Marmor-, Rall- und Candblattern; und was fprache es hiemit für eine Umichaffung ber Erbe, die ein Menschengeschlecht überlebt hatte, beffen Refte wir waren? Vielmehr ift alles, was fie rebet, bafur, daß unfre Erde aus ihrem Chaos von Materien und Rraften unter ber belebenben Barme bes schaffenben Geiftes fich ju einem eignen und urfprunglichen Ganzen burch eine Reihe zubereis tender Revolutionen gebildet habe, bis auch zulest die Krone ihrer Schopfung, bas feine und garte Menschengeschopf, erscheinen konnte. Die Systeme alfo, die von zehnfacher Beranderung der Weltgegenben und Pole, von hundertfaltiger Umfturzung eines bewohnten und cultivirten Bobens, von Vertreibung ber Menschen aus Gegend in Gegend, ober von ihren Grabmalern unter Felsen und Meeren reben und in ber gangen alteften Geschichte nur Graus und Entseben ichilbern, fie find, trot aller unläugbaren Revolutionen ber Erbe,

vem Bau berselben entgegen ober von ihm wenigstens unbegründet. Die Risse und Gange im alten Gestein ober seine zusammengesallenen Bande sagen nichts von einer vor unsrer Erde bewohnten Erde; ja wenn auch die alte Masse durch ein solches Schicksal zusammengeschmolzen ware, so blieb gewiß kein lebendiger Rest der Urwelt für uns übrig. Die Erde sowohl, als die Geschichte ihrer Lebendigen, wie sie jeht ist, bleibt also für den Forscher ein reines ganzes Problem zur Ausschung. Einem solchen tveten wir näher und fragen:

#### II.

# Wo war die Bildungsflätte und der älteste Wohnsit der Menschen?

Daß er an keinem spåt entstandenen Erdrande gewesen sein kann, bedarf keines Erweises, und so treten wir sogleich auf die Soben ber ewigen Urgebirge und ber an fie allmalig gelagerten gander. Entftanden überall Menfchen, wie überall Schaalenthiere entftanben? gebar bas Mondgebirge ben Neger, wie eine die Andes ben Amerikaner, ber Ural den Affaten, die europäischen Alpen den Europäer gebaren? und hat jedes hauptgebirge ber Welt enva seinen eignen Strich ber Menfchbeit? Warum, ba jeber Boltthell seine eigne Thierarten hat, die anderswo nicht leben konnen und also auf und Bu ihm geboren fein muffen, follte er nicht auch feine eigne Menfchengattung haben? und waren bie verschiebnen Rationalbildungen, Sitten und Charaftere, insonderheit die so verschiedne Sprachen ber Bolter nicht bavon Erweife? Jebermann meiner Leser weiß, wie blendend diese Grunde von mehreren gelehrten und scharffinnigen Geschichtforschern ausgeführt find, so bag man's gulest ale bie gezwungenste Hypothese ansah, daß die Ratur zwar überall Affen und Baren, aber nicht Menfchen habe erschaffen tonnen, und alfo bem Lauf ihrer andern Wirfungen gang zuwider, eben ihr garteftes Geschlecht, wenn sie es nur in Einem Baar hervorbrachte, burch biese ihr fremde Sparsamfeit taufendfacher Gefahr blooftellte. "Schauet noch jest, fagt man, Die vielsamige Ratur an, wie fle verfdwendet! wie fie nicht nur Pflanzen und Gewächse, soudern auch

Thiere und Menschen in ungezählten Keimen dem Untergange in den Schoos wirft! Und eben auf dem Bunkt, da das menschliche Geschlecht zu gründen war: da sollte die gebärende, die in ihrer jungfräulichen Jugend an Samen aller Wesen und Gestalten so reiche Mutter, die, wie der Bau der Erde zeigt, Millionen lebendiger Geschöpfe in Einer Nevolution ausopfern konnte, um neue Geschlechter zu erzeugen; sie sollte damals an niedern Wesen sich erschöpft und ihr wildes Labyrinth voll Leben mit zwei schwachen Menschen vollendet haben?" Lasset und sehen, wiesern auch diese glänzend-scheindare Hypothese dem Gange der Eultur und Geschichte unsres Geschlechts entsprechen, oder auch seiner Bildung, seinem Charakter und Verhältniß zu den andern Lebendigen der Erde beste-hen möge.

Buerft ifi's offenbar ber Natur entgegen, bag fie alles Lebenbige in gleicher Angahl oder auf einmal belebt habe: ber Bau ber Erde und die innere Beidraffenheit der Geschöpfe selbst macht bies Clephanten und Würmer, Lowen und Infusionsthiere unmoglich. find nicht in gleicher Bahl ba; fie konnten auch uranfange ihrem Wefen nach weber in gleichem Verhaltniß, noch auf einmal erschaffen werben. Millionen Muschelgeschöpfe mußten untergeben, ebe auf unserm Erbenfels Bartenbeete zu feinerm Leben wurden : eine Belt von Pflanzen geht jabrlich unter, bamit fie hoheren Wefen bas Leben Wenn man alfo auch von ben Endursachen ber Schopfung gang abstrabiret: fo lag es ichon im Stoff ber Natur felbft, baß fie aus Vielem ein Eins machen und burch bas freisende Rab ber Schopfung Zahlloses gerftoren mußte, bamit fie ein Minberes, aber Edleres belebte. Co fuhr fie von unten hinauf, und indem fie allenthalben genug bes Samens nachließ, Geschlechter, die fie dauern laffen wollte, ju erhalten, bahnte fie fich ben Beg ju auserlesenern feinern, boberen Geschlechtern. Sollte ber Menich die Krone ber Schopfung fein: fo konnte er mit bem Fifch ober bem Meerfchleim nicht Eine Maffe, Ginen Tag ber Geburt, Ginen Ort und Aufent-Sein Blut follte fein Baffer werben; die Lebenshalt haben. warme ber Natur mußte also so weit hinaufgelautert; so fein effentiirt fein, daß fie Menschenblut rothete. Alle feine Gefage und Fibern, sein Knochengebaude selbst sollte von bem feinften Thon gebildet werden, und da die Allmächtige nie ohne zweite Urfachen

handelt: so mußte sie sich bagu ben Stoff in bie Sand gegrbeitet Selbst die grobere Thierschopfung war sie burchgangen: haben. wie und wenn jedes entstehen konnte, entstand es: burch alle Pforten brangen die Rrafte und arbeiteten fich jum Leben. Das Anunous= horn war eher da, als der Fisch; die Pflanze ging dem Thier voran, bas ohne fie auch nicht leben konnte; ber Krokobill und Raiman schlich eber daber, als der weise Elephant Kräuter las und seinen Ruffel schwenkte. Die fleischfreffenden Thiere septen eine gablreiche. schon sehr vermehrte Familie berer voraus, von benen fie fich nahren sollten; fie konnten also auch mit biesen nicht auf einmal und in Der Mensch also, wenn er ber Bewohner gleicher Anzahl da fein. ber Erbe und ein Gebieter ber Schopfung fein follte, mußte fein Reich und Wohnhaus fertig finden; nothwendig mußte er also auch spåt und in geringerer Anzahl erscheinen, als bie, so er beherrschen Batte bie Natur aus bem Stoff ihrer Werkstatte auf Erben etwas Soheres, Reineres und Schoneres als ber Menfch ift, hervorbringen konnen, warum sollte sie es nicht gethan haben? Und daß fie es nicht gethan hat, zeigt, daß fie mit dem Menschen die Werkstatte ichloß, und ihre Gebilde, die fie im Boben bes Meeres mit dem reichsten lleberfluß angefangen hatte, jest in der erlesensten Sparfamkeit vollführte. "Gott ichuf ben Menichen, fagt bie altefte schriftliche Tradition ber Bolfer, in seinem Gebilde: ein Gleichniß Gottes schuf er in ihm, Einen Mann und Gin Weib; nach bem Ungahligen, das er geschaffen hatte, die kleinste Bahl: da rubete er und schuf nicht furber." Die lebendige Pyramide war hier bei ihrem Bipfel vollendet.

Wo konnte dieser Gipfel nun statt sinden? wo erzeigte sich die Perle der vollendeten Erde? Nothwendig im Mittelpunkt der regsten organischen Kräfte, wo, wenn ich so sagen darf, die Schöpfung am weitesten gediehen, am längsten und feinsten ausgearbeitet war! und wo war dieses, als etwa in Asten, wie schon der Bau der Erde muthmaßlich saget. In Asien nämlich hatte unstre Augel jene große und weite Höhe, die, nie vom Wasser bedeckt, ihren Felsenrücken in die Länge und Breite vielarmig hinzog. Hier also war die meiste Anziehung wirkender Kräfte, hier ried und freisete sich der elektrische Strom, hier setzen sich die Materien des fruchtreichen Chaos in größester Külle nieder. Ihm diese Gebirge entstand der größeste

Welttheil, wie seine Gestalt zeiget: auf und an biesen Gebirgen lebt ' bie größeste Menge aller Arten lebenbiger Thierschopfung, bie mahr-Scheinlich hier schon ftreiften und ihres Daseins fich freuten, als andre Erdstreden noch unter bem Basser lagen und kaum mit Balbern ober mit nadten Bergfpiten emporblidten. Der Berg, ben' Linneus c) fich als bas Gebirge ber Schopfung gebacht hat, ift in ber Natur; nur nicht als Berg, sondern als ein weites Amphitheater, ein Stirn von Gebirgen, die ihre Arme in mancherlei Klimate ver-"Ich muß anmerken, fagt Pallas d), daß alle Thiere, bie in ben Rord = und Gublandern gahm geworden find, fich in bem gemäßigten Klima ber Mitte Afiens wild finden (ben Dromebar ausgenommen, beffen beide Arten nicht wohl außerhalb Afrika fortkommen und fich fdwer an bas Klima von Aften gewöhnen). Der Stammort ber wilden Doffen, bes Buffels, ber Mufflon, von weldem unfre Schaafe tommen, bes Bezoarthiers und bes Steinbods, aus beren Vermischung bie fo fruchtbare Race unfrer gahmen Biegen entstanden ift, finden fich in ben gebirgigen Retten, bie bas mittlere Asien und einen Theil von Europa einnehmen. Das Rennthier ift auf ben hohen Bergen, die Siberien begrenzen und fein offliches Ende bededen, haufig, und bient dafelbst als Last = und Zugvieh. Auch findet es sich auf der uralischen Kette, und hat von da aus bie nordischen ganber besett. Das Kameel mit zwei Budeln findet fich wild in den großen Buften zwischen Tibet und China. Das wilbe Schwein halt fich in ben Balbern und Moraften bes gangen gema-Bigten Aftens auf. Die wilbe Rate, von der unfre haustate abstammt, ift bekannt genug. Endlich stammt die Sauptrace unfrer Hausbunde zuverläffig vom Schafel ber; ob ich dieselbe gleich nicht får gang unverfälfcht halte, fondern glaube, daß fle fich vor undentlicher Beit mit bem gemeinen Wolf, bem Fuchs und felbst mit ber hyane vermischt habe, welches die ungemeine Verschiedenheit ber Bestalt und Große ber Hunde verursacht hat u. f." Co Ballas. Und wem ift ber Reichthum Asiens, insonderheit seiner mittagigen

c) Linnaei amoenit. academ. Vol. II. p. 439. Oratio de terra habitabili. Die Rede ist häusig übersest worden.

d) Bemertungen über bie Berge, in ben Bettragen gur phyfitalifchen Erbbefchreibung (Bb. 3. S. 250) und fonft aberfest.

Länder, an Naturprodukten unbekannt? Es ift, als ob um biese erhabenste Höhe der Welt sich nicht nur das breiteste, sondern auch das reichste Land gesetht habe, das vom Ansange her die meiste organische Wärme in sich gezogen. Die weisesten Elephanten, die klügsten Affen, die lebhaftesten Thiere nahrt Asien; ja vielleicht hat es, seines Verfalls ungeachtet, der genetischen Anlage nach, die geistereichsten und erhabensten Menschen.

Wie aber die andern Welttheile? Dag Europa sowohl an Menschen als Thieren meiftens aus Afien besetht fei, und mahr= ideinlich einem großen Theil nach noch mit Baffer ober mit Balb und Moraften bebedt gewesen, als bas hohere Afien schon cultivirt war, ift fogar aus ber Geschichte erweislich. Das innere Afrika fennen wir zwar noch wenig: die Sohe und Geftalt seines mittleren Bergrudens insonderheit ift uns gang fremde; indeffen wird aus mehrern Grunden mahricheinlich, daß biefer wafferarme und große Etreden binein niedrige Belttheil mit feinem Erdrucken ichwerlich an die Sobe und Breite Aftens reiche. Auch er ift also vielleicht långer bebedt gewesen, und obwohl ber warme Erdgurtel sowohl ber Pflangen - ale Thierschopfung baselbst ein eignes traftiges Beprage nicht verjagte: fo fcheint es bod, bag Afrika und Europa nur wie Rinder find, an den Edoos ber Mutter, Aften, gelehnet. Die meisten Thiere haben biefe brei Welttheile gemein und find im Gangen nur Gin Welttheil.

Amerika endlich; sowohl ber Strich seiner stellen, unbewohnbarshohen Gebirge, als beren noch tobende Bulkane, und ihnen zu Küßen das niedrige, in großen Strecken meerstache Land, sammt der lebendigen Schöpfung desselben, die sich vorzüglich in der Begetation, den Amphibien, Insekten, Bögeln, und dagegen in weniger Gattung volksommener und so ledhafter Landthiere freuet, als in denen sich die alte Welt fühlet; alle diese Gründe, zu denen die junge und rohe Verkassung seiner gesammten Volkerschaften mitgehöret, machen diesen Weltheil schwerlich als den altests dewohnten kennbar. Vielsmehr ist er, gegen die andre Erdhälfte betrachtet, dem Natursorscher ein reiches Problem der Verschiedenheit zweier entgegengeseten Hemisphäre. Schwerlich also dürste auch das schone Thal Quito der Gedurtsort eines ursprünglichen Menschenpaares gewesen sein,

so gern ich ihm und ben Mondgebirgen Afrika's die Ehre gonne, und niomanden widersprechen mag, der hiezu Beweisthumer fande.

Aber genug ber bloßen Muthmagungen, Die ich nicht bagu gemißbraucht wunfche, daß man dem Allmachtigen die Kraft und ben Stoff, Menschen wo er will ju ichaffen, absprache. Stimme, die allenthalben Meer und Land mit eignen Bewohnern bevflanzte, konnte auch jedem Welttheil seine eingebornen Beherrscher geben , wenn fie es fur gut fand. Liefe fich nicht aber in bem bisher entwidelten Charafter ber Menschheit bie Ursache finden, warum fie es nicht beliebte ? Wir sahen, daß die Vernunft und humanitat ber Menschen von Erziehung, Sprache und Tradition abhange, und daß unser Geschlecht hierin völlig vom Thier unterschieden sei, bas feinen unfehlbaren Inftinkt auf die Welt mitbringt. Ift dies; fo konnte ichon feinem specifischen Charatter nach ber Mensch nicht Thieren gleich überall in die wilde Bufte geworfen werben. Baum, ber allenthalben nur funftlich fortfommen tonnte, follte vielmehr aus Einer Wurzel an einem Orte wachsen, wo er am besten gebeiben, wo ber, ber ihn gepflanzt hatte, ihn felbst warten konnte. Das Menschengeschlecht, das jur humanitat bestimmt war, sollte von seinem Ursprunge an ein Brudergeschlecht aus Ginem Blut, am Leitbande Einer bildenden Tradition werden, und so entstand das Ganze, wie noch jest jebe Familie entspringt, Zweige von Einem Stamm, Sproffen aus Einem ursprünglichen Garten. jebem, ber bas Charafteriftische unfrer Ratur, die Beschaffenheit und Aut unfter Bernunft, die Beife, wie wir zu Begriffen kommen und bie humanitat in uns bilben, erwägt, ihm muffe biefer auszeichnenbe Plan Gottes über unfer Geschlecht, ber uns auch bem Urfprunge nach vom Thier, unterscheibet, als der angemessenste, schönfte und wurdigfte ericheinen. Mit diesem Entwurf wurden wir Lieblinge ber Natur, die sie als Fruchte ihres reifsten Fleißes, ober wenn man will, als Sohne ihres hohen Alters auf der Stelle hervorbrachte, bie fich am besten fur biefe garten Spattinge geziemte. Gier erzog fie folde mit mutterlicher Hand, und hatte um fie gelegt, was vom erften Anfange an die Bilbung ihres tunftlichen Menschen Charaftere erleichtern fonnte. Co wie nur Gine Menschenvernunft auf ber Erbe möglich war, und die Natur baber auch nur Eine Gattung Bernunftfahiger hervorbrachte: fo ließ fie biefe Bernunftfahigen

auch in Einer Schule ber Sprache und Tradition eniegen werben, und übernahm selbst diese Erziehung durch eine Folge von Generationen aus Einem Ursprung.

### Ш.

Der Gang ber Cultur und Geschichte giebt historische Beweise, daß das Menschengeschlecht in Afien entstanden sei.

Alle Boller Europens, woher find fie? Aus Aften. meisten wiffen wir's gewiß: wir kennen ben Ursprung ber Lappen, ber Kinnen, ber Germanier und Gothen, ber Gallier, Slaven, Celten, Cimbern u. f. Theils aus ihren Sprachen ober Sprache reften, theils aus Rachrichten ihrer alten Gipe fonnen wir fie giemlich weit an's schwarze Meer ober in die Tatarei verfolgen, wo zunt Theil noch ihre Sprackrefte leben. Von der Abkunft andrer Boller wiffen wir weniger, weil wir die altefte Gefchichte berfelben weniger fennen: benn blos bie Unfunde voriger Beiten macht Autochthonen. Ein feltnes Berbienft um die Menschheit mare es, wenn ber fprache gelehrtefte Gefchichtforicher ber alten und neuen Boller, Batiner. und die Schape feiner gufammenhaltenben Belefenheit aufthate,: und wie er's thun tounte, eine Reihe von Boltern ihren ihnen felbe unbefannten Stammbaum gabe .).

Die Abkunft der Afrikaner und Amerikaner ist und freitich bunkler; so weit wir aber den obern Rand des erstgenannten: Beitetheils kennen und die altesten Traditionen über ihn zusammenhalten; ist es asiatisch. Weiter hinad müssen wir und begnügen, in der Regergeskalt und Farde wenigstens nichts Widersprechendes gegen diese Abkunft, vielmehr ein fortgehendes Gennübe klimatischen: Nantionalbildungen zu sinden, wie das sechste Buch dieser Schrift zu zeigen versucht hat. Ein gleiches ist's mit dem späterbevöllerten Amerika, dessen Bepflanzung aus dem östlichen Asien schen son der eine förmige Andlick der Beller wahrscheinlich machte.

e) Dieser gelehrte Mann arbeitet mit einem vielmufaffenben Plan an einem ahnlichen Werte.

Melye ale die Bilbungen aber fagen une die Sprachen ber Boller: und wo auf ber gangen Erbe giebt es bie altefteultwirten Sprachen ? In Afien. Wollt ihr bad Wimberbing feben, bag BMfer taufende von Meilen bin in die Lange und Breite lauter einfoldige Sprachen reben: sehet nach Afien. Die Strede jenseit bes Ganges, Tibet und Sina, Pegu, Ava, Arrafan und Brema, Tonquin, Laos, Rojdin-Gina, Rambobidja und Siam fprechen lauter unbiege fam einfylbige Borte. Bahrideinlich hat Die fruhe Regel ihrer Sprad . Cultur und Edrift fie babei erhalten : benn in biefer Ede Affiens find bie alteften Ginrichtungen beinahe in Allem unverandert geblieben. Bollet ihr Epradjen, beren großer, faft überfließenber Reichtheim auf fehr wenige Wurzeln zusammengeht, fo baß fie mit einer fonderbaren Regelmäßigkeit und dem fast kindlichen Kunsmerk, burch eine fleine Beranderung des Stammworts einen neuen Begriff ju fagen, Manuichfaltigkeit und Armuth verbinden: so sehet ben Umfang Gubaftens von Indien bis nach Sprien, Arabien und Methiopien bin. Die bengalische Sprache hat 700 Wurzeln, gleich fam die Elemente ber Berminft, aus benen fie Zeitworter, Rennworter und alle andre Rebetheile bilbet. Die ebraifche und bie ihr verwandten Sprachen, fo gang andrer Art fie find, extegen Erstaunen, wenn man ihren Bau felbft noch in ben alteften Schriften betrachtet. Alle thre Worte gehen an Wurzeln von brei Buchstaben sufammen, bie Aufange vielleicht auch einspibig waren, nachher aber, wahrscheinlich burch bas ihnen eigne Buchftabenalphabet fruhzeltig in diese Frem gebracht wurden, und in ihr vermittelft sehr einfacher Bufage und Biegimgen bie ganze Sprache bauten. Gin unermeße licher Reichthum von Begriffen-geht z. B. in ber fortgebildeten arabifchen Sprache an wenige Wurzeln zusammen, fo bag bas Flickwerk der meisten eurspäischen Sprachen mit ihren unnühen Suckemorten und langweitigen Flexionen fich nie mehr verrath, als wenn man fie mit ben Sprachen Affend vergleicht. Daber fallen biefe auch je alter fie find, bem Europäer ju lernen fchwer: benn er muß ben nuplofen Reichthum feiner Bunge aufgeben, und kommt in ihnen wie zu einer fein burdbachten, leife. geregelten Sieroglydhif ber unfichtbaren Gebantensprache.

Das gewiffeste Beiden der Cultur einer Sprace ift ihre Schrift: je alter, fünftlicher, burchvachter biefe war, besto mehr ward auch

bie Sprache gebildet: Run fann, wenn man nicht etwa bie Ecuften audnahme, Die auch ein afintisches Bolf waren, feine europaifde Ratton fich eines felbsterfundenen Apphabets ruhmen! fie fteben bierin ale Barbaren ben Negern und Amerikanern ger Gelte. Aften allein hatte Schrift, und zwar schon in ben alteffen Zeiten. Bie cefte gebildete Nation Europa's, bie Griegen, bekamen ihr Alphubet von einem Morgenlander; und daß alle andre Buchftabencharatteve ber Europäer abgeleitete ober verborbene Buge ber Briechen find, zeigen bie Buttnerfden Cafeln f). Auch ber Megypier atteffe Buchstabenschrift auf ihren Mumien ift phonizisch und fo wie bas koptische Alphabet verdorben-griechisch ift. Unter ben Regern und Amerifamern ift an feine felbfterfunbene Schrift gu benten : Deun unter biefen fliegen Die Merikaner über ihre roben Sieroglophen, und Beruaner über ihre Knotenftride nicht auf: Aften bagegen hat bie Schrift in Buchtaben und Runfthieroglophen gleichstum erfcbuft, fo bag man unter feinen Schriftzugen beinahe alle Gattungen finbet, wie die Rebe ber Menschen gefesselt werden konnte. Die bengatifche Sprache hat 50 Buchstaben und 12 Bocate: bie finefische hat aus ihrem Walbe von Zugen nicht minder als 112 zu Vantbuchstaben und 36 zu Mitlautern erwählet. Go geht es burch bie tibetanische, fingalefische, marattische, mandschurische Alphabete sogar mit verichlebnen Richtungen ber Zeichen. Einige ber aflatifden Schrift arten find offenbar so alt, daß man bemerkt, wie fich bie Sprache felbft mit und zu ihnen gebildet habe; und bie einfach fabine Carift auf ben Ruinen von Berfepolis verftehen wir noch gar nicht.

Treten wir von dem Werkzeige der Gultur zur Gustur felbst; wo ware dieselbe früher entstanden, ja wo hatte sie früher entstaden. die wo hatte sie früher entstaden. Können, als in Asien? von da sie sich auf bekannten Wegen weiter umbergebreitet. Die Herrschaft über die Thiere war duzu einer der ersten Schritte, und sie steigt in diesem Weltsteil über alle Rewoldstionen der Geschichte hinauf. Richt nur, daß, wie wir gesehen haben, dies Urgebirge der Welt die messen und zähmbarsten Thiere hutte; die Gesellschaft der Menschen hat dieselben auch so seinte gezähmt, daß unser nurybarsten Thiergeschlechter, Schaaf, Hind

f) Siehe Bergleichungstafeln ber Schriftarten verfchiebner Boller von Battner, Gottingen, 1771.

und Biene aleidsam nun aus biefen Begahmung entfanden, und eigentlich alfo weue Thiergattwegen der affatischen Kunft find. Will man fich in ben Mittelpunkt ber Bertheilung gegahmter Thiere ftellen, fortrete man auf die Sohe von Alfen; je entfernter von ihm (im Großen den Natier genechnet), besto minder gezähnte Thiere. Affien bis auf feine Sub- Infeln ift alles voll benfelben ; in Renguinea und Reufestand fand fich mir ber Samb und bas Schwein, in Neukalebonien ber Hund allein, und in dem gangen weiten Amerifa waren das Guanite und Laima die einzigen gegähmten Thiere. Auch find die beften Gattungen berfelben in Aften und Afrita von der schönften edelsten Art. Dex Dichiggetai und bas arabische Affare, ber wilde und jahme Efel, ber Argati und bas Schaaf, ber wilde Bod und die Angora Biege, find der Stalz thres Geschlechts: der blugfte Elephant ift in Afien von frithen Zeiten an auf's tunftlichste gebraucht, nub bas Rameel war biefem Welttheil unentbehrlich. In der Schöuheit einiger diefer Thiere tritt Afrika zunächst am Aftens Seite; im Gebrauch berselben aber ficht es ihm noch jest weit mach. Alle feine gezähmten Thiere hat Europa Affen zu ban-Jen ; was unferm Welttheil eigen ift, find 15 bis 16 Arten größtentheile Maule und Flebermaufe C).

Mit der Euken der Erde und ihrer Gewächse war es nicht anders; da ein gwoßer Theil von Europa nach in sehr späten Zeiten an Wold war, und seine Einwohner, wenn sie von Begetabilien sehen Jollan, wohl nicht anders, als mit Wurzeln und wilden Kräutern, mit Eicheln und Hohrachen nähren konnte. In manchen Erdstrichen Miens, von denen wir reden, wächst das Getreibe wild; und der Afrikau ist in ihm von undenklichen Aler. Die schönken Krücke der Erde, den Weinfied und die Olive, Eitronen und Veigen, Pomeranzen und all amser Obst. Kasanien, Mandeln, Küffe u. s. hat Alen zuerst nach Eriechenland und Afrika, sodann sernerhin verpstanzer; einige andre Gewächse hat und Amerika gegeben, und dei den meisten wissen wir sogar den Ort der Herkunft, so wie die Zeit der Wanderung und Verpstanzung. Also auch diese Geschenke der Katur waren dem Neupstanzung.

g) S. Bunmermanns geageachifthe Gofchichte ber Menfelen, Ah. 3. S. 183.

als durch den Weg der Tradition beschieden. Amerika bauete keinen Wein: auch in Afrika haben ihn nur europähiche Fründe gepflanzet.

Dag Wiffenschaften und Ranfte querft in Aften! und feinem Grenglande Aegepten gepflegt find, bedarf teiner weitichuftigen Erweise: Denkmale und die Geschichte ber Boller sagen 08; und Goguets h) zeugnifführendes Werfift in aller Sanden. Rutide und schone Runfte hat bieser Welttheil, hie ober ba, allenehalben aber nach feinem ausgezeichneten affatifchen Geftymad frute genteben, wie die Ruinen Berfevolis und ber indiffen Tempet; bie Byramiden Aegypteus und so viel andre Werte, von benon wir Refte ober Sagen haben, beweisen: faft alle reichen fie weit iber die europäische Cultur hinaus und haben in Afrika und Amerika nichts ihres Gleichen. Die hohe Poefie mehrerer für affatigien Wolfer ift weltbekannt 1), und je alter binauf, besto mehr erfcieint fie in einer Burde und Einfalt, Die burch fich selbst ben Ramen ber Belder scharffinnige Gebante, ja ich möchte Gottlichen verbienet. fagen, welche bichterische Sypothefe ift in eines fpaten Abendlanbers Seele gefommen, ju welcher fich nicht ber Reim in eines felihern Morgenlanders Ausspruch ober Einfleidung fande? wobalb mir irgend ber Anlag bazu in feinem Gestichtotreise lag. Der Handel ber Affaten ift ber alteste auf ber Erbe; und bie wichtigften Erfindungen barin find die ihren. So auch die Aftronomie und Beite rechnung, wer ift, ber auch ohne bie minbefte Sheitnebuiling im Bailly's Supothesen, nicht über die frühe und weite Berbreitung mander aftronomifden Bemertungen, Gintheilungen und Handgriffe erftaunte, die man ben altesten Boltern Affere fonvertich abiduanen tonnte k)? Es ift, als ob ihre alteften Weisen, vorzäglich bie Weisen bes Simmels, Bemerker ber ftillefortichreitenben Beit gemefen ; wie benn auch noch jest, im tiefen Berfall mancher Rationen biefer rechneube, gablenbe Geift unter ihnen feine Wirfung außert bie Der

h) Bem Ursprung der Gesche, Kinste und Wissenstein. Lengu, 1870. 4: i) S. Jones poeseos Asiatic. commentar. edit. Richhorn Lips. 1777.

k) S. Bailly's Gesch. ber Sternfunde bes Alterthums, Leipzig 1777.

<sup>1)</sup> S. le Gentils Reisen in Ebelings Sammlung, Th. 2. 5. 406. u. f. Walthers doctrina temporum Indica hinter Begers histoil regni Graecor. Bactriani, Petrop. 1738. u. f. f.

Branch rechnet ungeheure Summen im Gedachtriß: die Einthei lungen der Jeit sind ihm vam kleinften Mass dis zu großen Himmeldrevolutionen gegenmartig, und er trügt sich, ohne alle auwopäische Hälfsmittel, darin nur wenig. Die Norwelt hat ihm in Formeln hinterkassen, was er jeht nur anwendet; denn auch unfre Inhrechnung ift ja assatisch, unse Zissern und Sternbilder sind ägyptischen oder indischen Ursprungs.

Benn endlich die Regierungsformen die schwerfte Runft ber Enteur find: wo hat os die altesten, großesten Monardieen gegeben? wo haben die Reithe ber Welt den festesten Bau gefunden? Seit Bahrtaufonden behauptet Sina noch feine alte Berfaffung, und ohngenchtet das unfriegerische Bolt von tetarischen Horben mehrmals überschwemmt worden, so haben die Besiegten benngch immer bie Sieger begahmt und fie in bie Fesseln ihrer alten Berfassung gefchmiedet; welche Regierungsform Europen's tonnte fich beffen ruhmen? Auf ben tibetanischen Bergen herrscht bie attefte Sieros tratie ber Erbe, und die Caften ber hindus verrathen burch die eingewurzolte Macht, bie bem fanftoffen Bolf feit Jahrtausenben per Ratur geworben ift, ihre uralte Ginrichtung. Um Euphrat und Tigris, fo wie am Milftrom und an ben medifchen Bergen greifen ichon in ben akteften Zeiten gebildete triegerische ober friedliche Monarchieen in die Geschichte ber weftlichen Bolfer: fogar auf den tatarischen Sohen bat sich die ungebundne Freiheit der Sorden mit einem Despotismus ber Rhane zusammengewebt, ber manden europäifchen Regierungsformen bie Grundanlage gegeben. Bon affen Seiten ber Welt, je mehr man fich Affen nabet, besto mehr nabet man feffgegrundeten Reichen, beren unumschräntte Gewalt feit Jahrtaufenden sich in die Denkart ber Boller so eingeprägt, daß ber Ronig von Siam über eine Ration, Die feinen Ronig hatte, als über eine hauptlose Difgeburt lachte. In Afrika stind die festesten Despoticen Aften nabe; je weiter hinab, besto mehr ift die Tyrannei noch im roben Zustande, bis sie sich endlich unter ben Kaffern in ben patriarchalischen Sirtenzustand verlieret. Auf bem sublichen Meer, je naher Afien, besto mehr find Runfte, Sandwerke, Bracht, und ber Gemahl ber Bracht, ber fonigliche Despotismus, in alter llebung; je weiter von ihm entfernt, auf ben entlegnen Inseln, in Amerika ober gar am burren Rande ber Subwelt kommt in einem

rohern Zustande die einsachere Berfassung des Menschengeschlecht, die Freiheit der Stämme und Familien wieder; so das einige Gesschichtstorscher seiden Ronardiern Amerikas, Mexico und Petu aus der Nachbarschaft des Weltsheils verräth also, zumal um die Gebirge, die älteste Bewohnung, und die Traditionen dieser Boller mit ihren Zeitrechnungen und Neligionen gehen, wie besannt ist, in die Jahrtausende der Borwelt. Alle Sagen der Europär und Afrisaner (bei welchen ich immer Aeghpten ausnehme), und mehr der Amerikaner und der westlichen Sübsee Inseln sind nichts als verlorne Bruchstäde junger Mährchen gegen sene Riesengeblabe alter Kosmogenien in Indien, Tibet, dem alten Chaldia und selft dem niedrigern Aegypten: zerstreute Laute der verkriten Scho gesten die Stimme der assatischen Urwelt, die sich in die Fabet verlieret.

Wie alfo, wenn wir dieser Stimme nachgingen, und bie the Menschheit tein Mittel der Bildung als die Tradition bat, diese 166 gim Urquell zu verfolgen fuchten? Freilich ein trüglicher Weg, wie wenn man dem Regenbogen ober ber Echo nachliefe: benn fo wenn ein Rind, ob es gleich bei feiner Geburt war, biefelbe ju ergaben weiß, so wenig burfen wir hoffen, bag uns bas Menschengeschlicht von seiner Schöpfung und erften Lehre, von ber Erfindung bet Eprade und feinem erften Wohnfit historifch : Arenge Radilaten zu geben vernöge. Indessen erinnert sich boch ein Rind aus feine fpatern Jugend wenigstens einiger Bage; und wenn mehrere Alle ber, die jusammen erzogen, hernach getrennt wurden, Buffelbe ober ein Aehnliches erzählen, warum follte man fie nicht horen? warum nicht über das, was fie fagen ober zurückirkumen, weitiffens nachstenen wollen, jumal wenn man feine anbern Documente haben Und da es ber unverkennbare Entwurf ber Borfehmig th Menschen burch Menschen, b. i. burch eine fortwirkenbe Travition zu lehren: so laffet und nicht zweifeln, daß fie und auch hierin fo viel werbe gegonnet haben, als wir zu wissen beburfen.

### IV.

# Affatifche Traditionen über die Schöpfung ber Erbe und ben Urfprung bes Menschengeschlechts.

Aber wo fangen wir in biesem wusten Balbe an, in bem so viel trugerische Stimmen und Arrlichte hie und bahin loden und führen? 3dy habe nicht Luft gu ber Bibliothet von Traumen, die über biefen Buntt bas Menfchengebachtniß brudt, nur Gine Cylbe binguguthun; und unterscheibe alfo, fo viel ich taun, die Muthmaßung ber Bolfer ober bie Supothefen ihrer Weisen von Thatsachen ber Trabition, fo wie bei biefer bie Grabe ihrer Gewißheit und ihre Beiten. lette Bolk Affens, das fich des höchsten Alterthums ruhmet, die Sinesen, haben nichts Historischgewiffes, bas über 722 Jahr vor unfrer Zeitredinung binausginge. Die Reiche bes Fohi und Sogngti find Mythologie, und mas vor Fohi hergeht, das Zeitalter der Beifter ober ber personificirten Elemente, wird von ben Ginesen 3hr alteftes Bud m), bas selbst als dichtende Allegorie betrachtet. 176 Jahr vor Christi Geburt wiedergefunden oder vielmehr aus zwei, dem Buderbrande entronnenen Eremplaren ergangt ward, enthalt weber Rosmogenie, noch der Nation Anfang. Das regiert ichon in bemfelben mit ben Bergen feines Reichs, ben Großen; nur Einen Befehl toftet es ibm, fo werden Geftirne beobachtet, Waffer abgeleitet, Zeiten geordnet: Dofer und Geschäfte find alle ichon in festgestellter Ordnung. Es bliebe uns also nur die finesische Metaphysit des großen ersten D übrig n), wie aus 1 und 2 die 4 und 8 entstanden, wie nach Eröffnung bes Simmels Bugntu und Die brei Hoange ale Mundergestalten regiert haben, bie erft mit dem ersten Stifter ber Gefete Gin - Boang, ber auf dem Berge Singma gebos ren war und Erd und Waffer in 9 Theile theilte, die menschlichere Beschichte anfinge. Und bennoch geht bie Mythologie bieser Art noch viele Geschlechter hinunter; so daß vom Ursprünglichen wohl nichts auf fie zu grunden mare, als etwa, daß fie den Wohnfis

m) Le Chou-King, un des livres sacrées des Chinois. Paris 1770.
n) S. Recherches sur les tems anterieurs à ceux dont parle le Chou-King p. Premare vor De: Guignes Ausgabe bes Schu: King u. f. f.

dieser Könige und ihrer Wundergestalten auf die hohen asiatischen Berge sett, die für heilig gehalten und mit der ganzen altesten Kabelsage beehrt wurden. Ein großer Berg mitten auf der Erde ist ihnen selbst in den Namen dieser alten Fabelwesen, die sie Könige

nennen, fehr gefeiert.

Steigen wir nach Tibet hinauf: fo finden wir die Lagerung ber Erbe rings um einen bodiften Berg in ber Mitte noch ausgezeichneter, ba fid bie gange Mythologie biefes geiftlichen Reichs barauf Fürchterlich beschreiben fie feine Sobe und Umfang: grunbet. Ungeheuer und Riefen find Baditer an feinem Rande, fieben Meere und fieben Goldberge ringe um ihn her. Auf feinem Gipfel wohnen bie Lahen und in verschiebnen niedrigern Stufen andre Durch Monen von Weltattern fanten jene Beschauer bes Simmels immer in grobere Korper, endlich in die Menschengestalt, in ber ein haftliches Uffen - Baar ihre Eltern waren; auch ber Urfprung ber Thiere wird aus herabgestoßenen Laben ertlaret o). Gine harte Mythologie, die die Welt bergab in die Meere bauet; biefe mit Ungeheuern umpflanzet und bas gange Spftem ber Befen gulett einem Ungeheuer, ber ewigen Nothwendigfeit in ben Rachen giebt. Much biese entehrende Tradition indeffen, die den Menschen vom Affen herleitet, ift mit fratern Ausbildungen fo verwebet, bag viel bagu geborte, fie ale eine reine Urfage ber Borwelt gu betrachten.

Schätzer ware es, wenn wir vom alten Volk der Hindus ihre alteste Tradition besässen. Außerdem aber, daß die erste Sekte bes Brama von den Anhängern Wischnu und Schiwen's längst vertigt ist, haben wir an dem, was Europäer von ihren Geheinmissen bisher erfuhren, offenbar nur junge Sagen, die entweder Werthologie für das Volk oder auslegende Lehrgebäude ihrer Weisen sind. Auch nach Provinzen gehen sie mahrchenhaft auseinander, so daß wir, wie auf die eigentliche Sanskritsprache, so auch auf den wahren Wedam der Indier wahrscheinlich noch lange zu warten, und dennoch auch in ihm von ihrer ältesten Tradition wenig zu erwarten haben, da sie den ersten Theil desselben selbst für verloren achten. Indessen blicht auch durch manches spätere Mährchen ein Goldborn bistorischer

o) Georgii alphabet. Tibetan. Rom. 1762. p. 1815 und fouft hin und wieder.

Der Ganges 3. B. ift in gang Indien heilig und Urfage herbor. fließt unmittelbar von den heiligen Bergen, ben Fußen bes Welt-In ber achten Berwandlung erschien Weschnu ichopfers Brama. als Braffarama: noch bebedte bas Waffer alles Land bis jum Gebirge Gate: er bat ben Gott bes Meeres, bag er ihm Raum verschaffen und bas' Weer zurücklehen mochte, so weit, wenn er fcoffe, fein Pfeil reichte. Der Gott versprach und Braffarama schoß: wie weit der Pfeil flog, war bas Land troden, die malabarifde Rufte. Offenbar fagt une, wie auch Sonnerat anmertt, bie Erzählung, daß dus Meer einst bis zum Berge Gate gestanden habe und bie malabarische Rufte jungeres Land fei. Andre Cagen indificher Botter ergablen ben Urfprung ber Erbe aus bem Waffer Whistnu schwamm auf einem Blatt: ber erste auf andre Weife. Menfch entsprang aus ihm als eine Blume. Auf ber Oberflache ber Bafferwogen fchwamm ein Ei, bas Brama zur Reife brachte, aus beffen Sauten die Luft und ber Simmel ward, wie aus seinent Inhalt Geschopfe, Thiere und Menschen. Doch man muß biefe Cagen im Mahrdenton ber findlichen Indier felbft lefen P).

Das System Zoraafters 9) ift offenbar icon ein philosophisches Behrgebaube, bas, wenn es auch mit ben Sagen andrer Setten nicht vermifcht ware, bermoch schwerlich fur eine Ur-Tradition gelten tonnte: Spuren von biefer indeg find allerdings in ihm fennbar. Der große Berg Abordi in ber Mitte ber Erbe erscheinet wieder und firedt fich mit feinen Rebengebirgen ringe um fie. Um ihn geht die Sonne: pon ibm rinnen die Strome: Meer und ganber find von thm aus vertheilet. Die Geftalten ber Dinge eriftirten querft in Uvbildern, in Reimen, und wie alle Mythologieen bes hohern Affiens an Ungeheuern ber Urwelt reich find: fo hat auch diese bent großen Etter Rayamorts, aus beffen Leichnam alle Geschöpfe ber Erbe wurden. Oben auf diesem Berge ift, wie bort auf bem Berge ber Laben , das Parables , ber Sit ber feligen Geifter und verklarten Menschen, so wie ber Arquell ber Strome, bas Waffer bes Lebens. Nebrigens ift bas Licht; bas die Finsterniß scheibet, sie zertrennet und überwindet, bas die Erde fruchtbar macht und alle Geschöpfe

p) C. Sonnerat, Balbens, Dow, Solwellu. f.

q) Bend : Avesta. Riga 1776 bis 1778.

befeligt, offenbar der erste physische Grund des ganzen Lichtlystems der Parfen, welche Eine Idee sie auf gottesbienstliche, moralische und politische Weise tausendsich anwandten.

Je tiefer wir westlich ben Berg Afiens hinunterwandern, besto fürger werben bie Zeitolter und Sagen ber Urwelt. Man fieht ihnen allen schon eine spätere Abfunft, die Anwendung fremder Traditionen aus höheren Erbftrichen auf niedrigere Lander an. In Localbestimmungen werden sie immer unvassender, dafür aber gewinnen fie im Syftem felbft an Runde und Rlarbeit, weil fich nur bie und da noch ein Brudftud ber alten Fabel und auch dies überall in einem neuern Nationalgewande zeiget. Ich wundre mich balter. wie man auf ber Ginen Seite ben Sandwuiathon gang ju einem Betrüger, und auf der andern zum erften Propheten der Urwelt habe maden konnen, ba ihm zu biefer ichon die phyfische Lage feines Landes ben Jugang verfagte. Daß ber Anfang biefes Alles eine finftre Luft, ein buntles, trubes Chaos gewesen, daß dieses grenzenund gestaltlos von unendlichen Zeiten ber im muften Raum geschwebt, bis der webende Geift mit seinen eignen Principien in Liebe verfiel und aus ihrer Bermischung ein Anfang ber Schöpfung wurde -Diese Mythologie ist eine so alte und den verschiedenften Bolkern gemeine Borftellungsart gewesen, bag bem Phonizier hiebei wenig Beinah jebes Bolf Affens, bie Aegupter zu erdichten übrig blieb. und Griechen mit eingeschloffen, erzählte die Tradition vom Chaos ober vom bebruteten Gi auf feine Beife; warum tounten fich nicht elso auch in einem phonizischen Tempel geschriebene Tradmionen bieser Art finden? Daß die ersten Samen ber Geschöpfe in einem Schlamm gelegen, und die erften mit Berftand begabten Befen eine Art Wundergestalten, Spiegel bes Simmels (Bophasemin) gewesen, bie nachher durch den Knall des Donners erweckt, aufwachten und Die mandjerlei Geschöpfe aus ihrer Bunbergestalt hervorbrachten. ift ebenfalls eine weitherrichende, bier nur verfarzte Sage, bie mit andern Ausbildungen über bie mebifden und tibetanischen Gebirge bis nach Indien und Gina hinauf, und bis nach Phrygien und Thracien binabreichet: benn noch in ber heftobischen und orphischen Mythologie finden fich von ihr Refte. Wenn man nun aber vom Winde Rolpias, b. i. ber Stimme bes Sauches Gottes und seinem Weibe ber Radit, von ihren Gohnen, bem Erfigebornen und

bem Acon, von ihren Enkeln, Geschlecht und Gattung, von ihren Urenkeln, Licht, Feuer und Flamme, von ihren Urellrenkeln, ben Bergen Cassius, Libanus, Antilibanus u. f. lange Genealogieen lieft, und diesen allegorischen Ramen die Ersindungen des Menschengeschlechts zugeschrieben sindete so gehort ein gebuldiges Vorurtheil dazu, in dieser misverstandnen Verwirrung atter Sagen, die der Jusammenseher wahrscheinlich als Ramen vor sich fand und aus denen er Personen machte, eine Philosophie ber Welt und eine alleste Menschengeschichte zu sinden.

Tiefer hinab in's schwarze Negypten wollen wir uns um Trabitionen der Urwelt nicht bemuhen. In den Namen ihrer altesten Götter sind unläugdare Reste einer schwesterlichen Tradition mit den Phoniziern: benn die alte Nacht, der Geist, der Weltschöpfer, der Schlamm, worin die Samen der Dinge lagen, kommen hier wieder! Da aber alles, was wir von der ättesten Mythologie Negyptens wissen, spat, ungewiß und dunkel, überdem sebe mythologische Borsstellungsart dieses Landes ganz klimatisit ist: so gehört es nicht zu unserm Zweck, unter biesen Göbengestalten, oder weiterhin in den Regermährchen nach Sagen der Urwelf zu graden, die zu einer Philosophie der-altesten Menschengeschichte den Grund gaben.

And historisch also bleibt und auf der weiten Erde nichts als die schriftliche Tradition übrig, die wir die mosaische zu nennen pflegen. Ohn' alles Voruntheil, also auch ohne die mindeste Meinung darüber, welches Ursprunges sie sei? wissen wir bas ste über 3000 Jahr alt und überhaupt das alteste Buch sei, das unser junges Menschengeschliecht auswelset. Ihr Andlick soll es und sagen, was diese kurzen, einschliegen Blätter sein wollen und können, indem wir sie nicht als Geschichte, sondern als Tradition, oder als eine alte Philosophie der Menschen geschichte ansehen, die ich beswegen auch sogleich von ihrem morgenländischen poetischen Schmuck entkleide.

V.

# Melteste Schrifttradition über ben Urfprung ber Menschengeschichte.

Als einft:die Schöpfung unserer Erde:und, unfres Simmels begann, ergablt biefe Cage, war bie Erbe tus erft ein mufter, unformlider Rorper, jauf bemebin bunfles Meer fluthete, und eine lebenbige brutende Rraft bewegte fid auf biefen Baffern - Eolle noch allen neuern Exfahrungen ber allefte Buffand ber Erbe annenthen werden, wie ihn, ohne den Alug unbeweisbarer Sppothosen den forfchende Berftand ju geben vermag : fo finden wir genou biefe afte Befchreibung wieder. Ein ungeheiner Granitfels, graftens theils mit Waffer bebeckt und über ihm lebensichwausere Rature trafte; bas ift's, was wir wiffen: mehr wiffen wir nicht. Daß biefer Fels glubend aus ber Sonne geschleubert sei, ift ein wiesens hafter Gebanke, ber aber weber in der Analogie der Ratur, noch in der fortgehenden Entwickelung unfrer Erde Grund findets denn wie kamen Wasser auf diese glubende Danse? mober kam ihr ihre runde Geffalt? woher ihr Umschwung und ihre Pole? ba im Feuer ber Magnet seine Rrafte verliert. Biel mahrscheinlicher ift, bas dieser wunderbare Unfele burch innere Kraffe fich felbst gebifdet; b. i. and bem schwangern Chaos, bavaus unfre Erbe werben fellige verdichtend niebergesest habe. Die mofnische Tradition foneibes aber auch bies Chaos ab und schilbert fogleich ben Felfengenauch jene draotischen Ungeheuer und Wundergestatten ber altern Tarbis tionen geben bamit in ben Abgrund. Das Gine, was bies phis losophische Stud mit jenen Sagen gemeint hat, find etwa bie Cho. him, vielleicht den Laben, den Zophasamim u. f. vergleichbars hier aber jum Begriff einer wirfenden Einheit geläuterte Gieffin nicht Geschöpfe; fonbern ber Schopfer.

Die Schöpfung ber Dinge fångt mit bem Licht an; hieburch trennet sich die alte Nacht, bieburch schen sich die Elemente; und was kennten wir nach die tern und neuern Erfahrungen für ein andres, sowohl scheibendes als belebendes Principium der Natur, als das Richt, wher wenn

man will, das Elementarfeuer? Ueberall ift's in die Ratur verbreitet; nur nach Verwandtschaft ber Körver ungleich vertheilt. In beständiger Bewegung und Thatigleit, durch fich felbst-flussig und geschäftig, ift's die Urfache aller Fluffigfeit, Barme und Bewe-Selbft bas eleftrifche Principium erscheinet mur als eine Modification dessetten; und da alles Leben ber Natur nur durch Barme entwidelt wird; und fich burd Bewegung bes Fluffigen außert, ba nicht nur ber Saame ber Thiere burch eine ausbeha neithe, reizende, belebende Kraft bem Licht abnitch wirket; fon bern man auch bei ber Besamung ber Pflanzen Licht und Glectre ettåt bemerkt hat; so wird in dieser alten philosophischen Rosmogenie nichts als bas Licht ber erfte Wirker. Und zwar kein Licht, bas aus ber Sonne kommt; ein Licht, bas aus bem Junern bie fer organischen Maffe hervorbricht; abermals ber Erfahrung gleich Richt die Strahlen der Conne find's, die allen Gefchopfen das Leben geben und nahren; mit innerer Warme ift alles geschwängert, auch ber Fels und bas talte Gifen hat folde in fich, ja nur nach bem Maaß bieses genetischen Feuers und seiner feis nern Auswirfung durch ben machtigen Areislauf innerer Bewegung nur in biefem Maaf ift ein Geschopf lebenbig, felbftempfindend und thatig. Hier also ward die erste elementarische Flamme ans gefacht, die tein fpeiender Besub, tein fammender Erdtorper, fonbern die scheibende Kraft, der warmende nahrende Balfam ber Ras tur war, ber alles allmalig in Bewegung feste. - Wie unwahrer und grober brudt fich die phonizische Trabition aus, die durch Dour ner und Blis vie Raturfrafte als fchlafende Thiere aufwedt; in biefem feinern: Suftem, bas gewiß von Zeit ju Beit bie: Erfabi rung mehr bestätigen wird, ist bas Licht ber Ausbilder ber Schopfung.

tim aber bei ben folgenden Entwickelungen das Misserständsniß der Tagwerke abzusondern, erkmere ich, was jedem der biese Andlick fagt \*), daß das ganze System dieser Borstellung einer sich selbst ansarbeitenden Schöpfung auf einer Segeneinanderstellung beruhe, wermöge welcher die Abtheilungen sich nicht physisch, sons dernaum symbolisch sondern und mannlich unser Auge die ganze

sture), Meifefte Arfinde beer Megfinengkfaffechie. Die I. 600ft. befreit

Schöpfung und ihre ineinandergreifende Wirlung nicht auf einmal faffen kann i fo musten Claffen gemacht werben , und bie wothe lichsten waren, bas ber Simmel ber Erbe, und auf biefer aber male das Moer und die Erde einander enigegengesett wurden, ob fin gleich in ber Ratur ein perhandenes Reich wirkender und leibember Besen bleiben. Dies alte Document iff also bie erfte olis fillige Tafel einer Naturordnung, der die Benenumg ber Tonewerfe, einem andern Zwed bes Verfaffers gemaß a nur zum abiheilenben Ramengerüft bient. Cobalb bas Licht als Mast wirker der Schöpfung da war; fo mufite es zu Ein - und berfelben Reit Simmel und Erde auswirken. Dort lauterte es bie Auft; Die, als ein dunneres Waffer, und nach fo viel neuern Erfahrungen, ale bas allverbindende Behieulum ber Schopfung, bas foinold dem Licht, als den Rroften der Waffer- und Erdwefen in taufend Berbindungen bieut, burch tein und befanntes Principium ber Ratur, als burch bas Licht ober bas Elementarfenen gehintert, d. i. zu bieser elastischen Fluffigfeit gebracht werben tonnte. Bie aber fand eine Läntening flatt, als daß fich in maudjerlei Abfaben and Revolutionen und und nach alle grobere Materien fankten, und badurch Wasser und Erbe, so wie Wasser und Luft allmillig vorschiedne Regionen wurden? Die gweite und britte Auswirfung gingen also durch einander, wie sie auch im Symbol: der Rechnop genie gegen einander fichen, Ausgeburten bes erftem Brincipinus. bes fonbernben Lichts ber Schopfung. Zahrtausende ohne Ameie fel haben biefe Auswirkungen gebauert, wie bie Entftehang ber Berge und Erdicidien, Die Aushölung ber Thaler bie jum Bette ber Strome unwidersprechlich zeigen. Drei machtige Belen wolfe ten in biesen großen Beitraumen, Waffer, Luft, Feueng jene bie absetten, wegbohrten, niederschlugen, diefes, bas in jenen beiben und in der fich gestaltenden Erde felbst; allenthalben, wo es nur founte', organisch wirkte.

Abermals ein großer Bild bieses ältesten Natursorfcherd, den noch zu unser Zeit viele nicht zu fassen vernögent Die innere Goschichte der Erde zeigt nämlich, dast bei Bisdung denselben die ord ganischen Kräste der Natur allenthalben sogleich wirksnin gewesen; und daß, wo sich Eine derselben äußern konnte, sie sich alsabald geäußert habe. Die Erde vegeinte, sobald sie zu vegeinen vers

modite, obgleich gange Reiche ber Begetation burch nene Abfahe ber Luft und des Waffers untergehen mußten. Das Meer wimmelte von Lebenbigen , fobald es bagu gelantert genug war , ofgleich burch Aleberschwemmungen bes Meeres Millionen bieser Le bendigen ihr Grab finden und damit andern Organisationen zum Auch konnte in jeder Berlobe biefer aus-Stoff bienen mußten. wirkenden Lauterungen noch nicht jedes Lebendige jedes Elementes leben; bie Battungen ber Gefchopfe folgten einander, wie fle ihrer Ratur und threm Mebium nach wirkid werben konnten. Unb, flehe ba, alles bies faßt unfer Naturweise in eine Stimme bes Weltschöpfers aufammen, die, wie sie das Licht hervorrief und damit der Luft fich zu lautern, bem Meer zu finten, ber Grbe allmåtig hervorzugehen befahl, b. i. lauter wirksame Krafte bes Naturiveises in Bewegung feste, so auch ber Erde, ben Wasseun, bem Staube befiehtt, bag febes berfetben organifche Wesen nach seiner Art hervordringe und sich bie Schopfung alfo burch eigne, biefen Elementen eine gepflangte organische Rrafte felbft Belebe. Co wricht dieser Weise und scheuet ben Anblick ber Ratifr nicht, ben wir jest noch allenthalben gewahr werben, wo organische Krafte fich ihrem Element gemäß jum Leben ausarbeiten. Rur fellt:er, ba body abgetheilt werben mußte, bie Reiche ber Ratur gesondert gegen einander, wie der Raturkundiger fie fondert, ob er wohl weiß, baß fie nicht abgezäunt von einander wirken. Die Boger tation geht voraus; und ba die neuere Bhofit bewiesen hat, wie fehr bie Pflangen insonberheit burch bas Licht leben, fo war bei wenig abgewittertem Felsen, bei wenig hinzugespultem Schlamm unter ber macheigen Barne ber brutenben Schopfung fchou Begetation möglich. Der fruchtbare Schoos bes Deers foigte mit feinen Geburten und beforberte andre Begetationen. Die von jenen Untergegangenen, und von Licht, Luft und Waffer beschwängente Erbe eitte nach imb fuhr fort, gewiß nicht alle Gattungen auf einmal zu gebiren; benn so wenig bas fleischfressenbe Thier offne animalifice Speife leben konnte, fo gewiß feste seine Entftehung auch bett Untergang animatifdier Befdplechter voranes, wie abermals die Naturgefchichte ber Erbe bezeugt. Seegefchopfe ober gensfreffende Thiere find's, bie man ale Rieberlagen ber erften

Aeonen in den tiefern Schichten der Erde findet; fleischfressende Thiere nicht, oder selten. So wuchs die Schöpfung in immer feinern Organisationen flusenweise hinan, dis endlich der Mensch da steht, das seinste Kunstgebilde der Glohim, der Schöpfung vollendende Krone.

Doch ebe wir vor biese Krone treten, laffet uns noch einige Meifterzuge betrachten, Die ber alte Raturweise in fein Gemalbe webte. Zuerft. Die Sonne und die Gestirne bringt er nicht als Wirferinnen in fein ausarbeitendes Rab ber Schopfung. Er macht fie jum Mittelpunkt feines Cymbols: benn allerdings erhalten fie unfre Erbe und alle organische Geburten berselben im Lauf und find alfo, wie er fagt, Konige ber Zeiten; organische Krafte felbst aber geben fie nicht und leuchten solche nicht hernieder. Roch jest icheint die Sonne, wie fie im Anfange ber Schopfung ichien; fie erwedt und organisirt aber feine neuen Geschlechter: benn auch aus der Faulniß wurde die Barme nicht das fleinfte Lebendige entwideln, wenn die Rraft feiner Schopfung nicht ichon gum nachften llebergange baselbst bereit lage, Sonne und Gestirne treten also in biesem Raturgemalde auf, sobald fie auftreten kommen, ba namlich die Luft gelautert und die Erbe aufgebauet ba fteht; aber nur als Zeugen ber Schopfung, als beherrschende Regenten eines burch fid felbft organischen Kreises.

Iwe i te n s. Vom Ansange der Erde ist der Mond da; für mich ein schönes Zeugniß dieses alten Naturbildes. Die Meinung derer, die ihn für einen spätern Nachbar der Erde halten und feiner Ankunft alle Unordnungen auf und in derselben zuschreiben, hat für mich keine Ueberredung. Sie ist ohne allen physischen Erweis, indem jede scheindare Unordnung unsres Planeten nicht nur ohne diese Hypothese erklärt werden kann, sondern auch durch diese bessere Erklärung Unordnung zu sein aufhört. Offenbar nämlich konnte unsre Erde mit den Elementen, die in der Hülle ihres Werschens lagen, nicht anders als durch Revolutionen, ja auch durch diese kaum anders, als in der Nachbarschaft des Mondes gebilbet werden. Er ist der Erde zugewogen, wie sie sich selbst und der Sonne zugewogen ist: sowohl die Bewegung des Meeres, als die Begetation ist, nachdem Wir wenigstens das Uhrwert unsrer Himmels und Erdkrässe kennen, an seinen Kreislauf gebunden.

Drittens. Fein und wahr ftellt biefer Naturweise bie Geschöpfe ber Luft und des Baffers in eine Claffe, und die vergleichende Anatomie hat eine wundernswurdige Aehnlichkeit im innern Bau, insonderheit ihres Gehirns bemerkt, als ben wahren Stufenzeiger ber Organisation eines Geschopfe. Die Berichie= benheit ber Ausbildung nämlich ist überall nach bem Medium eingerichtet, fur welches die Geschöpfe gemacht find; bei biesen zwei Claffen alfo, ber Luft = und Baffergeschopfe, muß im innern Bau bieselbe Analogie fichtbar werben, bie fich zwischen Luft und Basfer findet. Ueberhaupt bestätigt dies gange lebendige-Rad ber Schopfungegeschichte, daß, da jedes Element hervorbrachte, mas es hervorbringen konnte und alle Elemente jum Gangen Gines Werks gehören, eigentlich auch nur Gine organische Bilbung auf unferm Blaneten habe fichtbar werben fonnen, bie vom niedrigsten der Lebendigen anfängt und sich beim letten ebelften Runftwerk ber Elohim vollendet.

Mit Freude und Verwunderung trete ich also vor die reiche Beschreibung der Menschenschöpfung: denn sie ist der Inhalt metenes Buchs, und glücklicher Weise auch dessen Siegel. Die Eloshim rathschlagen mit ein ander, und drücken dieser Rathschlagung Bild in den werdenden Menschen; Verstand und Ueberslegung also ist sein auszeichnender Charakter. Sie bilden ihn zu ihrem Gleichniß, und alle Morgenländer setzen dies vorzüglich in der ausgerichteten Gestalt des Körpers. Ihm ward, der Charakter eingeprägt, zu herrschen über die Erde: seiner Gattung also ward der organische Vorzug gegeben, sie allenthalben erfüllen zu können und als das fruchtbarste Geschöpf unter den edlern Thieren in allen Klimaten als Stellvertrezter der Elohim, als sichtbare Vorsehung, als wirkender Gott zu leben. Siehe da die älteste Philosophie der Menschengeschichte.

Und nun, da das Rad des Werbens his zur letten herrschenden Triebseder vollendet war, ruhete Elohim und schuf nicht weiter: ja er ist auf dem Schauplat der Schöpfung so verborgen, als ob alles sich selbst hervorgebracht hatte und in nothwendigen Generationen ewig also gewesen ware. Das lette sindet nicht statt, da der Bau der Erde und die auf einquder gerindete Organisation der Geschöpfe genugsam beweisels das alles

Irbifche als Ein Kimftgebaube einen Anfang genommen und fich vom Mebrigern jum Soheren hinaufgearbeitet habe: wie aber nun bas Erfte? Warum ichloß fich bie Werkfictte ber Schonkung, und weber bas Meer noch bie Erbe mallet fest von neuen Gattungen lebenbiger Wesen auf? so baß bie Schöpfungsfraft zu ruben schei net, und nur durch die Organe feftgeftellter Ordnungen und Go fchledster wirket. Unfer Raturweise giebt uns mit bem wirkenden Welen, bas er jur Triebfeber ber gangen Schopfung macht, and hieruber physischen Aufschluß. Wenn es das Licht ober Feuerelement war, was die Maffe trennte, ben Himmel erhob, die Luft elaftifch machte und die Erde bis jur Begetation bereitete; es geflattete die Samen der Dinge und organisirte fich vom niedrigften bis jum feinften Leben hinauf: vollendet war also die Schopfung, da nach bem Worte bes Ewigen, b. i. nach feiner ordnenden Welsheit, biefe Lebensfrafte vertheilt waren und alle Bestalten angenommen hatten, bie fic auf unferm Blaneten erhalten tonnten und follten. Die rege Marme, mit ber ber brutenbe Geift über ben Baffern ber Coopfung schwebte und die fich schon in ben unteritbischen frubern Bebliben, ja in ihnen mit einer Fulle und Kraft offenbart, mit ber jest weder Meer noch Erbe etwas hervorzubringen vermogen, biefe Urwarme ber Schopfung, sage ich, ohne welche damals fich so wenig etwas organistren konnte, als sich jest ohne genetische Barme etwas organisirt, fie hatte fich allen Ausgeburten, Die wirklich wurden, mitgetheilt, und ift noch jest die Triebfeber thres Befens. Welche unendliche Menge groben Feuers 3. B. rif bie Stein maffe unfrer Erbe an fich, die noch in ihr schlaft ober wirket, wie alle Bulfane, alle brennbare Mineralien, ja jeber geschlagne Meine Kiesel beweiset! Daß Brennbaves in ber gangen Regetation fei, und daß das animalifche Leben fich blos mit ber Berarbeitung Dieses Feuerstoffs beschäftige, ift durch eine Menge newerer Berfuche und Erfahrungen bewiefen: so daß ber ganze lebendige Arele lauf ber Schöpfung ber ju fein fcheint, bag bas Atuffige fest und bas Refte fluffig, bas feuer entwickelt und wieder gebunden, die lebendigen Kräfte mit Organisationen beschränkt und wieder be-Da nun diese Maffe, die ber Ausbildung unfrer fretet werben. Erbe bestimmt war, thre Zahl, thr Maaß, thr Gewicht hatte; fo

mußte auch bie innere, sie butchwirkende Triebfeber ihren Kreis Die gange Schopfung lebt jest von einander: bas Rad der Geschöpfe lauft umber, ohne daß es hinzuthue: es zerftort und bauet in ben genetischen Schranken, in Die es ber erfte schaffenbe Beitramm gefest hat. Die Ranu ift gleichsam burch bie Gewalt bes Schopfers vollendete Runft worden, und bie Macht ber Gles mente in einen Kreislauf bestimmter Organisationen gebunden, ans bem fie nicht weichen kann, weil ber bilbenbe Geift fich allem einverleibt hat, bem er fich einverleiben konnte. Das nun aber ein foldjes Kunstwerk nicht ewig bestehen konne, daß der Kreislauf, ber einen Anfang gehabt, nothwendig auch ein Ende haben muffe, ift Ratur ber Sadie. Die icone Schopfung arbeitet fich jum Chaos, wie fie aus einem Chaos fich herausarbeitete: ihre Formen nuten fich ab: jeber Organismus verfeint fich und attert. Auch ber große Organismus ber Erbe muß also fein Grab finden, aus bem er, wenn seine Zeit tommt, ju einer neuen Gestaft entporfteigt.

#### VI.

### Fortsetung der ältesten Schrifttradition über den Anfang der Menschengeschichte.

Gefallen meinen Lesern die reinen Ideen dieser alten Tradition, die ich ohne Hypothese oder Berzierung dahingestellt haber so lassiet und dieselbe verfolgen, wenn wir zuwor noch auf das Ganze dieselschopfungsgemäldes einen Blick geworsen haben. Wodurch zeichnet es sich vor allen Mährchen und Traditionen der höhern Affasten so einzig aus? Durch Zusammenhang, Einsalt und Wahrheit. So manchen Keim der Physis und Geschichte sene enthalten: so liegt alles, wie es durch die Uebergabe der ungeschriebenen oder dichtens den Priesters und Volkstradition werden muste, wild durcheinans der, ein kabelhastes Chaos wie beim Ansange der Weltschöpfung. Dieser Naturweise hat das Chaos überwunden und stellt und ein Gasbäude dar, das in seiner Einsalt und Berbindung der ordnungswischen Natur selbst nachahmet.

Einfalt? Wir burfen ihn nur mit ben Fabeln andrer Bolfer versgleichen, fo sehen wir ben Grund seiner reinen Philosophie ber Erdo und Menschengeschichte.

Erftens. Alles fur Menfchen unbegreifliche, außer ihrem Gesichtetreis liegende ließ er weg und hielt fich an bas, was wir mit Augen sehen und mit unserm Gebachtniß umfaffen konnen. Frage z. B. hat mehr Etreit erregt, als bie über bas Alter ber Belt, über bie Zeithauer unfrer Erbe und bes Menfchengeschlechte? Dan hat die affatischen Bolfer mit ihren unendlichen Zeitrechnungen für unendlich flug, die Trabition, von der wir reben, fur unendlich kindisch gehalten, weil fie, wie man fagt, gegen alle Bernunft, ja gegen das offenbare Zeugniß bes Erbbaues mit ber Schopfung wie mit einer Kleinigkeit babineilet und bas Menschengeschlecht fo jung macht. Mid buntt, man thue ihr hierin offenbar unrecht. Wenn Moses wenigstens ber Sammler bieser alten Trabitionen war, fo fonnten ihm , bem gelehrten Aegypter, jene Gotter = und Salbgotter= Aeonen nicht unbefannt sein, mit benen biefes Bolf, wie alle Rationen Aftens die Geschichte ber Welt anfingen. Warum webte er fle also seinen Nachrichten nicht ein? warum rudte er ihnen, gleichsam jum Tros und zur Verachtung, die Weltentstehung in bas Symbol bes kleinsten Zeitlaufs zusammen? Offenbar, weil er jene abschneiben und als unnuge Fabel aus bem Gebachtniß ber Menfchen Bin-Mich buntt, er handelte hierin weise: beitit weabringen wollte. jenseit ber Grenzen unfrer ausgebilbeten Erbe, b. i. vor Entfebung bes Menschengeschlechts und feiner zusammenhangenben Gefchichte giebt es fur uns teine Zeitrechnung, Die biefen Ramen verbiene Laffet Buffon feinen feche erften Epochen ber Natur Bablen geben, wie groß er fie wolle, von 26,000, von 35,000, von 15-20,000, von 10,000 Jahren u. f. : ber menschliche Berftanb, ber fellie Schraufen fuhlt, lacht über biese Bablen ber Einbildungefraft; gesett, baß er auch die Entwicklung ber Epochen felbst mahr fanbe; noch weniger aber wunscht bas hiftorifche Gebachtnis fich nit ihnen au beschweren. Dun find bie alteften ungeheuern Beitrechnungen ber Bolker offenbar von biefer Buffon'schen Art: fle laufen namka in Zeitalter, ba bie Gotter = und Weltfrafte regiert haben, also fie bie Zeiten ber Erdbitbung hinuber, wie folde biefe Rationen, bie ungeheure Zahlen fehr liebten, entweder aus Simmelbrevolutionen

aber aus halbverftandnen Symbolen ber altesten Bilbertrabition Co hat unter den Aegoptern Bullan, der Schoaufammenfetten. pfer ber Welt, unendlich lange, sodann die Sonne, Bulfanus Sohn 30,000, fobann Saturn und bie übrigen gwolf Gotter 3984 Jahr regiert, ehe bie Halbgotter und spaterhin bie Menschen folgten. Ein gleiches ift's mit ben hohern affatischen Schopfungs = und Zeits Traditionen. 3000 Jahre regierte bei ben Parfen bas himmlische heer bes Lichts ohne Feinde: 3000 folgten, bis die Wundergestalt bes Stiers ericbien, aus beffen Camen er bie Beschopfe, und am fpåtften Mefdia und Mefdiana, Mann und Beib, entftanben. Das erfte Zeitalter ber Tibetaner, ba bie Laben regierten, ift unende lich, bas zweite von 80, bas britte von 40, bas vierte von 20 Jahrtausenben Eines Lebensalters, von benen bies bis ju 10 Jahren hinab = und benn allmalig wieder hinauffteigen wird jum Zeitalter ber 80,000 Jahre. Die Berioden der Indier voll Verwandlungen ber Gotter, und ber Sinesen voll Berwandlungen ihrer alteften Ronige fleigen noch hoher hinauf; Unendlichkeiten, mit benen nichts gethau werden konnte, als daß Moses sie wegichnitt, weil sie nach bem Bericht ber Traditionen felbft zur Erdichopfung, nicht aber zu unfrer Menidengeschichte geboren.

3 weitens. Streitet man alfo, ob bie Belt jung ober alt fei? so haben beibe recht, die ba ftreiten. Der Fels unfrer Erbe ift febr alt und bie Bekleibung beffelben bat lange Revolutionen erforbert, über Die fein Streit ftatt findet. Sier laßt Moses einem jeden Freiheit. Epochen zu bichten, wie er will, und mit ben Chalddern ben Ronig Alerus, bas Licht, Uranus, ben Simmel, Gea, bie Erbe, Selios, bie Conne u. f. regieren zu laffen, fo lange Er zählet gar feine Epochen biefer Art und bat. um ihnen vorzubeugen, sein in einander greifendes, fystematisches Gemalde gerade im leichteften Cyklus einer Erdumwalzung dahin-Je alter aber biese Revolutionen find und je langer fie gestellt. dauerten, besto junger muß nothwendig das menschliche Geschlecht sein, das nach allen Traditionen und nach der Ratur der Sache selbst erst als die lette Ausgeburt der vollendeten Erde statt fand. Ich banke also jenem Naturweisen für biesen kuhnen Abschnitt ber alten ungeheuern Fabel: benn meinem Faffungefreise gnugt bie Ratur, wie sie ba ift und die Menschheit, wie sie jest lebet.

Auch bei ber Schöpfung bes Menfchen wieberholet bie Cane 1), baß fie gefchehen fei, ba fie ber Ratur nach gefchehen tounte. "Als auf der Erde, fahrt fie ergangend fort, weber Kranter noch Baume waren, tonnte ber Menfch, ben bie Ratur jum Bau berfelben bestämmt hatte, nach nicht leben: noch flieg kein Regen nieber, aber Redel fliegen auf, und aus einer folden mit Thau befeuchteten Erbe ward er gebilbet, und mit bem Athem ber Lebenofraft jum lebenbigen Mich bunkt, die einfache Erzählung fagt aftes, Wefen belebet." was auch nach allen Erforschungen ber Physiologie Menschen von Im Tobe wird unser ibrer Organisation zu wiffen vermogen. funftiches Gebaube in Erbe, Waffer und Luft aufgeloft, die in ihm jest organisch gebunden find; die innere Dekonomie bes animalichen Lebens aber hangt von bem verborgnen Reiz ober Balfam in Eles mont der Luft ab, ber ben vollkommenern Lauf bes Blutes, ja ben gangen innern Zwift ber Lebensfrafte unfrer Mafchine in Bewegung fest; und so wird wirklich ber Mensch burch ben lebenbigen Obem gur regfamen Seele. Durch ihn erhalt und außert er bie Rraft, Rebenswarme ju verarbeiten und als ein fich bewegenbes, empfinbenbes, bentenbes Geschöpf zu handeln. Die altefte Milosophie ift mit ben neueften Erfahrungen hieruber einig.

Ein Garten war ber erfte Bohnfig bee Menfchen und auch dieser Jug der Tradition ift, wie ihn immer mur die Philos Das Gartenleben ift bas leichtefte fur bie forbie erfinnen tonnte. neugeborne Menfaheit: benn jedes andre, jumal ber Aderbau, forbert icon mandgerlei Erfahrungen und Runfte. Auch zeigt biefer Ang ber Travition, was die ganze Anlage unfrer Ratur beweifet, bağ ber Menich nicht jur Wildhelt, sonbern nim fanften Leben gefchaffen fei, und alfo, ba ber Schopfer ben 3wed feines Gefchopfe am beften kannte, ben Menschen, wie alle andre Wefen gleichsam in seinem Element, im Bebiet ber Lebensart, fur die er gemacht ift, Mile Berwilberung ber Menschenftamme ift Ents erschaffen habe. artung, ju ber fie bie Roth, bas Klima, ober eine leibenschaftliche Gewohnheit zwang: wo biefer Iwang aufhort, lebt ber Menfch überall auf ber Erbe fanfter, wie bie Beschichte ber Rationen beweiset. Rur das Blut der Thiere hat ben Menfchen wild gemacht;

s) 1 Mof. 2, 5 - 7.

völker weiß nichts von jenen Waldungeheuern, die als natürliche Unmenschen Jahrtausende lang mordend umhergestreift und dadungeheuern, die als natürliche Unmenschen Jahrtausende lang mordend umhergestreift und dadung ihren ursprünglichen Beruf erfüllt hätten. Erst in entlegnen, rauheren Gegenden, nach weiten Verirrungen der Menschen fangen diese wilden Sagen au, die der spätere Dichter gern ausmalte und denen zulest der compilirende Geschichtschreiber, dem Geschichtschreiber aber der abstrahirende Philosoph folgte. Abstractionen aber geben so wenig als das Gemälde der Dichter eine wahre Urgeschichte der Menschleit.

Bolag nun aber ber Garten, in ben ber Ecoppfet fein fanftes wehrlofes Gefdopf feste? Da biefe Sage ans dem westlichen Afien ist: fo fest fie ihn oftwarts "hober hinauf gegen Morgen, auf eine Erdhohe, aus ber ein Strom brach, ber fich von da aus in vier große Hauptstrome theilte t)." Unparteifcher kann keine Travition erzählen: benn da jede atte Nation fich so gern für die Erftgeborne und ihr Land fur ben Geburtsort ber Menschheit hielt: so ruft biese hingegen bas Urland weit hinauf an den hochsten Ruden ber bewohnten Erbe. Und mo ift Diese Sohe ber Erbe? po entspringen die genannten vier Strome aus Einem Duell ober Strom, wie die Urfchrift beutlich fagt? In unfrer Erbbefchreibung, nirgend, und es ift vergeblich, bag man die Namen ber Fluffe tausendfach martere, ba ein unparteiischer Blid auf die Belicharte uns lehrt, daß nirgend auf Erben ber Euphrat mit brei andern Stromen aus Einem Duell ober Strom entspringe. Erinnern wir und aber an die Traditionen aller bobern affatischen Bolfer : so treffen wir bies Paradies ber hochsten Erdhohe mit feinem lebendigen Urquell, mit feinen die Welt befruchtenben Stromen in ihnen allen an. Sinefen und Tibetaner, Indier und Perfer reben von biefem Urberge ber Schöpfung, um ben die Lander, Meere und Inseln gelagert find und von beffen himmelshohe ber Erbe ihre Strome geschenkt wurden. Dhne Physit ist biese Cage teinedwegs : benn ohne Berge konnte unfre Erbe fein lebendiges Waffer haben, und baß alle Strome Affiens von biefer Erdhohe fliegen, zeigt bie Charte.

t) 1 Mof. 2, 10 - 14.

Auch gehet die Sage, die wir erklaren, alles Fabelhafte der parabiefischen Strome vorbei und nennet vier der weltbekanntesten, die
von den Gebirgen Asiens fließen. Freilich fließen sie nicht aus Einem Strom; dem späten Sammler dieser Traditionen indeß mußten sie genug sein, den Ursit der Menschen in einer ihm fernen Oftwelt zu bezeichnen.

Und da ift wohl tein Zweifel, daß dieser Urfit ihm eine Gegend awischen ben indischen Bergen sein sollte. Das gold : und ebelfteinreiche Land, das er nennet, ist schwerlich ein anderes als Indien, bas von Alters her biefer Schape wegen befannt war. ber es umftromt, ift ber fich frummenbe heilige Ganges u); bas gange Indien erkennt ihn für ben Strom bes Barabiefes. Daß Gihon ber Drus set, ift unläugbar: bie Araber nennen ihn noch also und Spuren bes Landes, das er umfließen foll, find und noch in mehreren benachbarten indischen Ramen übrig w). Die beiben letten Strome endlich, der Tigris und Euphrat, fließen freilich sehr weit westwarts; ba aber ber Sammler biefer Trabitionen am westlichen Ende Aftens lebte, fo verloren fich ihm nothwendig biefe Gegenben fcon in die weite Ferne, und es ift moglich, bag ber britte Strom, ben er nennet, gar einen bftlichen Tigris, ben Indus bedeuten follte \*). Es war namlich bie Gewohnheit aller fich verpflanzenben. alten Bolter, bie Sagen vom Berge ber Urwelt, ben Bergen und Stromen ihres neuen Landes zuzueignen und folde burch eine Local. Mythologie zu nationalifiren, wie von ben medifchen Gebirgen an

u) Das Wort Pison heißt ein fruchtbar-überschwemmender Strom und schoint der übersetzte Rame des Ganges, daher ihn auch schon eine alte griechische Ueberschung durch Ganges erklärt und der Araber durch Ril, das umströmte Laud aber durch Indien übersetzt hat, welches man soust nicht zu reimen wußte.

w) Raschgar, Kaschmire, ble kasischen Gebirge, Kankasus, Kathal u. f.
x) Hibekel heißt ber britte Strom, und nach Otter heißt ber Indus noch jest bei den Arabern Eteck, bei den alten Indiern Eniber. Selbst die Endung des Wortes scheint indisch: Dewerkel, wie sie ihre Halbsgotter nennen, ist der Pluralis von Dewin. Indessen ist's wahrscheinlich, daß der Sammler der Tradition ihn für den Tigels nahm, da er ihn ostwärts henseit Affrichen seste. Die ferneren Länder lagen ihm zu ferne. Auch der Phrath ist wahrscheinlich ein andrer Fluß gewesen, der hier nur appollative übersetz oder als der berühmteste östliche Strom gewennt ward.

bis jum Olympus und Ida gezeigt werben konnte. Rad feiner Lage also konnte ber Sammler bieser Trabitionen nicht anders als ben weitsten Strich bezeichnen, ben ihm die Sage barbot. Indier am Baropamisus, ber Berfer am Imaus, ber Iberier am Raukafus war barunter begriffen und jeber war im Besit, fein Baradies an den Theil der Bergstrede ju legen, den ihm seine Tra-Unfre Sage indeß winkt eigentlich auf die altefte ber Traditionen: benn fie fest ihr Baradies über Indien und giebt bie Wie nun? wenn ein gludliches andern Streiten nur zur Zugabe. Thal, wie Rafdmire, beinah im Mittelpuntt biefer Strome gelegen, ringsum von Bergen ummauert, sowohl wegen feiner gesunden, erquidenben Waffer, als feiner reichen Fruchtbarkeit und Freiheit von wilden Thieren berühmt, ja noch bis jest wegen seines schönen Menschenstlammes als bas Parabies bes Parabieses gepriesen; wenn ein foldes ber Urfis unfred Geschlechts gewesen ware? Doch ber Berfolg wird zeigen, bag alle Rachspahungen biefer Art auf unfrer jesigen Erbe vergeblich find; wir bemerken also bie Gegend fo unbeftimmt, wie fie die Tradition bezeichnet und folgen bem Faben ihrer Erzählung weiter.

Bon allen Wunderbingen und Abentheuergestalten, womit bie Sage bes gefammten Aftens ihr Barabies ber Urwelt reich besette. hat biefe Trabition nichts als zwei Wunderbaume, eine fprechenbe Schlange und einen Cherub; bie ungahlbare Menge ber andern fondert ber Philosoph ab und auch jene kleidet er in eine bedeutungs-Ein einziger verbotener Baum ift im Parabiese volle Erzählung. und dieser Baum tragt in der leberredung ber Schlange die Frucht ber Gottesweisheit, nach ber bem Menschen geluftet. Konnte er nach etwas Soherem geluften? konnte er auch in feinem Fall mehr geabelt werben? Man vergleiche, auch nur als Allegorie betrachtet, bie Ergablung mit ben Sagen andrer Nationen; fie ift bie feinste und schönste, ein symbolisches Bild von bem, was unserm Geschlecht von jeher alles Wohl und Wehe brachte. Unfer zweideutiges Streben nach Erkenntniffen, die und nicht ziemen, ber lufterne Gebrauch und Migbrauch unfrer-Freiheit, Die unruhige Erweiterung und llebertretung ber Schranten, Die einem fo fcmachen Geschopf, bas fich felbst zu bestimmen erft lernen foll, burch moralische Gebote nothwendig gefest werben mußten: bies ift bas feurige Rad, unter

bem wir achzen und bas jest boch beingh ben Cirfel unfres Lebens Der alte Philosoph ber Menschengeschichte wußte bies, ausmacht. wie wir's wiffen und zeigt und ben Knoten bavon in einer Kindergeschichte, die fast alle Enden der Menschbeit ausammenknupfet. Auch ber Indier erzählt von Riesen, die nach ber Speise ber Unfterbe lichkeit gruben: auch ber Tibetaner spricht von seinen burch eine Miffethat herabgesunkenen Laben; nichts aber, buult mich, reicht an bie reine Tiefe, an bie kindliche Ginfalt biefer Sage, bie nur fo viel Bunberbares behålt, als zur Bezeichnung ihrer Zeit und Gegend Alle Drachen und Wundergestalten bes über bie affatischen gehert. Gebirge fich erftredenben uralten Feenlandes, ber Simurgh und Coham, Die Laben, Dewetas, Didins, Divs und Peris, eine in taufend Erzählungen vom Dichinniftan, Righiel, Mern, Albordi u. f. weit verbreitete Mythologie biefes Welttheils, alle biefe Abentheuer verschwinden in der altesten Tradition ber Schriftsprache und mur ber Cherub halt Wache an ben Bforten bes Barabiefes.

Dagegen ergablt biefe lebrenbe Geschichte, baß bie erfigeschaffes nen Menichen mit ben unterweifenden Ctobim im Umgange gewefen, baß sie unter Anleitung berselben burch Renninis ber Thiere fich Sprache und herrschende Bernunft erworben, bas, ba ber Mensch ihnen auch auf eine verbotne Art in Erfenntniß bes Bofen gleich werben wollen, er biefe mit feinem Schaben erlangt und von nun an einen anbern Ort eingenommen, eine neue funftlichere Lebenbart angefangen habe; lauter Buge ber Trabition, Die hinter bem Schleier einer Kabelerzählung mehr menschliche Wahrheit verbergen, als große Lehrgebäude vom Raturzustande ber Autochthonen. wie wir gesehen haben, die Borgige bes Menschengefchloches ihm mur als Kabiafeit angeboren, eigentlich aber burd Erziehung. Sprache, Tradition und Kunft erworben und herabgeerbt worden: fo gehen die Faben biefer ihm angebilbeten humanitat aus allen Rationen und Weltenben nicht nur in Ginen Urfprung ausammen; fonbern wenn bas Menfchengeschiecht, was es ift, werden follie, mußten fle fich gleich vom Anfange an funftlich fnupfen. ein Rind Jahre lang bingeworfen und fich felbft überlaffen fein tann, ohne daß es untergehe ober entarte: so wenig konnte das menschiche-Befdlecht in feinem erften teimenden Sprof fich felbft überlaffen merben. Menschen, die einmal gewohnt waren, wie Drang-Utangs

zu leben, werden nie burch sich selbst gegen sich selbst arbeiten und aus einer sprachlosen verharteten Thierheit zur Menschheit übergehen lernen. Wollte die Gottheit also, daß der Mensch Vernunft und Vorsicht übte: so mußte sie sich seiner auch mit Vernunft und Vorsicht annehmen. Erziehung, Kunft, Gukur, war ihm vom ersten Augenblick seines Daseins an unentbehrlich; und so ist uns der specifische Character der Menschheit selbst für die innere Wahrheit vieser ältesten Philosophie unsver Geschichte Vürge I).

#### VII.

## Schluß der ältesten Schrifttradition über den Anfang der Menschengeschichte.

Das Nebrige, was und biese alte Sage von Ramen, Jahren, Erfindung der Kunfte, Revolutionen u. f. aufbehalten bat, int in allem die Echo einer Nationalerzählung. Wir wiffen nicht, wie ber erfte Menfch geheißen, noch welche Sprache er gerebet habe? benn Abam heißt ein Erdmann, Eva eine Lebenbige in ber Sprache Diefes Bolks: ihre Ramen find Symbole ihrer Geschichte und jebes andre Volf nennet fie mit andern bedeutenden Ramen. bungen, auf die hier Radficht genommen wird, stid nur die, die ein Hirten's und Actervolf bes weftlichern Aftens betrafen und auch über fle giebt die Tradition abermals nichts als Ramendenkmale. Der bauernbe Stamm, heißt es, bauerte; ber Befiger befaß: um: ben getrauert ward, ber war ermorbet; in folden Wort- hieroglyphen gieht fich ber Stammbaum zweier Lebensarten, ber Sirten und: Aderleute ober Sohlenbewohner hinunter. Die Geschichte ber Sethiten und Rainiten ift im Grunde nichts als eine Beurfundung ber zwei alteften Lebensweisen, Die Die arabifche Sprache Beduinen

y) Wie num aber bie Clossim sich ber Menschen angenommen, b. i. sie gelehrt, gewarnt nub unterrichtet haben? Wenn es nicht eben so tahn ist, hieruber zu fragen, als zu antworten: so soll und an einem andern Ort die Tradition selbst darüber Aufschluß geben.

und Kabylen nennt ") und die sich noch jest im Orient mit wibriger Reigung von einander scheiben. Die Geschlechtssage eines Hirtewolfs dieser Gegend wollte nichts anders als diese Cassen bemerken.

Ein gleiches ift's mit ber fogenannten Gunbfluth. Denn fo gewiß auch nach ber Naturgeschichte bie bewohnte Erde gewaltsam überschwenunt worden, von welcher lleberschwemung insonderheit Aften unleugbare Spuren tragt, so ift boch, was und burch biefe Sage zukommt, nicht mehr und minder als eine Rationalergablung. Mit großer Borficht rudt ber Sammler mehrere Traditionen zusame men 2) und liefert sogar die Tageschronit, die sein Stamm von biefer fürchterlichen Revolution befaß; auch ber Ton ber Erzählung ift so ganz in der Denkart dieses Stammes, daß es sie mißbrauchen biefe, wenn man fie aus ben Schranten ructe, in benen fie eben ihre Glaubwurdigfeit findet. Wie fich eine Familie biefes Bolfs mit einem reichen Saushalt rettete: fo konnten fich unter andern Bolfern auch andere Familien gerettet haben, wie die Traditionen berselben beweisen. So rettete fich in Chalbaa Risuthrus mit feinem Geschlecht und einer Anzahl von Thieren (ohne welche bamals bie Menfchen nicht lebten) fast auf die namliche Weise und in Indiene war Wifchnu felbft bas Steuerruber bes Schiffs, bas die Befummerten ans Land brachte. Dergleichen Sagen giebt's bei allen alten Bolfern diefes Welttheils, bei jedem nach feiner Tradition und Gegend, und fo überzeugend fie find, daß die lleberschwemmung, von der fie reden, in Afien allgemein gewesen: so helfen sie und angleich auf einmal aus der Enge, in die wir uns unwihig zwangen. wenn wir jeden Umftand einer Familiengeschichte ausschließend für Die Geschichte ber Welt nahmen, und bamit bieser Geschichte selbst ihre gegrundete Glaubwurdigfeit entzogen.

<sup>2)</sup> Kain heißt bei ben Arabern Kabil: die Casten ber Kabylen heißen Kabeil: die Bebuinen sind auch ihrem Namen nach verirrte Hirten. Bewohner ber Buste. Gleichergestalt ist's mit den Namen Kain, Hanoch, Rob, Jabal = Jubal = Thubal = Kain; für die Caste und Lebensart bebeutende Namen.

a) 1 Mos. 6 — 8. S. Eichhorns Ginleitung in's alte Testament. Th. 2. S. 370.

Richts anders ift's mit ber Geschlechtstafel biefer Stamme nach ber lleberschwemmung; fie halt fich in ben Schranten ihrer Bollentunde und ihres Erbftriche, über ben fie nach Invien, Gina, bie ditliche Tatarei und ferner nicht hinausschweiset. Die brei Saupt framme ber Geretteten find offenbar bie Bolter jenfeit und Dieffet bes westlichen affatischen Gebirges; mit einbegriffen bie obern Ruften von Afrika und bie oftlichen von Europa, fo weit fie bem Sammler ber Tradition befannt waren b). Er leitet fie ub; fo guit er fann, und fucht fie mit feiner Gefchlechestafel ju binden; nicht aber giebt er uns bamit eine allgemeine Landgarte ber Belt ober eine Genealogie aller Bolter. Die vielfache Muhe, bie man fich gegeben hat, fammtliche Nationen ber Erbe nach biefem Stammbaum ju Abkömmlingen ber Ebraer und ju halbbrudern ber Juben ju machen, wiberspricht nicht nur ber Zeitrechnung und ber gesammten Bolfergeschichte, sondern dem Standpunkt biefer Erzählung felbft. die fie durch dergleichen lebertreibung fast ganz um ihren Glauben gebracht hat. Allenthalben am Urgebirge ber Welt bilben fich nach ber lleberschwemmung Bolter, Sprachen und Reiche, ohne auf bie Gesandtschaft einer Familie aus Chalbaa zu warten, und im öftlichen Afien, wo der Urfit ber Menschen und also auch die ftartfte Bewohnung der West war, sind ja noch jest offenbar die altesten Ginrichtungen, bie altesten Gebrauche und Sprachen, von benen bieser weftliche Stammbaum eines spaten Bolts nichts wußte und wiffen Es ift eben fo frembe ju fragen: ob ber Sinese von Rain ober Abel, d. i. aus einer Troglodyten =, Hirten = ober Adercafte abstamme? als wo das amerikanische Faulthier im Raften Roah gehangen habe? boch bergleichen Erläuterungen barf ich mich hier nicht überlaffen: ja felbft die Untersuchung eines für unfre Beschichte

b) Japhet ist seinem Namen und seinem Segen nach ein Beitverbreiteter, dergleichen die Bolfer nordwarts dem Gebirge, ihrer Lebensweise und zum Theil selbst ihren Namen nach, waren. Sem faßt Stämme
in sich, bei denen der Name, d. i. die alte Tradition der Religion, Schrift
und Cultur vorzüglich blieb, die sich daher auch gegen andre, insonderheit
die Chamiten den Borzug cultivirter Willer anmaßten. Cham hat von der Hise den Namen und gehört in den hihigen Erdstrich. Mit den drei Ebhnen Noah lesen wir also nichts als die drei Welttheile, Europa, Asien,
Afrisa, sosern sie im Gestäntstreis dieser Tradition lagen.

so wichtigen Punkts, als die Verkürzung der menschlichen Lebenssiahre und die genannte große lleberschwennung selbst ist, muß einen andern Ort erwarten. Genug! der seste Mittelpunkt des größesten Welttheils, das Urgebirge Assens hat dem Menschensgeschlecht den ersten Wohnplat bereitet und sich in allen Nevolutionen der Erde sest erhalten. Mit nichten erst durch die Sündsluth aus dem Abgrunde des Meeres emporgestiegen, sondern sowohl der Raumgeschichte als der altesen Tradition zusolge, das Urland der Menschheit, ward es der erste große Schauplat der Völker, dessen lehrreichen Andlick wir sest verfolgen.

Drud von B. G. Teubner in Leipzig.



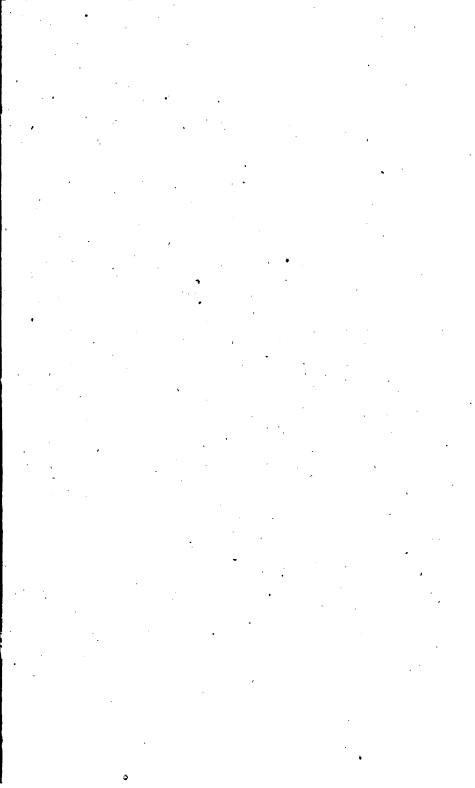

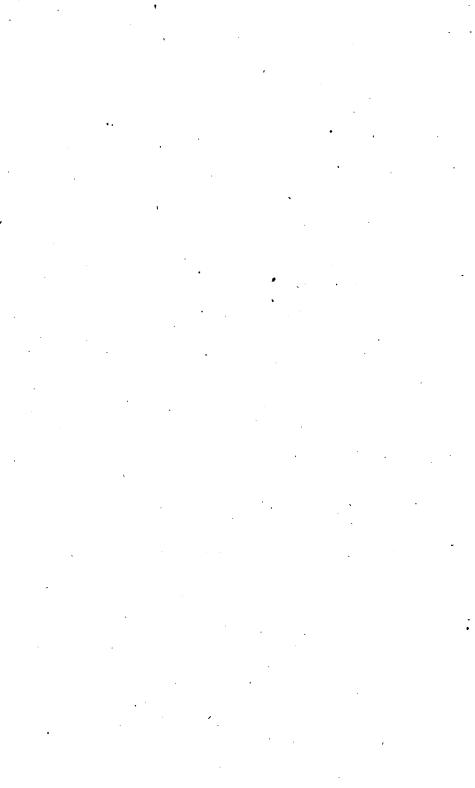

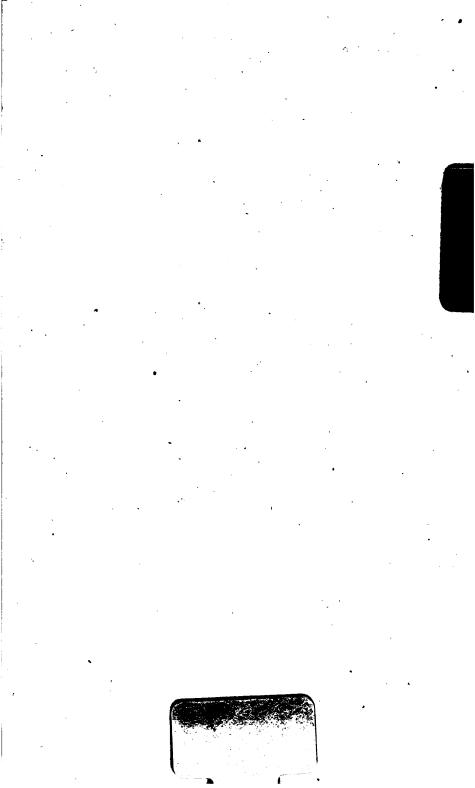

